

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

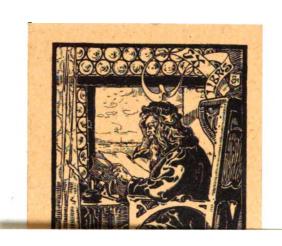

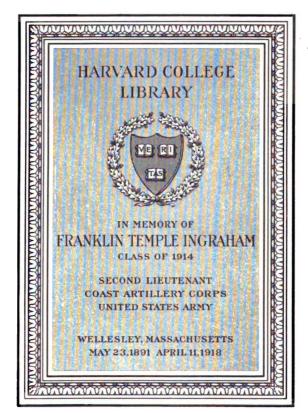



# **CHRONIK**

DES

# WIENER GOETHE-VEREINS.

SIEBZEHNTER BAND.

IM AUFTRAGE DES AUSSCHUSSES DES WIENER GOETHE-VEREINS

REDIGIERT VON

RUDOLF PAYER VON THURN.



WIEN 1903.

VERLAG DES WIENER GOETHE-VEREINS.
IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER, HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER, I., ROTHENTHURMSTR. 15.

D 47583.125 KSG-2873

INGRAHAM FUND

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Rudolf Payer von Thurn,
IV/1, Heugasse Nr. 56.

### **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint um die Mitte jedes Monats. Vereins-Kanzlei; I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVII. Band.

Wien, 15 März 1903.

Nr. 1—3.

INHALT: Einladung zur XXVI, Jahres-Vollversammlung. — In memoriam. — Feuchterslebens Goethestudien von Franz Ilwof. — Goethe und Österreich. — Goethes Schwester Cornelia von Georg Witkowshi. — Miscellen: Zu Goethe in Marienbad von Friedrich Fischl.

#### Feier des 25 jährigen Bestandes des Wiener Goethe-Vereins.

Montag, den 6. April 1903, abends 7 Uhr

in

Festsaale des österreich, Ingenieur- und Architekten-Vereins, I., Eschenbachgasse 9.

Die ersten zehn Weimarer Jahre im Spiegel von Goethes Lyrik.

Von Prof. Dr. J. Minor.

Hierauf: XXVI. ordentliche Jahres-Vollversammlung.

#### TAGES-ORDNUNG:

- 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden.
- 2. Jahresbericht.
- 3. Rechnungsabschluß.

- 4. Antrag auf Ergänzung der Statuten.
- 5. Wahl zweier Revisoren.

#### In memoriam.

Am 4. Jänner 1878 hielt Professor Dr. Karl Julius Schröer im Wissenschaftlichen Klub einen Vortrag über Goethe und Marianne Willemer. Bei dem fröhlichen Mahle, das darauf den Vortragenden mit seinen Zuhörern vereinigte, wurde die Gründung eines Goethe-Vereins angeregt und beschlossen, und am 15. März versendete der vorbereitende Ausschuß eine von Schröer unterzeichnete Einladung zum Beitritt. Der Wiener Goethe-Verein feiert somit in diesen Tagen seinen fünfundzwanzigsten Geburtstag.

Wenn wir heute in weihevoller Stimmung auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher Tätigkeit zurückblicken, geziemt es uns in erster Reihe desjenigen dankbar zu gedenken, der fünfzehn Jahre hindurch die Seele des Wiener Goethe-Vereins gewesen ist. Was Schröer für die »Chronik« bedeutet hat, ist in diesen Blättern, von denen die Hälfte der bisher erschienenen Jahrgänge seinen Namen als Herausgeber an der Spitze trägt, wiederholt, zuletzt anläßlich seines Todes, der in so bedeutungsvoller

Weise einen Tag nach Enthüllung des Goethe-Denkmals eingetreten ist, in der Nr. 10—12 des XIV. Bandes, die auch sein Bild enthält, gewürdigt worden. Heute wollen wir sein Andenken dadurch erneuern, daß wir die vorliegende Nummer mit einigen Goethe-Reliquien aus Schröers Nachlaß schmücken, deren Veröffentlichung uns die Familie des Verewigten bereitwilligst gestattet hat.

Schröers Vater Tobias Gottfried, der unter dem Pseudonym Chr. Oeser eine ungemein fruchtbare literarische Wirksamkeit entfaltete<sup>1</sup>), hat auch als dramatischer Dichter Erfolge errungen. Seine Dramen waren zum guten Teile politische Tendenz-Stücke, die ihrem Verfasser in der vormärzlichen Zeit und in der Zeit der Reaktion manche Verfolgung eingetragen haben. So fand sich in seinem Nachlasse u. a. das Manuskript eines Stückes »Die Aufgeregten. Politisches Drama in fünf Akten nach dem Entwurfe Goethes ganz

ausgeführt von Chr. Oeser« das den Vermerk trägt »eingereicht durch C. La Roche den 7. Mai 1849.« Tobias Gottfried Schröer war eng befreundet gewesen mit Karl von Holtei, eine Freundschaft, die sich vom Vater auf den Sohn vererbt hat. Von Holtei erhielt Schröer das hier faksimiliert mitgeteilte Stammbuchblatt.

Die Strophe ist zuerst im Cottaschen Morgenblatt für gebildete Stände, Nr. 48 vom 24. Februar 1816, abgedruckt und später in den Westöstlichen Divan aufgenommen worden, wo sie in der ersten Ausgabe das Buch der Sprüche abschloß. Die ursprüngliche Handschrift Goethes, ein Folioblatt, welches außer der vorliegenden Strophe noch den im Divan unmittelbar vorausgehenden Spruch »Guten Ruf mußt du dir machen« enthält,

tionen wieder, und wenige Blätter später, im Buche Suleika, bezeichnet Goethe selbst seine Divanlieder als:

> Dichterische Perlen, Die mir Deiner Leidenschaft Gewaltige Brandung Warf an des Lebens Verödeten Strand aus.

Von Ottilie von Goethe hatte Holtei ferner das unten abgebildete Exemplar der Porträt-Medaille von Antoine Bovy in Genf zum Andenken erhalten. Unter den zahlreichen auf Goethe geprägten Medaillen ist die nach Rauchs bekannter Büste gearbeitete Bovysche diejenige, welche mit einer edlen, geistvollen Auffassung die größte Porträtähnlichkeit verbindet und deshalb auch von Goethe selbst besonders geschätzt war. Zuerst im Jahre 1824

In flut has similarly for fire formed.

Out on high grantiffer for som in San Throng.

But seb if from Jankin to Inhand.

18 Junio 18 Juni

ist noch von Loeper bei der Herstellung seiner Ausgabe benutzt worden, seither aber verschollen 1). Das vorliegende Blatt stellt also zwar nicht die ursprüngliche, aber die einzige zugängliche Niederschrift dieser Strophe von Goethes Hand dar. Goethe hat eben in diesem Falle eine seiner bereits gedruckten Strophen als Albumblatt wiederverwendet, ganz ähnlich wie er etwa die Strophe aus den Zahmen Xenien »Liegt dir gestern klar und offen«, welche wir in der Nr. 7—8 des XV. Bandes der »Chronik« reproduziert haben, außer dem Österreicher Franz Viktor Schmitzhausen noch 1830 dem Engländer Sir Charles Murray ins Stammbuch geschrieben hat²).

Das zu Grunde liegende Bild ist ein spezifisch persisches, es kehrt in den Proben von Hammers schönen Redekünsten Persiens in unzähligen Variafertiggestellt, wurde sie im folgenden Jahre von Karl August Schwerdgeburth meisterhaft in Kupfer gestochen. Dieses Blättchen, welches auch der Festschrift Goethes goldener Jubeltag« beigegeben war, wurde von Goethe benutzt, um für die Glückwünsche zu seinem fünfzigjährigem Dienstjubiläum zu danken. Jm Jahre 1831 wurde die Bovysche Medaille in einer neuen Ausprägung ausgegeben mit einem abgeänderten Revers, welcher nach Goethes eigenen Worten auf seine Befreundung mit der organischen Natur hindeuten sollte. Dieser letzeren Ausgabe gehört das vorliegende Exemplar an, welches in seiner Fassung — zwischen zwei Glasplättchen — nach der Tradition auf Goethes Schreibtisch gelegen haben soll.

Die folgende Medaille ist von Friedrich König 1825 nachträglich zum Jubiläum graviert und 1832 neuerlich mit einer auf Goethes Hinscheiden bezüglichen Revers-Seite ausgegeben worden.

<sup>1)</sup> Vgl. Weimarer Ausgabe, VI. Band, S. 345.

<sup>2)</sup> Vgl. Goethe-Jahrbuch, XX, 272.

Den Beschluß möge das reizende Petschaft machen, dessen sich Schröer bediente. Es ist ungemein sorgfältig nach einer kleinen achteckigen Bronze-Plakette mit den Köpfen Goethes und

Schillers gearbeitet welche von Ph. Hirsch zum 3. September 1857, dem Tage der Enthüllung des Weimarer Goethe- und Schiller-Denkmals, geprägt worden ist<sup>1</sup>).

#### Feuchterslebens Goethestudien.

Von *Franz Flwof*.

Niemand Geringerer als Grillparzer, Österreichs größter Dichter, schreibt¹) über Ernst Freiherrn von Feuchtersleben: »Beinahe kein Feld des menschlichen Wissens blieb ihm fremd. In der Philosophie war Kant sein Mann... Kants Philosophie war die seinige... Das Ziel seines Strebens und der Mittelpunkt seines Wesens war übrigens die Bildung,

Arbeiten des außerordentlichen Mannes zuzugeben; ja, ich habe alle Ursache zu glauben, daß ihn die späteren mehr befriedigten als die früheren; wie denn auch Goethe als Mensch und Mann bis zu seinem Ende immer im Fortschreiten begriffen war, nur dass die Bildungskraft, schon nach Naturgesetzen, ebensosehr abnahm.«





Porträt-Medaille von Antoine Bovy (Vgl. S. 2.)

insosern damit die möglichste Erweiterung und harmonische Durchdringung aller Fähigkeiten und Erkenntnisse gemeint ist. Die entgegengesetzte Ansicht, daß jedes Wirken und jedes Talent eine gewisse Einseitigkeit, ein Übergewicht nach einer Seite, voraussetze, gab er zwar zu, war aber nicht geneigt, die Übereinstimmung seines Innern einer solchen, wenn auch geistreichen Störung preiszugeben. — Daß unter diesen Umständen Goethe sein Ideal sein mußte, leuchtet von selbst ein. Nie ist vielleicht der Kultus für diesen, allerdings Größten aller Deutschen weiter getrieben worden als von ihm. Er war nicht geneigt, einen Wertunterschied zwischen den früheren und späteren

Diese Worte Grillparzers allein erscheinen mir als eine Aufforderung, das was Feuchtersleben über Goethe gedacht und geschrieben, einer eingehenden Betrachtung zu unterziehen und auf diese Geistesarbeit des nicht genug zu würdigenden Arztes, Dichters und Philosophen genauer einzugehen, umsomehr, als es heutzutage wohl nur wenige gibt, die (mit Ausnahme der »Diätetik der Seele«) seine Werke lesen und studieren, obwohl sie dessen in hohem Grade wert sind. Und noch etwas: Feuchtersleben war ein Wiener par excellence mit allen guten Eigenschaften derselben, er wurzelte fest im Boden seiner Vaterstadt, war ein Österreicher im besten Sinne des Wortes, ein, Kaiser

<sup>1)</sup> Sämtliche Werke. 5. Ausgabe, XVIII, 149-150.

<sup>1)</sup> Vgl. Katalog der Frankofurtensien der Sammlung Ruland (Februar 1901) Nr. 836:
Digitized by

und Reich treu ergebener, warmfühlender Patriot und einer der erleuchtetsten Köpfe des vormärzlichen Kaiserstaates - Gründe genug, um zu rechtfertigen, daß diese Erinnerung an ihn in der »Chronik des Wiener Goethe-Vereins an der richtigen Stelle sei.

Gehen wir nun zu Feuchterslebens Goethe-Studien über.

In »Drei Tage aus dem Leben eines Einsamen« (Ernst Frhrn. von Feuchterslebens sämtliche Werke. Mit Ausschluß der rein medizinischen. Herausgegeben von Friedrich Hebbel. 7 Bände. Wien 1851-1853. III. 143-145) kommen die beiden Freunde Theodor und Julius auf Goethe zu sprechen, jener ein Goetheverehrer, dieser ein Zweifler an des Dichters unsterblicher Größe. Julius sucht geltend zu machen, daß Goethe in der zweiten Hälfte seines Lebens nichts Lebendiges mehr produziert habe. Theodor erwidert: »Auch ich bin von der Unsterblichkeit des geistigen Fortschrittes tief überzeugt, so tief wie Einer, und bin weit entfernt, Goethe für das Ende der Literatur, auch nur der deutschen Literatur oder Poesie zu halten. Aber wer mich

will, daß er über den Kreis dieses Geistes hinaus ist, muß mir erst weisen, daß er ihn auch ausgemessen hat,

glauben machen

bewer weiter gekommen sein will, muß vorderhand e b e n. soweit ge-





Petschaft nach einer Plakette von Ph. Hirsch.



einer Stelle mit seinem Gefühle wieder, und möchte rufen: "wie? auch das kennt er?" - Denn es war immer ein Hauptstreben Goethes, auch das Widersprechendste an irgend einem Orte gelten zu lassen.« - In der folgenden Aphorisme wird Feuchtersleben scherzhaft: »Als Goethe sang: "nur die Lumpe sind bescheiden" (welch ein Losungswort für so viele Ehrliche!), wußte er noch nicht, daß er bald der ärgste Lump werden würde. Denn wer war bescheidener, behutsamer, unentscheidender in seinen Äußerungen als Goethe, der graugewordene?«

Der fünfte Band von Feuchterslebens sämtlichen Werken enthält (S. 81-240) eine Sammlung von Essays unter dem Titel »Goethe«; der erste behandelt »Goethes naturwissenschaftliche Ansichten« (S. 83-116), und ist umso bemerkenswerter, als diese bei ihrem Erscheinen fast gar nicht, und auch jetzt noch vielfach nicht so gewürdigt werden, wie sie es vollauf verdienen. Feuchtersleben begründet seine Untersuchungen über diesen Teil von Goethes Lebensarbeit mit folgenden Worten:

> »Von allem, was Goethe gedacht, gestrebt und geleistet, haben bisher seine Bemühungen für Naturwissenschaft den wenigsten Eingang, ja vielmehr meistens Tadel und Widerspruch gefunden. Und

hel

ΨŪ

jes

13

AII

Far

en.

?ec

Tei.

141

hau

ŧ٦

:0

ec.

457

:02!

...te

132

20

-70

 $T_{\ell}$ 

٠.;;

**"**[5]

11

...

∵t

٠,

- 1

::;

...

47

ä (

 $\tilde{a}$ 

3 }

. د د د

٠,

1

 $: ``^{\sharp}$ 

•

1

Ĩŧ.

:-

doch getraue ich mir zu behaupten, daß gerade sie es sind, was, nebst den vollendeten seiner poetischen Gebilde, die Prüfung der Zeiten am glorreichsten bestehen wird; daß sie es sind, worin sich Goethes Wert und Eigenheit am reinsten und vollkommensten ausspricht, so daß uns, wenn wir in diese Betrachtungen eingehen, selbst seine dichterischen Hervorbringungen wie Werke erscheinen, die aus Naturforschung hervorgegangen sind. « » Wie Goethe ohne Naturforschung nicht so vollkommen Dichter, so wäre er ohne Poesie nicht so vollkommen Naturforscher geworden.« Feuchterslersleben versucht nun darzulegen, wie Goethe zu den naturwissenschaftlichen Studien kam und daß man diese Seite seiner auch hierin großartigen Leistungen kennen muß, wenn man ihn richtig beurteilen, gebührend schätzen will. »Denn bei diesem Manne war alles ganz und folgerecht, und wir müssen es auch zu sein versuchen, sobald wir ihn begreifen wollen. Daß ein glücklich organisiertes, zeitlich aufgeschlossenes, heiteres Gemüt, das in der Breite der Welt Nahrung sucht, ein Digitized by

kommen sein. - »Goethe sei meinethalben der größte oder kleinste Poet oder Nichtpoet, Talentoder Genie ich weiß nur, daß er das Rechte hat das, was die Besten von den Neuen auch suchen und - ihn vorübergehen. - Es ist wahr, uns Älteren, die wir Goethen erlebt haben, ist ein großer Vorteil zu Gute gekommen; die Nachgebornen müssen ihn lernen, wie man eine tote Sprache lernt; und das ist freilich was Anderes.«

In dem Abschnitte >Kunst« (IV. 101—103) schreibt Feuchtersleben: »Goethe! was würdest du zu dem Unheil sagen, das du unabsichtlich angerichtet! Welche Nichtigkeit, welche Verkehrtheit unter deinen Verehrern! welche Roheit unter deinen Gegnern! Kann denn dieses Volk nie seine Meister erkennen?« - Und sodann teilt er Goethes Gegner in neun Klassen und fährt fort: »Man begreift leicht, wie Goethe für so viele, z. B. für Rahel eine Art Orakel-Koran werden konnte. Er hat in einem langen Leben alles konkret und rein aufgefaßt; nach und nach erlebt Jeder das Einzelne davon, findet sich erstaunt an irgend

heller, rüstiger Verstand, der sich zu orientieren wünscht, frühzeitig auf das schöne, klare Wort des Lebens hingewiesen werden, das die Natur in ihren Werken rings um uns lebendig ausspricht, wird uns nicht befremden.« — Speziell von Goethes Farbenlehre, deren »Kern« er (S. 90—96) zu ermitteln sucht, sagt Feuchtersleben mit vollem Rechte: »Die Methode, wie in dem polemischen Teil der alte Schutt aufgeräumt und im Didaktischen der Grund bezeichnet und die Steine geprüft, behauen und geschichtet werden, würde allein schon, ein ewiges Muster wissenschaftlichen Verfahrens, den Dank der Unsterblichkeit verdienen.«

Sodann erörtert Feuchtersleben Goethes Entdeckungen auf dem Gebiete der Anatomie und Morphologie (sein Wort und ein Begriff, welche Goethe in die Wissenschaft eingeführt hat«) und auf dem der Botanik: »Es ist die Lehre von der Metamorphose und ich wiederhole, ehe diese Idee ausgesprochen war, hat es keine Naturwissenschaft gegeben. - Feuchtersleben bemüht sich nun, das Ergebnis seiner Darlegungen zu ziehen und fragt: » Worin besteht das große Verdienst, das wir Goethen zuschrieben? Was unterscheidet ihn von der größern Masse der Naturforscher?« Er gibt darauf zur Antwort: zweierlei: die Beobachtung und die Idee (die Methode und das Resultat); niemand habe so zu beobachten gewußt als Goethe, ja das Beobachten sei ihm ganz eigentlich zur Kunst geworden. - » Nun das Resultat: Die Idee; denn wie die Erfahrung (die Beobachtung) das Alpha, so ist die Idee das Omega der Naturwissenschaft; und nirgends leuchtet uns ihr himmlischer Strahl, ungetrübt und glänzend, wie bei Goethe, entgegen. Denn die Idee kommt von oben; und wenn Aristoteles, der zu ihr hinauf-, und Platon, der von ihr herablehrte, das Symbol zweier Seiten der Menschenbildung darstellen, so verehren wir in Goethe die ganze. Wenn er geschaut und gedacht, unterschieden und verglichen, da ward eine Welt vor seinem Geiste licht und bescheiden nannte er das ein Apperçu, was Philosophen ein System genannt hätten.«

Die zweite Abhandlung des Abschnittes >Goethe« (V. 117-142) hat den Titel: >Die größten Dichter Persiens. Ergänzungen zu Goethes Noten zum Divan. Für Freunde östlicher Poesie.« - In den »Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des westöstlichen Divans« charakterisirt Goethe sieben persische Dichter: Firdusi, Enweri, Nisami, Dschellal-eddîn Rumi, Saadi, Hafis und Dschami. - Diesen meisterhaften Schilderungen fügt Feuchtersleben bei Firdusi, Enweri, Hafis und Dschami noch einige Ergänzungen hinzu und gibt selbständige Charakteristiken von fünf anderen persischen Dichtern Omar Chiam, Ferideddin Attar, Hatifi, Saib und Feisi, von denen wir nichts Besseres sagen können, als daß sie im Goethischen Geiste gehalten sind.

In Einwirkungen Goethes (V. 144-230) bespricht Feuchtersleben ausführlich Varnhagens von der Ense: »Rahel. Ein Buch des Andenkens für ihre Freunde«, Bettinas »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde« und »Eckermanns Gespräche mit Goethe«. Wir können es uns nicht versagen, wortgetreu die Parallele zwischen Rahel und Bettina, wie Feuchtersleben sie entwirft (V. 163—164) hier wiederzugeben; »Rahel Bettina sind weibliche Charaktere des höchsten Genre; beide wurzeln tief in dem Lebenselemente, das unser Jahrhundert bietet; beide denken und fühlen rein, eigen und groß; beide fallen in der Verehrung Goethes zusammen: beide gelangen merkwürdig zu gleichen Resultaten, welches wir später im Einzelnen nachzuweisen gedenken; und doch sind sich beide so völlig, als es nur unter solchen Verhältnissen denkbar ist, entgegengesetzt. Rahel ist das exquisiteste Kunstprodukt, welches durch seine Vollendung in den Kreis der Natur wieder zurückkehrt; Bettina ist reines Naturprodukt, welches die Vollendung ursprünglich in sich hat und auszusprechen strebt; Rahel ist krank und aus dieser Krankheit setzt ihre Geisteskraft die wunderbaren Perlen ab: Bettina ist gesund und diese Gesundheit reift überquellend duftige Blüten und saftige Früchte in ihr, die sie selbst mit liebevoller Andacht bewundert und genießt; bei Rahel überwiegt Intelligenz, angeboren, und entwickelt durch gesellschaftlichen Verkehr, in dem sie lebt und webt, und allein Befriedigung findet; bei Bettina waltet das Gemüt vor, gehegt in stiller Einsamkeit, worin einzig das Höchste zur freien Gestaltung kommt; Rahel sucht Goethes Geist zu fassen, aus jedem Worte zu saugen, in sich zu verwandeln; sie hat es mit dem Dichter, dem Weisen zu tun; Bettina gibt sich der Einwirkung seines Gemütes liebend hin, sie sucht sich in ihn zu verwandeln, ihr ist er die Sonne ihres Blühens: Er, nicht seine Werke, zu denen sie eher in einem oft feindlichen Verhältnisse steht; Rahels Ausdruck ist originell, kurz, expressiv, pointiert, zerrissen, geistreich, unschön; Bettinas Sprache fließt, eine Wohllautstrom des Gefühls, im Abendlicht der Liebe hin, und ist wahrhaft schön; Rahels Sphäre ist breit und tief, Bettinas Richtung tief und hoch; die Philosophie Beider ist idealistisch, weil sie weiblich ist und nähert sich der Denkart Fichtes, nur bei Rahel mit einer realistischen Hinneigung zu Spinoza, bei Bettina mit einem Verwandtschaftszug gegen Platon-Jacobi hin; und während Rahel gewohnt »an sich zu zimmern«, nach erschütternden Wehen und herben Läuterungen uns die Schöpfung ihrer selbst darstellt, begnügt sich Bettina, dem geheimnisvollen Walten eines höheren Geistes in sich zu lauschen, als dessen geheiligtes Organ sie sich selbst - als dessen mystisches Heraustreten und Rückkehren

Digitized by GOOGIC

in sich, sie mit Religion ihr ganzes Leben betrachtet<sup>1</sup>).«

Eckermanns Gespräche mit Goethe nennt Feuchtersleben das Buch, in welchem uns Goethe selbst reiner und wahrer als aus irgend einem andern Spiegel entgegenblickt und schließt mit den Worten: »Mit einem solchen Herzen schloß er sich an Goethe, ward empfangen und befriedigt, und so ist es rührend, daß, wie das Buch von seiner Geburt beginnt, und die Gespräche mit Goethe gleichsam nur den Kern seiner Selbstbiographie ausmachen, mit dem Tode Goethes auch sein Leben wie das Buch abgeschlossen erscheint. Eine solche Erscheinung im sittlichen Leben bewegt uns im Innersten zu Teilnahme und Achtung; wir unterdrücken, was uns, von den frechen Dämonen des Weltverstandes eingegeben, noch auf unheiligen Lippen schwebt, und bewahren das treueste Bild, das uns von unserem größten Dichter aufbehalten wurde, nebst der Erinnerung an den, dessen Liebe es gezeichnet, für immer in dankbarem Herzen.«

In dem Essay »Goethe und Schiller« (V. 231-240) charakterisiert Feuchtersleben die beiden Großen: »Goethe ist bei seinem Dichten und Denken vom Leben ausgegangen, und hat das große Glück gehabt, sich nie davon entfernen zu dürfen, wenn ihm gleich nach so manchen Pilgerfahrten das Land der Idee nichts weniger als fremd blieb; vielmehr das Reale und Ideelle, in seinen schönsten Produktionen, wie im Tasso, sich zu einer Einheit verband, wie man sie seit den Tagen Sophokles nicht mehr bewundert hatte. Schillers produktive Kraft ward im Anbeginn durch den schmerzlich gefühlten Kontrast der äußeren und innern Welt zur Opposition gegen die erstere geweckt, bis die Reise und Erfahrung des männlichen Alters allmälig die Forderungen des edelsten Herzens abspannten, und einen ruhigeren Sinn fürs Leben in demselben erschufen, - daß es, seinen ewigen Idealen nie untreu, in der Poesie endlich die gleiche Versöhnung zwischen Ideal und Leben suchte und fand - wie sie aus Goethes Dichtungen wehte, und fügt weiters hinzu, daß Schiller einen Vorzug vor Goethe voraus hat, daß er den Lichtern der Zukunft, deren Absicht es ist, von der Bühne herab und zwar durch die Tragödie auf uns und unser Vaterland zu wirken, den Weg vorgezeichnet hat, auf dem allein sie ihr Publikum zu einer Stufe emporheben können, von der aus es einer reineren höheren Wirkung empfänglich wird. »Das scheinen die besten der neueren Dramatiker, das scheint Grillparzer vor anderen zu empfinden.« (V. 238.)

Schon 1834 beschäftigte sich Feuchtersleben intensiv mit dem Studium Goethes; in der » Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode« vom 11. Dezember 1834, Nr. 148, erschien eine Studie von ihm: »Schreiben an einen Freund über den zweiten Teil von Goethes Faust«, welche ich in den von Hebbel herausgegebenen sämtlichen Werken Feuchterslebens nicht gefunden habe1). Er sagt, es gibt Kunstwerke, die pur objektiv, deren Gebilde lebendig, vielseitig, individuell, Fleisch und Blut, organisch und bestimmt ausgeprägt und darum wie echte Früchte der Natur, symbolisch sind - keine Abstraktionen, sondern Typen ausdrücken, auf nichts hindeuten, bloß sich selbst bedeuten, aber durch sich Alles. In ihnen lebt eine Kunst, unabhängig von Wissen, Meinen, Sollen, Glauben, ja Wollen, die nur das Müssen als ihren Grund, als ihre Grenze nur das Können anerkennt. »An ihnen mag man wohl eben über die Kunst sich besprechen; von ihnen kann historisch, vergleichend die Rede sein; über sie ist kaum was zu sagen. Sie sprechen, gleich der Natur, sich selbst und durch sich Alles aus. Vor ihnen ziemt Genießen, ernstes selbstbewußtes würdiges Genießen, aber keine Kritik. Der erste Faust gehört dahin: dies ahnungsvolle magische Gedicht, aus welchem jedes Gemüt sich selbst und die Außenwelt, wie sie sich innen spiegelt, heraus empfindet; das trennende, sichtende, tötende Geistesvermögen schweigt, betäubend angeweht vom Zauberhauch, der diesen Zug umwittert!« -Den zweiten Teil des Faust bezeichnet er als ein allegorisches Kunstwerk, ähnlich den Autos des Calderon, der göttlichen Komödie; ses war weise vom Dichter, daß er seine letzte große Schöpfung in diesem Sinne schuf. Es war weise, denn es war notwendig. Die Welt erwartete den Faust, der sich als Fragment gab, obwohl er es, poetisch betrachtet, nicht war, abgeschlossen zu sehen; nur so, das ist: philosophisch, war dieser Erwartung zu genügen. Der erste Teil war ein Ganzes; der zweite ward ein Ganzes andrer Art. Dort waren Bilder des Lebens mit kühnem Griffel hingeworfen; hier ist der Gehalt des Lebens in Einzel-Bildern mit tiefsinniger Emsigkeit ausgeziffert«. - Und schließlich frägt Feuchtersleben: Was erscheint uns im zweiten Teile des Faust? und antwortet darauf: Des Hofes einflußreicher Glanz, Fülle fröhlichen Weltlebens, das Wunder der höchsten Wohlgestalt, drangreiches Schlachtenleben, alles füllt das Danaidengefäß der heißen Menschenbrust nicht aus; der Bau am Wohl des großen Ganzen, die praktische Richtung scheint endlich zu genügen, aber wo ist hier ein Ruhepunkt? Bezirke unend-

<sup>1)</sup> Hebbel in Ernst Freiherr v. Feuchtersleben. Umrisse zu seiner Biographie und Charakteristik« in dessen sämtlichen Werken VII. 339 meint, daß er in diesen Würdigungen der Rahel und Bettina in der Anerkennung eher zu weit als nicht weit genug gegangen sei.

<sup>1)</sup> Deshalb soll hier davon ausführlicher berichtet werden.

licher Wirksamkeit öffnen sich Segen kündend, und der reine Genuß des Schaffenden bleibt : seliges Vorgefühl. Dem Bösen scheint das genügend zur Lösung des Vertrags; ihm, der keine Ahnung von dem heiligen Gefühle des Bauenden für Kindeskinder hat; aber er hat sich hier betrogen, denn Zufriedenheit ist nicht Faulheit, und selbst die Eumenidenflügel des Mangels und seiner Geschwister, wie der Blindheit Hauch, von ungewollter Schuld (Philemon und Baucis) und Menschenlos auf den Starken herabgerufen, haben ihn nicht mürbe gemacht. Sein Stündlein schlägt. Nur das Element flieht zum Element zurück, die Kraft erfährt "die Liebe von oben"; und während an ihrem Glanze die Nebelmacht des Verneinens vor sich selbst zersließt, wägt eine gerechte Psychostasie Wollen und Leisten der armen Menschheit tröstlich ab. "Viel sind der Gnadenwege der Gottheit" - mannigfach Büßende stellen es dar; eine Pforte wird auch dem Rastlosen "der lehren kann, weil er gelernt hat", aufgetan.«

In seinem Hauptwerke, in der Schrift: »Zur Diätetik der Seele«, welche schon bei ihrem Erscheinen (1838) mit vollem Rechte großes Außehen erregt hatte, seither in 46 Auflagen und in Reclams Universalbibliothek in vielen Tausenden von Exemplaren erschienen ist, beruft sich Feuchtersleben zweimal auf Goethe: »Wenn man über Tatsachen des Seelenlebens Goet he zitiert, so hat das einen eigenen Wert; bei ihm ist alles erlebt und faktisch, was bei so vielen andern nur Selbsttäuschung ist« (Sämtliche Werke, III. 254) und »Gedanken, die das Geheimnis der bildenden Natur im Urtypus ihrer Geschöpfe belauschen, begleiten Goet he weit über der gewöhnlichen Grenze des Menschenlebens, in ein höheres hinüber« (S. W. III. 302).

Auch mit der Goethe-Literatur seiner Zeit beschäftigte sich Feuchtersleben intensiv; so rezensierte er die kleine Schrift von Gervinus: Ȇber den Goetheschen Briefwechsel«, Leipzig 1836 (III. 94-103), Böttigers »Literarische Zustände und Zeitgenossen«, Leipzig 1838 (III. 108-113), verfaßte ausführliche und tiefgehende Besprechungen der »Briefe über Goethes Faust von M. Enk. Wien 1834«, von »Goethes Faust-Andeutungen über Sinn und Zusammenhang des ersten und zweiten Teiles dieser Tragödie von Dr. F. Deycks. Koblenz 1834. « (VI. 59-75), von »K. L. von Knebels »Literarischem Nachlaß und Briefwechsel. I., II. Leipzig 1835« (VI. 76-87) und der »Briefe an Joh. H. Merck von Goethe, Herder, Wieland und andern bedeutenden Zeitgenossen. Herausgegeben von Dr. K. Wagner. Darmstadt 1835« (VI. 120 bis 133).

Und schließlich sei die Schilderung von G. W. Fasels (aus Karlsruhe) Ölgemälde »Goethes

Apotheose« durch Feuchtersleben (VII. 13-20) erwähnt.

Diese Darlegungen von Feuchterslebens Goethestudien würden unvollständig sein, wenn nicht auch der poetischen Enunziationen gedacht würde, in welchen der Dichter-Philosoph den Großen von Weimar zu verherrlichen bemüht war. Es sind dies die Sonette »Götz von Berlichingen« (I. 203), »Egmont« (I. 204), »Dem künftigen Dichter. Nach Goethes Todt« (I. 200), »Goethe« (I. 205); die Sprüche: »Mit W. Meisters Lehrjahren« (I. 142), »Mit den Wanderjahren« (I. 143), über Goethes Kritiker und über dessen Märchen (I. 106—107), »Goethes Gegner« (II. 208—209) und das Gedicht: »Nach der Aufführung von Götz von Berlichingen. Anno 1830« (I. 145).

Nur zwei von diesen möchten wir hier noch hervorheben. In den ersten Zeilen dieses Beitrages gaben wir einen Ausspruch Grillparzers über Feuchterslebens Goethekultus wieder. Als ob er diese erst nach seinem Tode gemachte oder eine ähnliche Bemerkung über Art und Weise seiner Dichtungen vorgeahnt hätte, erklärt er in dem Spruche (I. 106):

Du scheinst uns selbst zu goethisiren! Konnt' ich durch liebevoll Studiren
Vom großen Mann was profitiren,
So mag ich immer dankbar sein;
Wirst lang mit einem Freunde leben —
Gib Acht! es bleibt dir stets was kleben;
Ich schenk' euch, wie ich's habe, ein;
Möcht' es euch munden, möchts euch stärken!
Wer Kenner ist, wird bald bemerken:
Es ist von meinen eignen Wein.

Und zum Schlusse fühlen wir uns gedrungen, das herrliche Sonett »Goethe« (I. 205) wiederzugeben, das nicht nur eine würdige Apotheose des größten deutschen Dichters und Denkers ist, das auch Feuchtersleben, den Verfasser, charakterisiert, ehrt und auszeichnet, der darin in wenig Worten all das zum Ausdruck brachte, was er lebenslang über sein Ideal empfunden, gefühlt und erkannt hat:

Noch ein Gedicht! nur eine Weihespende Dem — stets zu früh — Geschiednen, unsrem Größten, Des Leben ein Versuch war, uns zu trösten, Doch keinen Trost ließ für sein eigen Ende:

Dem Herrlichen, deß starke, sanste Hände Den Knoten: Menschendasein, schonend lösten, Deß tiese Worte Krast ins Zarte slößten, Maß in die Krast, daß sie sich nicht verschwende;

Dem weisen Anerkenner der Naturen, Dem sorglich-treuen Kunst- und Welt-Erklärer, Dem heitern Waller auf der Gottheit Spuren;

Dem Auferwecker unsrer Morgenröthe, Dem Sohn der Alten, unsrem Vater, Lehrer, Dem alldurchdrungnen Alldurchdringer Goethe!

Graz, Mai 1902.

#### Goethe und Österreich.

die vorliegende Nummer der! Während ➤ Chronik« im Druck sich befindet, geht uns der XVII. Band der Schriften der Goethe-Gesellschaft zu ungefähr zwei Monate später, als wir sonst gewohnt waren, das Erscheinen dieser vornehmen Publikation mit Spannung zu erwarten, die uns bisher jedesmal eine wundervolle Gabe überraschend auf den Weihnachtstisch gelegt hat. Für diesen kurzen Aufschub - die Schwierigkeit des Stoffes, die Zerstreutheit des zu verarbeitenden Materiales hätte auch einen längeren nicht ungerechtfertigt erscheinen lassen - hatte uns die Gesellschaft jedoch durch eine außerordentliche Gabe, die wundervolle Nachbildung eines handschriftlichen Entwurfes von Schiller, von dem Herausgeber Bernhard Suphan » Deutschland Größe « überschrieben, entschädigt.

Den vorliegenden Band haben wir in Österreich alle Ursache mit besonderem Danke, mit innigster Freude aufzunehmen, denn er ist eine Gabe, nicht nur der großen Goethe-Gemeinde, welche die Weimarer Goethe-Gesellschaft umfaßt, allgemeinen, sondern in derselben uns Österreichern besonders dargebracht. Und wie wir auf das Wort des verehrten Präsidenten der Goethe-Gesellschaft und des Herausgebers der »Schriften« hin mit Beruhigung aussprechen dürfen, ist der Beschluß des Vorstandes, eine der nächsten Publikationen der Gesellschaft dem Thema Goethe und Osterreich zu widmen, nicht zum letzten angeregt worden durch die Tätigkeit des Wiener Goethe-Vereins. Als einen sinnigen Gruß dürfen wir es also vielleicht auch aufnehmen, daß der stattliche Band eintrifft in dem Augenblick, als sich der Wiener Goethe-Verein anschickt, das erste Vierteljahrhundert seiner Tätigkeit abzuschließen.

Die schöne Aufgabe, Goethes Beziehungen zu Österreich in einer Sammlung und Erläuterung seiner Briefwechsel mit Österreichern darzustellen, hat der Vorstand einem österreichischen Gelehrten, Professor Dr. August Sauer in Prag, anvertraut. Daß diese Wahl eine glückliche sein mußte, war von dem verdienstvollen Herausgeber und feinsinnigen Kommentator Grillparzers nicht anders zu erwarten. Der vorliegende Band erfüllt die schönsten Erwartungen in vollem Maße. Den Mitgliedern des Wiener Goethe-Vereins besonders sind das Thema und der Verfasser nicht unbekannt. Vor Jahresfrist, zur Feier von Goethes Todestag, am 22. März v. J., hat Professor Sauer den Gegenstand der vorliegenden Publikation in einem prächtig abgerundeten Vortrage im Wiener Gothe-Verein behandelt. Den Inhalt dieses Vortrages bietet die 109 Seiten umfassende Einleitung in erweiterter Darstellung und, wie es die Anlage der Briefsammlung erfordert, in abweichender Anordnung. Trotzdem die

fangreichen Briefwechsel mit Grüner und Sternberg von vornherein ausgeschieden und einer besonderen Herausgabe in der »Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen« vorbehalten wurden 1), trotzdem die rein persönlichen und offiziellen Beziehungen in den Vordergrund gestellt, die naturwissenschaftlichen, bloß literarischen oder rein geschäftlichen Korrespondenzen vorläufig beiseite gelassen wurden, hatte sich das gesamte Material für einen Band als viel zu umfangreich erwiesen, so daß eine Abteilung in zwei Bände eintreten mußte, wobei allerdings der chronologische Faden zum Opfer fiel.

Der vorliegende erste Band umfaßt zunächst den Kreis um die Kaiserin Maria Ludovica (1810-1831): Karl Fürsten Lichnowsky, Grafen Franz von Althann, Gräfin Josefine O'Donell und Abbate Clemente Bondi, Aus den Kreisen der österreichischen Armee treten hervor: Fürst Karl Josef von Ligne, der als Lustspieldichter bekannte General-Major August Freiherr von Steigentesch, Fürst Moritz Josef von Liechtenstein, Johann Baptist Graf Paar und Anton Prokesch, endlich der spätere Feldzeugmeister Freiherr von Heß, der auch Grillparzer nahe stand. Von Staatsmännern begegnen uns in diesem Bande die Namen eines Friedrich von Gentz, Fürsten Metternich, Franz Josef Grafen Saurau, dann die Schriftsteller J. L. Deinhardstein, Josef Freiher von Hormayr. Drei österreiche Künstlerinnen, Gräfin Rosa Kaunitz, Leopoldine Grustner von Grusdorf und Therese von Eißl bilden den Schluß.

Lag ein guter Teil von Goethes Briefen an die oben genannten Persönlichkeiten bereits gedruckt vor, so galt es doch, noch die übrigen, deren Existenz nur vermutet werden konnte, ans Licht zu fördern. Was sich in den mit seltener Munifizenz eröffneten Schätzen des Goethe-Schiller-Archivs nicht etwa in Konzepten vorfand, mußte im Nachlasse der Empfänger aufgestöbert werden. unermüdlichem Eifer und scharfem Sauers Forscherblicke ist es gelungen, auf diese Weise eine stattliche Reihe von Goethe-Briefen zu stande zu bringen, selbst solcher, deren Vorhandensein nicht einmal vermutet werden konnte. Um nur ein Beispiel herauszuheben, hat er die bisher bekannten drei Briefe an Metternich um nicht weniger als vier neue vermehrt. Zu den auf diese Weise mit Fleiß und Glück ergänzten Briefen Goethes werden aus den Schätzen des Goethe-Schiller-Archivs auch die ent-

¹) Der Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg ist inzwischen als 13. Band der im Auftrage der »Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen« herausgegeben »Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen«, zugleich als erster Band der ausgewählten Werke des Grafen Kaspar von Sternberg erschienen.

sprechenden Briefe an Goethe hinzugefügt, die bisher fast durchgehends ungedruckt waren. So runden sich die um die Namen der einzelnen Korrespondenten gruppierten Goethe-Briefe zu Briefwechseln ab, welche in Verbindung mit Sauers knappen, ungemein sorgfältig ausgearbeiteten Erläuterungen ein lückenloses Bild von Goethes Beziehungen zu der betreffenden Persönlichkeit bieten.

Der vorliegenden Publikation kommt ein das rein literarische weit überragendes kulturhistorisches Interesse zu. Wie sie die zahlreichen Fäden aufdeckt, die in längstvergangenen Tagen, zu einer Zeit, als Österreichs geistiges Leben in Abgeschlossenheit kümmerlich sich entwickelte, die hervorragendsten Geister an Goethe anknüpfen, so ist sie uns heute ein schönes Denkmal der Gemeinsamkeit der höchsten geistigen Interessen, welche die Deutschen in Österreich mit ihren Stammesbrüdern im neuen Reiche verbindet, heute inniger als zur Zeit, da noch die Angelegenheiten des heiligen römischen Reiches deutscher Nation von der Wiener Hofburg aus geleitet wurden.

#### Goethes Schwester Cornelia.

Aus dem Vortrage, gehalten am 5. Jänner 1903. Von Georg Witkowski.

Dichtung und Wahrheite, ursprünglich nur bestimmt eine Art biographischen Kommentars zu den Schriften Goethes zu bilden, erweiterte sich im Laufe der Ausführung zu einem Zeitbild umfassendster Art. Die heitere Frühlingszeit des deutschen Geisteslebens, in die Goethes Jugend fiel, erstand in ihren lichten Farben vor dem Leser, fast alle Gestalten sind in diese hellen Töne getaucht.

Von den wenigen, die als düstere Kontrastfiguren die strahlende Heiterkeit des Ganzen um so stärker hervortreten lassen, ist vor allem das Bild der einzigen Schwester Cornelia bemerkenswert. Keinem anderen Wesen hat der Dichter in »Dichtung und Wahrheit« so häufige und so ausführliche Schilderungen gewidmet wie ihr; aber immer bleibt für ihn ein unauflösbarer Rest der Persönlichkeit zurück, er vermag das Rätsel nicht zu lösen, obwohl ihm doch sicher kein Mensch vertrauter war, als Cornelia, die mit ihm seine ganze Jugend herangelebt hatte. Die Ursache scheint darin zu liegen, daß Goethe vom Ausgang, dem unglücklichen frühen Ende in seelischem und körperlichem Elend, ausgehend, in der Natur der Schwester von Anfang an die Gründe der Selbstzerstörung und des Ungenügens aufzufinden suchte. Wahrheit haben sich diejenigen Faktoren, welche das Leid ihrer letzten Jahre bedingten, zumeist erst in ihrer Ehe zusammengefunden und eine objektive Beobachtung läßt uns neben der leidenden, unzufriedenen Cornelia eine andere, ein heiteres, kräftig an dem großen Streben Bruders, an seinen Freuden und Leiden nehmendes Geschöpf erblicken.

Ihre Kinder- und Mädchenjahre sind nicht so ganz durch die pädagogischen Bedrängnisse und die Härte des Vaters verbittert worden, wie uns Dichtung und Wahrheit« glauben läßt. Sie hat Muße zu reichem geselligen Verkehr gefunden, an dem Liebesgeplänkel, das in ihrem Kreise üblich war, teilgenommen und sich, einer gewissen Schwere und dem Mangel an Grazie zum Trotz, auf den Ton der Galanterie und des leichten Sinnes zu stimmen gesucht, der die Gesellschaft

des 18. Jahrhunderts beherrschte. Nachher ist sie dann, als der Bruder von Straßburg zurückkehrte, durch ihn des Rechtes der Individualität teilhaftig geworden, und hat an seiner Seite, in herzlichen Beziehungen zu allen den wertvollen Menschen, die er im Sturme gewann, sich drei Jahre lang frei und freudig ausgelebt. In diesen Jahren war sie seine innigste Vertraute, die Vorläuferin aller der Frauen, die ihm später teuer werden sollten.

Während Goethe in Wetzlar mit Lotte jenen seligen Sommer verlebte, schloß Cornelia den Bund, der über ihr Geschick entschied. Ihr Herz war schon früher, vor allem in der stillen, unausgesprochenen Liebe zu dem Engländer Harry Lupton, lebhaster bewegt worden, ohne daß doch die Verschiedenheit der äußeren Verhältnisse den Gedanken an eine dauernde Verbindung hätten aufkommen lassen.

Nun nahte sich ihr in Johann Georg Schlosser ein würdiger, gleich ihr geistig hervorragender Landsmann, auch er der Sohn eines kaiserlichen Rates in Frankfurt. Sie beide wurden von einer Neigung ergriffen, die nicht ohne Leidenschaft war; die Eltern und Wolfgang billigten die Verbindung, denn sie schien alle Aussicht auf Glück zu verheißen. Schlosser fand eine ihm höchst willkommene Stellung bei der badischen Regierung, und am 1. November 1773 wurde die Vermählung vollzogen.

Bald aber stellte es sich heraus, daß die verwöhnte Großstädterin, die geistiger Anregung und Mitteilung bedürftige Schwester Goethes in dem kleinen Karlsruhe, noch weniger in dem winzigen, einsamen Emmendingen, wohin sie Ende Juni 1774 übersiedelte, Zufriedenheit finden konnte, daß ferner der Gatte ihrem Innern verständnislos gegenüberstand und mit seiner derben Sinnlichkeit, der sich eine mystische Himmelssehnsucht, wie so häufig, paarte, sie verletzte und abstieß. Dazu kam das körperliche Leiden, dessen Spuren sich schon in früheren Zeit gezeigt hatten, das sie aber erst zu einer Gebrochenen, Siechen machte, als sie ihrer ältesten Tochter das Leben geschenkt hatte.

Seitdem lebte sie, meist an das Bett gefesselt, vergrämt und verbittert dahin, nur selten flackerte die Lebensfreude noch auf, und als Wolfgang. vor Lili fliehend, im Juni 1775 zu ihr kam, nahm er den traurigsten Eindruck mit sich fort, der für alle Zeit in ihm haften blieb. Zwei Jahre darauf starb sie, einen Monat nach der Geburt einer zweiten Tochter, 26 Jahre alt.

Nicht nur als das Leben von Goethes

Schwester verdient dieses kurze Dasein Aufmerksamkeit. Es ist in ihm etwas von der Tragik des Frauenschicksals enthalten, das den besten, tiefsten Naturen in Zeiten beschieden sein muß, die im Weibe nur den sinnlichen Reiz, die heitere genußfreudige Oberslächlichkeit schätzen. Die Beweise, die wir von Cornelias eigener Hand besitzen, zeugen dafür, daß sie, die Angehörige einer solchen Epoche, hauptsächlich daran innerlich zugrundeging<sup>1</sup>).

#### Miszellen.

Zu Goethe in Marienbad. (Berichtigungen und Bemerkungen.) Das Haus, welches Goethe 1821 und 1822 in Marienbad bewohnte, jetzt Hotel Weimar (C. Nr. 9, früher Nr. 10), wurde im Jahre 1821 von Sr. Excellenz Graf Franz Klebelsberg, k. k. wirklichem Kämmerer, erbaut und am 2. Mai 1835 an »Amalie Freyin von Lewetzov, gebohrne Broesigke wibertragen (Grundbuch Marienbad). Von dem Baron Broesigke, welcher bisher übereinstimmend als Goethes Hausherr betrachtet wurde, heißt es in der Kurliste von 1821 unter dem 20. März: Parteien-Anzahl 1. Herr Baron Broesigke sammt Gemahlinn, [u. 2. Fräulein Henriette von Bartels,] aus Dresden, wohnen im Graf Klebelsbergischen Hause; in der Kurliste von 1822, unter dem 20. Juni, Zahl 194: Herr Friedrich Leberecht von Brösigke, Partikulier aus Dresden, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause.

Goethe erscheint in der Kurliste von 1821 (wörtlich: Liste der angekommenen Brunnengäste im Marienbad im Jahre 1821. Eger und Franzensbad, bei Joseph Kobrtsch) unter Nr. 403. Tag der Ankunft: 29. Juli. Se. Excellenz Herr Joh. Wolfgang von Göthe, großherz.-sachs. weimaris. wirklicher geheimer Rath und Staatsminister, Großkreuz und Ritter mehrerer Orden, aus Weimar, wohnt im Graf klebelsbergischen Hause.

Der Vorname des Stift Tepler Brunneninspektors P. Gradl, welcher wiederholt mit Goethe verkehrte, lautet Wendelin (Sauer gibt ihn in seiner Ausgabe des Briefwechsels Goethes mit Sternberg mit »Zacharias« an, dagegen Staab, Geschichte Marienbads, Wien 1872, S. 46).

Die Lücke in Weim. Ausg. III (Tagebücher)
8. S. 209 Zeile 18—19 hinter den Worten »CivilPolizeykommissär — « ist mit »Ignaz Kopfenberger «
zu ergänzen, Dieser Staatsbeamte (in Ludwig Geigers Aufsatz »Goethe in Marienbad«, »Neue Freie
Presse« vom 8. September 1901 irrtümlich Krapfenberger genannt) war laut den Amtlichen Nachrichten zur Kurliste von 1822 »Ober-Commissar
der prager Stadthauptmannschaft« und Zivilfunktionär bei der »K. k. Badepolizey-Inspection« für
das Jahr 1822. Der Militärfunktionär war von
1819—1823 Anton Graf Gorcey (nicht Gorrey,

wie Geiger 1. c. schreibt) s. Weim. Ausg. III. 8:349.

Die Lücke in Weim. Ausg. III. 8.: 210 Zeile 4 hinter den Worten »Zusammenkunft mit Pfr—aus Plauen« ist entsprechend Kurliste 1822 Nr. 5 unter Parteienzahl Nr. 107, Tag der Ankunft 4. Juni: Erdmann Engel, Diakonus aus Plauen mit diesem Namen auszufüllen.

Die beiden von Geiger nicht agnoszierten Persönlichkeiten Schumann und Höger erweisen sich nach der Kurliste als »Herr Christoph Wilhelm Schumann, großherz. sachsen-weimarischer Kriminalrath aus Weimar« und »Herr S. B. Höger, Med. Doctor, k. k. Professor und Premierarzt aus Prag«.

Der Weim. Ausg. III. 9:67, Z. 25 genannte Postmeister von Asch ist Johann Gottlieb Langheinrich (1792—1849).

Die Behauptung Geigers (l.c.) » Scharfrichter Huss«, komme weder in Goethes Werken, noch Gesprächen vor, auch Briefe an ihn seien nicht bekannt; auch in den meisten Biographien des Dichters suche man ihn vergebens, ist widerlegt durch den Aufsatz » Notirtes und Gesammeltes auf der Reise vom 16. Juni bis zum 29. August 1822«. (Cotta, Weltlitt. Bd. 36, S. 126.)

Bezüglich der Notiz in den Tagebüchern 7:97 unter dem 25. September 1819. .... Prof. Diettrich von Komotau. Nachricht von Marienberg und Töpl« bemerke ich folgendes: Hier wird selbst von der neueren Goetheforschung ein Versehen von Goethes Sekretär angenommen und vermutet, daß irrtümlich Marienberg« statt Marienbad« gesetzt wurde. Ich glaube, daß es sich hier tatsächlich um die in der Nähe von Komotau gelegene sächsische Bergstadt Marienberg handelt, auf deren Mineralreichtum Professor Dittrich den Naturforscher Goethe aufmerksam machen wollte.

Wien.

Friedrich Fischl.

<sup>1)</sup> Unsere Leser, die sich über das Thema eingehender zu unterrichten wünschen, verweisen wir auf das jüngst erschienene ausgezeichnete Buch Witkowskis: Cornelia, die Schwester Goethes. Mit ihren zum Teil ungedruckten Briefen und Tagebuchblättern, 1 Bildnis und 1 Faksimile. Frankfurt a. M., Rütten & Loening.

Im Austrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Rudolf Payer von Thurn,
IV/1, Heugasse Nr. 56.

### **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint um die Mitte jedes Monats. Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVII. Band.

Wien, 15. Mai 1903.

Nr. 4—5.

INHALT: Feier des 25 jährigen Bestandes des Wiener Goethe-Vereins: Begrüssungsansprache des Obmann-Stellvertreters Prof. Dr. J. Minor.

— Die ersten sehn Weimarer Jahre im Spiegel von Goethes Lyrik (Ausung aus dem Vortrage des Herrn Prof. Dr. Minor).

— XXVI, ordentliche Jahres-Vollversammlung.

— Jahresbericht 1902.

— Felix Karrer J. Rechnungs-Abschluss des Wiener GoetheVereins für 1902.

— Bücherschau, Dichtung und Wahrheit von Wolfgang von Goethe, Illustrierte und hommentierte Ausgabe,
Unter Mitwirhung von Prof. Dr., Julius Vogel und Dr., Julius Zeitler herausgegeben von Prof. Dr., Richard Wülker.

Morphologie.

— Goethe-Bibliographie 1902. IV. von Dr. A. L., Jellinek.

#### Feier des 25 jährigen Bestandes des Wiener Goethe-Vereins.

(Montag, den 6. April 1903.)

#### I. Begrüßungsansprache des Obmann-Stellvertreters Prof. Dr. J. Minor.

Fünfundzwanzig Jahre im Dienste Goethes! Da mag es uns wohl erlaubt sein, einen Blick in die Vergangenheit und einen Blick in die Zukunft zu werfen: des schon Geleisteten mit gebotener Zurückhaltung und des noch zu Leistenden mit der nötigen Dringlichkeit zu gedenken.

Der Goethe-Verein ist eine Schöpfung der reinsten und lautersten Liebe und Verehrung zu dem Dichter. Kein politischer oder nationaler Gedanke, keine soziale Tendenz hat bei seiner Gründung mitgewirkt, kein heimisches oder lokalpatriotisches Interesse verbindet uns mit dem Dichter, wie das bei Grillparzer der Fall ist. Ohne jede moralische oder materielle Unterstützung von seite des Staates oder der Stadt haben private Verehrer Goethes diesen Verein gegründet und durch fünfundzwanzig Jahre, ein Vierteljahrhundert hindurch, behauptet.

Der Goethe-Verein hat sich bei seiner Gründung einen doppelten Zweck gesetzt. Der erste war die Schöpfung eines Goethe-Denkmals in Wien, das nun von Meister Hellmers Hand, eine Zierde der Stadt, leuchtend vor unseren Augen steht. In 23 Jahren unverdrossener Arbeit ist es zustandegekommen. Es hat länger gebraucht als das Schillerdenkmal, wobei wieder zu bedenken ist, daß dieses Denkmal nicht bloß dem Dichter, sondern auch, worüber die Reden jener Tage keinen Zweifel gelassen haben, von dem liberalen Wien dem großen Freiheitssänger gewidmet worden ist.

Ist nun aber auch der erste Teil des Programmes erfüllt, so bleibt uns noch der zweite:

die Pflege des goethischen Geistes in seinen Werken.

Daß der Goethe-Verein auch auf diesem Gebiete nach seinen besten Kräften und Mitteln, deren größter Teil freilich 23 Jahre hindurch dem Denkmalfonds zugeflossen ist, das Möglichste geleistet hat, mögen die folgenden Zahlen beweisen.

Es wurden in diesen 25 Jahren im Goethe-Verein 107 Vorträge gehalten. Unter den Namen der Vortragenden wird man viele von den Besten nicht vermissen. Die Bibliothek des Goethe-Vereins umfaßt 850 Nummern mit rund 1400 Bänden. Die »Chronik«, die allerdings nach unseren Erfahrungen im Auslande mehr begehrt zu werden scheint als im Inlande, macht 16 Bände zu je 12 Nummern, im ganzen nahezu 1000 Seiten aus.

An dieser doppelten Aufgabe hat der Ausschuß des Goethe-Vereins seine Kräfte geübt in einträchtigem, nur selten und vorübergehend gestörtem Zusammenwirken. Das beste Zeugnis dafür ist wohl, daß der Mann, unter dessen Vorsitz am 18. Mai 1878 der Ausschuß des Wiener Goethe-Vereins zum erstenmale zusammengetreten ist, auch heute noch unverdrossen an der Spitze unseres Vereins steht. Von den Mitgliedern, die dem ältesten Ausschusse angehört haben, wirken heute noch in unserer Mitte: der Landtagsabgeordnete Dr. Ruß und der Hofrat Professor Dr. Schipper, derzeit Prorektor der Universität. Andere freilich hat die Zeit und der Tod aus unserem Kreise entführt. Dreier Namen muß ich hier besonders erwähnen. Professor Schröer, der durch einen Vortrag den unmittelbaren Anlaß zur Gründung des Wiener Goethe-Vereins gab, hat, wie man nicht ohne Rührung sagen und erfahren

kann, in einem langen und schweren Siechtum bis zu dem Augenblicke ausgeharrt, wo sein Herzens- und Schmerzenskind, das Goethedenkmal, unter freiem Himmel stand. Regierungsrat Egger von Möllwald, der verdiente Schulmann, als langjähriger Schriftführer des Goethe-Vereins um den Verein und um das Denkmal hochverdient, wird leider durch hartnäckige Krankheit seit Jahren von uns ferngehalten. Umsomehr Freude und Genugtuung muß es uns daher bereiten, den langjährigen, hochverdienten Kassier des Goethe-Vereins, Herrn Bernhard Rosenthal, in bestem Wohlsein heute in unserer Mitte zu finden.

Minder tröstlich als der Blick in die Vergangenheit gestaltet sich freilich der Ausblick in die Zukunft. Schwere Sorgen muß es dem Ausschusse des Vereins bereiten, wenn man bedenkt, daß die Anzahl der Mitglieder, die zu den besten Zeiten, im Jahre 1894, 537 betrug, heute fast auf ein Drittel herabgesunken ist. Nicht ganz 200 Menschen für den Dienst Goethes in der Millionenstadt!

Der Goethe-Verein war ja freilich immer der liberalste und uneigennützigste unter den Wiener Vereinen. Im Namen und unter dem Zeichen Goethes war uns jeder bei unseren Veranstaltungen willkommen, ob er eine Mitgliedskarte vorzuweisen hatte oder nicht. Hier aber muß endlich doch die dringende Bitte an die verehrten Anwesenden ergehen, den Ausschuß in seiner schweren Arbeit zu unterstützen und kräftig die Werbetrommel zu rühren. Besonders an die Vertreter der Wiener Presse, die noch keine gute Sache im Stiche gelassen hat, und an die vielen unter Ihnen, deren Aufgabe es ist, die Jugend im Geiste Goethes zu erziehen, und in deren Macht es gegeben ist, uns einen triebkräftigen Nachwuchs heranzuziehen, wendet sich unsere Bitte.

Aber keine Sorge! Der Goethe-Verein wird und muß bestehen. Das Denkmal steht leuchtend vor unseren Augen — damit hat der Goethe-Verein seine nächste und dringendste Pflicht erfüllt.

Aber eben nur seine nächste Pflicht! Denn jetzt, wo der Alte von Weimar leibhaftig in unserer Mitte weilt, ergeht an uns doppelt und dreifach die ernste Mahnung, sein Andenken nicht bloß in Erz und Stein, sondern auch in unserem Herzen und in unserem Geiste zu bewahren und zu pflegen.

Der zweite Punkt unseres Programmes befiehlt uns, in Schrift und Wort dahin zu wirken, daß nicht bloß sein Bild, sondern auch sein Geist stets in uns lebendig bleibe und nimmer von uns weiche. Dieser zweite Punkt kann niemals erledigt werden; er ist eine Ehrenpflicht, welche wir nach besten Kräften zu erfüllen und dann unseren Kindern und Kindeskindern ans Herz zu legen schuldig sind, auf daß sie einst nach ihren Kräften ihre Schuldigkeit tun, wie wir sie jetzt nach unseren tun wollen.

Der Pflege des Goethischen Geistes wird, nachdem das Denkmal gesetzt ist, der Wiener Goethe-Verein nunmehr seine vollen Mittel und seine ganze Kraft widmen. Er ruft seine Mitglieder zu treuem Zusammenhalten mit den Worten des Dichters auf:

So kommt denn Freunde, wenn auf euren Wegen Des Lebens Bürde schwer und schwerer drückt, Wenn eure Bahn ein frischerneuter Segen Mit Blumen ziert, mit gold'nen Früchten schmückt. Wir gehn vereint dem nächsten Tag entgegen! So leben wir, so wandeln wir beglückt. Und dann auch soll, wenn Enkel um uns trauern,

Zu ihrer Lust noch unsre Liebe dauern.

Nach dieser Begrüßungsansprache hielt Professor *Minor* den angekündigten Vortrag:

### 2. Die ersten zehn Weimarer Jahre im Spiegel von Goethes Lyrik,

den wir hier leider nur in knappem Auszuge wiedergeben können:

Als Goethe 26 jährig an den Weimarer Hof, zunächst nur als Gast des Herzogs, kam, verbreiteten sich bald die seltsamsten Gerüchte in Deutschland von dem tollen Treiben, das dort herrschte und manches junge Kraftgenie verlockte, dort auch sein Glück zu versuchen und es an tollen Streichen womöglich allen andern zuvorzutun.

Von Goethe, hieß es, sei unter diesen Verhältnissen für die Dichtung nichts mehr zu erwarten. Nachdrucker bemächtigten sich seiner Werke und gaben sie als gesammelte Schriften wie eine Ausgabe letzter Hand heraus.

Ein Umschwung jedoch trat mit dem Augenblicke ein, als Goethe aus der Stellung eines Gastes des Fürsten in das Verhältnis eines Staatsdieners trat und sich den Geschäften zu widmen begann. Der Vortragende wies nach, wie in Goethes Lyrik jener Zeit einmal der Mann erscheint, den es gelüstet, auf dem Welttheater eine Rolle zu spielen, der sich ins Leben stürzt, es bis auf die Neige zu genießen, in einer Reihe von gnomischen Dichtungen, und wie dann eine Reihe von elegischen

Dichtungen den Goethe zeigt, der sich aus dem Weltgetriebe heraus nach Ruhe und Frieden sehnt; wie er sich in einer dritten Gruppe hoher Oden über das Weltgetriebe erhebt.

Unter dem Einflusse Herders, der Volkslieder, nehmen die Balladen Goethes eine eigentümliche Gestalt an, die sie von denen der Schillerzeit charakteristisch unterscheidet. Ebenfalls unter dem Einflusse Herders stehen die erotischen Dichtungen und die Epigramme.

In einer letzten Gruppe stehen dann die an Personen gerichteten, auf Miedings Tod, Ilmenau und die Zueignung.

Der Vortragende kontrastiert Hans Sachsens poetische Sendung am Beginn der Periode mit der Zueignung, die an den Abschluß der Periode fällt, um den Gegensatz der Frankfurter Lyrik und der Lyrik der ersten Weimarer Jahre zu vergegenwärtigen.

Lebhafter Beifall dankte dem Vortragenden. Nach einer kurzen Pause, während welcher die Gäste, welche nicht stimmberechtigte Mitglieder des Goethe-Vereins sind, sich entfernten, eröffnet Prof. Minor als 3. Punkt die

#### XXVI. ordentliche Jahres-Vollversammlung

und ersucht zunächst den Schriftsührer R. Payer von Thurn die eingelausenen Begrüßungen zu verlesen. Glückwünsche waren eingelangt von den noch am Leben befindlichen Herren, welche dem ersten Ausschusse engehört hatten und zwar: Baron Josef Doblhoff, Anton Edlinger in Innsbruck, Dr. Hermann Rollett in Baden, serner von Ferdinand von Saar, dem Festdichter bei der Enthüllung des Goethe-Denkmals, von Pros. Georg Witkowski in Leipzig und vom Goethe-Verein in Zwickau.

Auf Einladung des Vorsitzenden verliest der Schriftführer hierauf als 4. Punkt den

#### Jahresbericht für 1902.

Da der Vorsitzende in seiner Begrüßungsansprache die Bedeutung des heutigen Tages gewürdigt hatte, darf sich der Bericht auf die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse des abgelaufenen Vereinsjahres beschränken:

Am 21. März 1902, dem Vorabende zum 70. Jahrestage von Goethes Tod, hatte die XXV. ordentliche Jahres-Vollversammlung stattgefunden. Den Festvortrag hielt Prof. Dr. August Sauer über »Goethe und Österreich«.

Wenn wir heute die Tätigkeit des abgelaufenen Vereinsjahres, des 25., überschauen, so dürfen wir zunächst mit Genugtuung darauf hinweisen, daß es uns gelungen ist, das Programm der Vorträge etwas zu erweitern und auch inhaltlich abwechslungsreicher zu gestalten.

Mittwoch, den 5. November 1902, sprach

Dr. Rudolf Lothar über »Goethe und die Moderne«. Es zeigte, wie in dem Augenblick, als die Absicht, nichts als rohe Natur zu bieten, überwunden war, als sich die beiden Meister der Moderne, Zola und Hauptmann, durchgerungen hatten, Goethe wieder in seine Rechte trete, wie die berühmte Zolaformel ganz goethisch sei: »Ein Stück Natur, gesehen durch ein Temperament. Im Anschlusse brachte Hofburgschauspieler Ferdinand Gregori eine feinsinnige Auswahl Goethischer Gedichte und Prosastücke wirkungsvoll zum Vortrage. Am 16. Dezember charakterisierte Dr. Robert F. Arnold in seinem Vortrage über »Die falschen Wanderjahre« die zwischen Verehrung und Ablehnung Goethes schwankende Stimmung des deutschen Publikums in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und analisierte ein heute längst verschollenes Produkt des Goethehasses der Orthodoxie, die falschen Lehrjahre des Pastors Pustkuchen und die an jene sich anlehnenden Wanderjahre eines anonymen Verfassers. Am 5. Jänner 1903 durften wir einen fremden Gast an unserem Vorlesungstische begrüßen. Prof. Dr. Georg Witkowski von der Universität Leipzig hatte unserer Einladung bereitwilligst Folge geleistet und entwarf im Anschlusse an sein kürzlich erschienenes Buch eine anziehende Charakteristik von Goethes Schwester Kornelie. Am 5. Februar kam die Musik zu Worte. Dr. Eusebius Mandyczewski führte, unterstützt von einem trefflich geschulten Chor und die Solisten Frau Emmy Jost, Fräulein Lili Neuroth und Fräulein Helene Durigo, sowie Herrn Dr. Ferdinand Zimmermann, klassische Beispiele von ein- und mehrstimmigen Kompositionen Goethischer Texte vor, die er durch knappe, gehaltvolle Charakteristiken erläuterte. Am 5. März brachte uns ein schaffender Künstler, der Maler Adalbert Franz Seligmann, »Goethe als Zeichner« näher.

Der XVI. Band der » Chronik«, der im Jahre 1902 zum Abschlusse gebracht wurde, umfaßt 58 Seiten, hat sich also gegenüber dem Vorjahre erweitert und überdies zwei prächtige Faksimilien als Separatbeilagen erhalten, die wir wie in früheren Jahren der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt zu danken haben. Außer zwei im Goethe-Verein gehaltenen Vorträgen, »Die erste Aufführung der Iphigenie in Wien« von Dr. Emil Horner und »Proserpina« von Prof. Dr. Alex, R. v. Weilen dürsen wir in erster Linie hervorheben einen reizenden Beitrag unseres Ehrenmitgliedes Erich Schmidt, Lotte Kestner im Sprikmann« und die wichtigen Mitteilungen Heinrich Bucks über Blätter aus der Reinschrift des west-östlichen Divans aus dem Besitze Sr. k. Hoheit des Herzogs von Cumberland, unter denen sich eine bisher gänzlich unbekannte Goethische Strophe fand.

Eine neue Einführung, welche bisher beifällig

aufgenommen wurde, sind die regelmäßigen bibliographischen Übersichten über die Goethe-Literatur von Arthur L. Fellinek.

Wenn unsere Bibliothek im abgelaufenen Jahre weniger stiefmütterlich behandelt worden ist, als in früheren, so haben wir dies vor allem zwei größeren Schenkungen zu danken. Dem Raummangel, der trotz des geringen Zuwachses immer eindringlicher sich fühlbar machte und schon die Ordnung zu gefährden drohte, wurde dadurch abgeholfen, daß der erste Obmannstellvertreter, Exzellenz Freiherr von Bezecny einen zweiten Kasten widmete. Die dadurch notwendig gewordene Neuaufstellung der ganzen Bestände wurde im vergangenen Herbste durchgeführt. Herr Bernhard Rosenthal, unser früherer Kassier, der auch nach seinem Scheiden aus dem Ausschusse dem Goethe-Verein, an dessen Wiege er vor 25 Jahren gestanden, warme Sympathien bewahrt, hat aus den zur Veräußerung gelangten Bibliotheken der verdienstvollen Ausschußmitglieder Regierungsrat Ritter von Egger-Möllwald und Prof. Blume eine Reihe wertvoller Werke angekauft und damit unsere Bestände in hochwillkommener Weise ergänzt. In den »Mitteilungen des österr. Vereins für Bibliothekswesen«, VI. Jahrgang, S. 179 f., ist den Sammlungen des Wiener Goethe-Vereins ein eigener Artikel gewidmet. Für die Bilder, Medaillen und Handschriften-Sammlungen, die allerdings im abgelaufenen Jahre keinen nennenswerten Zuwachs zu verzeichnen haben, wurde ein eigenes Kästchen mit einer Vitrine angeschafft.

Für hochwillkommene Bereicherung unserer Bibliothek und unserer Sammlungen haben wir außerdem wie in früheren Jahren an dieser Stelle unseren Dank zu sagen: Der Frau Gräfin Marie Sizzo-Noris, welche als Ergänzung ihrer früheren Spende die im Laufe des Jahres erschienenen Bände der Weimarer Sophien-Ausgabe spendete, Herrn Geh. Hofrat Prof. Dr. Bernhard Suphan, der u. a. eine eigens zu diesem Zwecke hergestellte photographische Kopie der im Goethe-Schiller-Archiv liegenden Reinschrift des Divan-Gedichtes »Frage nicht durch welche Pforte« widmete als sinnige Gegengabe für die den Teilnehmern an den Goethetagen zu Pfingsten 1902 vom Wiener Goethe-Verein überreichte Reproduktion des ursprünglichen Konzeptes (Beilage zu Nr. 7-8 des XVI. Bandes der >Chronika) dieses Gedichtes; ferner dem freien Deutschen Hochstifte in Frankfurt a. M. und Herrn Prof. Dr. Georg Witkowski, Leipzig.

Nicht zuletzt gebührt unser Dank dem Wissenschaftlichen Klub, der uns im 25. Jahre ein ebenso trautes Heim geboten hat wie im ersten Jahre des Bestandes des Wiener Goethe-Vereins.«

Der Jahresbericht wurde von der Jahres-Vollversammlung ohne Debatte zur Kenntnis genommen.

Hierauf ersuchte der Vorsitzende den Kassier Dr. August Nechansky den Kassabericht zu verlesen, der weiter unten mitgeteilt wird.

Nachdem namens der beiden in der Jahres-Vollversammlung vom 21. März 1902 gewählten Revisoren Dr. Immanuel Brüch und Prof. Ignaz Pölzl, der letzterwähnte das Revisionsprotokoll verlesenhatte, wurde auf Antrag der Revisoren dem Kassier, beziehungsweise dem Ausschusse von der Versammlung das Absolutorium erteilt.

Der Vorsitzende dankt den beiden Herren Revisoren für ihre Mühewaltung und ersucht sie, sich dieser Mühe auch für das heurige Jahr zu unterziehen, wozu sich die beiden Herren bereit erklären.

Dr. Nechansky stellt, um dem Vereine einen triebkräftigen Nachwuchs zu sichern, den Antrag, den Studierenden der Hochschulen den Beitritt zum Goethe-Verein in der Weise zu erleichtern, daß denselben alle Rechte der Mitglieder mit Ausnahme des Stimmrechtes gegen einen Jahresbeitrag von zwei Kronen eingeräumt werden, und schlägt zu diesem Zwecke folgende Abänderung der Statuten vor: Im ersten Abschnitt des § 4 wäre nach dem ersten Punkte einzuschalten:

»Die Mitglieder sind entweder ordentliche oder außerordentliche. Ordentliche Mitglieder haben einen Jahresbeitrag von mindestens vier Kronen zu entrichten. Der Vollversammlung steht es zu, diesen Beitrag nach den Bedürfnissen des Vereins zu erhöhen. Als außerordentliche Mitglieder können dem Verein Studierende an den österreichischen Hochschulen und Akademien beitreten. Dieselben haben einen Jahresbeitrag von zwei Kronen zu bezahlen.«

An Stelle des Punktes d) des § 4 soll es heißen:

»Die ordentlichen Mitglieder haben außerdem
das Recht, an den Vollversammlungen teilzunehmen,
dort Anträge zu stellen und mitzustimmen, in der
Jahres-Vollversammlung Mitglieder des Ausschusses
zu wählen und als solche gewählt zu werden.

Im weiteren Verfolge müßte dann § 6, al. 4 lauten: »Zur Einberufung einer außerordentlichen Vollversammlung ist der Ausschuß jederzeit berechtigt und auf Antrag von mindestens 30 ordentlichen Mitgliedern verpflichtet.

Jede Vollversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens 30 ordentlichen Mitgliedern beschlußfähig.

Endlich müßte im § 15 eingeschaltet werden: Die Auflösung des Vereins kann nur von einer Vollversammlung beschlossen werden, welche mindestens aus der Hälfte der ordentlichen Mitglieder besteht. Dieser Antrag wurde von der Jahres-Vollversammlung ohne Debatte angenommen und der Ausschuß ermächtigt, die behördliche Genehmigung dieser Statutenänderung einzuholen.

Der Vorsitzende stellt den Antrag, drei um den Wiener Goethe-Verein hochverdienten Persönlichkeiten, welche zu ihrem großen Bedauern verhindert sind, der heutigen Jahres-Vollversammlung beizuwohnen, im Namen der Versammlung telegraphisch die Gefühle der Dankbarkeit und Verehrung auszudrücken, und zwar: Sr. Exzellenz Dr. Karl von Stremayr, der vom Augenblicke der Gründung an bis heute als Obmann an der Spitze des Vereines steht, dem ersten Obmannstellvertreter, Sr. Exzellenz Dr. Josef Freiherrn von Bezecny, dem der Goethe-Verein und speziell das Denkmalkomitee so viel zu danken hat, und dem Ehrenmitgliede Regierungsrat Dr. Alois Ritter Egger von Möllwald, dem hochverdienten Schulmanne, der als Schriftführer viele Jahre hindurch die Geschäfte des Ausschusses geführt hat.

Dieser Antrag wird per acclamationem angenommen und die Versammlung hierauf vom Vorsitzenden geschlossen.

Auf die vom Obmannstellvertreter Professor Minor gezeichneten Telegramme liesen umgehend die Antworten ein. Exzellenz von Stremayr schreibt u. a.: »Es ist mir ein Herzensbedürsnis, Ihnen und den übrigen Teilnehmern der Versammlung für das Telegramm meinen warm empfundenen Dank zu sagen. . . . Ich hege die seste Zuversicht, daß Ihr Appell, der von der Presse mit so seltener Einmütigkeit ausgenommen worden ist, uns mehr

private Mitglieder zuführen wird, als eine Agitation vermag.« Exzellenz Baron Bezecny telegraphierte: »Hocherfreut und tief ergriffen spreche ich dem Wiener Goethe-Verein meinen unbegrenzten, innigsten und wärmsten Dank für die mich so ehrende Anerkennung meiner schwachen Leistungen aus. « Regierungsrat von Egger-Möllwald schrieb aus Lovrana: »Ein wahrer Trost in meiner Einsamkeit und ein Labsal in meinem Siechtum war mir Ihr Telegramm vom Goethe-Verein. Ich danke Ihnen herzlich dafür.«

#### Felix Karrer +.

Sonntag, den 19. April 1903, ist der erste Schristsührer des Wiener Goethe-Vereins, General-Sekretär des Wissenschaftlichen Klubs, königlich ungarischer Rat Felix Karrer im 79. Lebensjahre gestorben. Sein Tod bedeutet einen schweren Verlust für den Ausschuß. Karrer war ungeachtet seines hohen Alters bis in die letzte Zeit unermüdlich tätig und hat sich vor allem als Schriftführer des Denkmal-Komitees um die Errichtung des Goethe-Denkmals hervorragende Verdienste erworben, die gelegentlich der Enthüllung des Denkmals durch Verleihung des Ordens der eisernen Krone dritter Klasse gewürdigt worden sind. Was er auf seinem speziellen Arbeitsgebiete, dem Gebiet der Geologie, geleistet, darauf ist hier nicht der Ort näher einzugehen.

### Rechnungsabschluss des Wiener Goethe-Vereins für 1902.

| Einnahmen :                                  | K    | h     | Ausgaben :                                  | K    | h     |
|----------------------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|------|-------|
| Guthaben bei der k. k. Postsparkassa am      |      |       | Chronik: Druck, Autotypien, Versendung etc. | 686  | 89    |
| I. Jänner 1902                               | 251  | 80    | Honorare für Beiträge                       | 121  | 50    |
| Zinsen bei der k. k. Postsparkassa pro 1902  | 8    | 09    | Vorträge: Honorare und diverse Spesen       | 504  | 68    |
| Guthaben bei der Bodenkredit-Anstalt am      |      | 0,9   | Goethe-Plaque: Honorar an Bildhauer Mar-    | 304  | 00    |
| 1. Jänner 1902                               | 361  | _     | schall und diverse Spesen                   | 3478 | 72    |
| Zinsen bei der Bodenkredit-Anstalt pro       | 302  |       | Bibliothek und Museum                       | 206  | 95    |
| Jänner 1902                                  | 37   | 35    | Mitgliedsbeiträge: An die Goethe Ges. in    | 200  | 93    |
| Zinsen bei der Bodenkredit-Anstalt pro       | 3/   | 33    | Weimar K 11.70                              | !    | 1     |
| Februar 1902                                 | 42   | _     | An die English GSociety 12.25               | 23   | 95    |
| I./VII. Coupons bei der Bodenkredit-Anstalt  | 20   | ! _ ! | Corona-Schröter-Denkmal in Guben: Bei-      | 23   | 93    |
| IV./X. Coupons bei der Bodenkredit-Anstalt   | 8    | _     | trag M. 50. –                               | 58   | 60    |
| Mitgliedsbeiträge                            | 1347 | 79    | Remunerationen                              | 240  | 00    |
| Für verkaufte Goethe-Plaques                 | 134  | 83    |                                             | 240  |       |
| Rest einer Ehrengabe für Exc. Baron Bezecny  | 89   | -     | den Diener Nemeth                           | 20   | 20    |
| Für verkaufte Schriften beim Buchhändler     | ,    |       | Drucksorten                                 | 25   | 1 1   |
| A. Hölder                                    | 58   | 20    | Diverse Spesen                              | 294  | 17    |
| Empfang aus dem Goethe Denkmal-Fonds .       | 6799 | 90    | Rückzahlung der Forderung des Wissen-       | - 74 | -/    |
| dto. dto. bei der k. k. Postsparkassa        | 335  | _     | schaftlichen Klubs                          | 281  | 33    |
| Forderung des Kassiers pro 31. Dezember 1902 | 54   | 47    | Rückzahlung der Forderung des Kassiers      | 62   | 60    |
| Forderung des Wissenschaftlichen Klubs pro   | 34   | 77    | Guthaben bei der k. k. Postsparkassa pro    | 02   | 00    |
| 31. Dezember 1902                            | 84   | 32    | 31. Dezember 1902                           | 215  | 16    |
| 3                                            |      | ,-    | Guthaben bei der Bodenkredit-Anstalt pro    | 3    | 1.0   |
|                                              |      |       | 31. Dezember 1902                           | 3402 | l _ ' |
|                                              |      | -     |                                             | 1    |       |
| 1                                            | 9631 | 75    |                                             | 9631 | 75    |
|                                              |      |       | <del></del>                                 |      |       |

Dr. August Nechansky, Kassier des Wiener Goethe-Vereins.

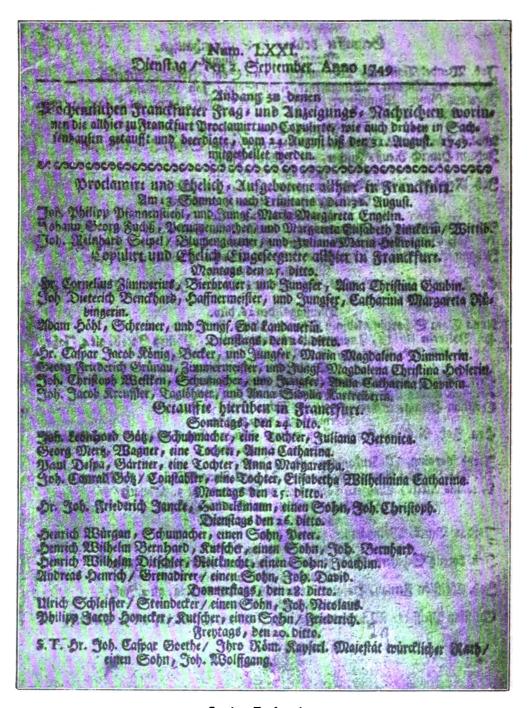

#### Goethes Taufanzeige.

Illustrationsprobe aus: »Dichtung und Wahrheit«. Illustrierte und kommentierte Ausgabe. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Jul. Vogel und Dr. Jul. Zeitler herausgegeben von Dr. Rich. Wülker. (Verlag von Hermann Seemann Nachf, in Leipzig.



#### Bücherschau.

Dichtung und Wahrheit von Wolfgang von Goethe. Illustrierte und kommentierte Ausgabe, unter Mitwirkung von Prof. Dr. Julius Vogel und Dr. Julius Zeitler herausgegeben von Geheimrat Prof. Dr. Rich. Wülker. Hermann Seemann Nachfolger, Leipzig, 1903. VIII, 533 SS. M. 15.—.

Wie es eine der wichtigsten Aufgaben für die literarhistorische Forschung bleiben wird und immer neuen Reiz bietet, auf Grund gleichzeitiger Dokumente Goethes anschauliche Erzählung Schritt für Schritt zu verfolgen, mit ihren Quellen zu vergleichen und so Dichtung von Wahrheit zu scheiden, so regt sich auch im rein genießenden Lesen der Wunsch, alle die Personen, Orte und Sachen, wie sie der junge Dichter des Werther, des Götz und des Clavigo mit seinem sonnenhellen Auge geschaut, in ihrer wirklichen Gestalt zu sehen, soweit sie sich erhalten haben. Es war daher ein glücklicher Gedanke der Herausgeber und der Verlagsbuchhandlung, eine prächtige Ausgabe des Werkes herzustellen und das reiche Bildermateriale, das die rührige Forschung der beiden letzten Jahrzehnte zutage gefördert hat, sorgsam sichtend und wichtigen Punkten ergänzend, zu einem freilich nicht lückenlosen Bilde entschwundenen Lebens zu vereinigen und der Erzählung Goethes als Folie unterzulegen. Auf diese Weise ist ein Buch zustande gekommen, das für alle Zeiten dauernden Wert behalten wird. Es soll in zwei Teilen erscheinen, von denen der erste vorliegt. Er enthält den Text mit den Bildern, welche für die Frankfurter Zeit von Geheimrat Prof. Dr. R. Wülker, für die vom Dichter in Leipzig verlebten Jahre von Prof. Dr. Julius Vogel, für die in Straßburg und Wetzler verbrachten Jahre von Dr. Jul. Zeitler ausgewählt sind. Die Bilder selbst bilden für sich einen Kommentar und erklären nicht nur »Dichtung und Wahrheit«, sondern werfen hie und da ein helles Licht auf andere Stellen des Dichters. »Manches andere, das Bilder allein nicht erklären können, soll durch die Anmerkungen erläutert werden, die als zweiter Teil das ganze zum Abschluß bringen werden.«

Wie Goethe selbst liebevoll in die Vergangenheit seiner Vaterstadt sich versenkt, so eröffnet eine Ansicht von Frankfurt aus dem 16. Jahrh. die Reihe der Abbildungen. Des Knaben erste geistige Nahrung, Holzschnitte aus Gottfrieds Chronik, die Volksbücher »Kaiser Oktavianus« und »Fortunatus mit seinem Sekl und Wunschhütlein«, die Eltern und das Vaterhaus, Schönschreibproben des Knaben Wolfgang, die Tummelplätze seiner Spiele, die französische Okkupation, illustrieren die ersten vier Bücher. Als Illustrationsproben

wir unsern Leser durch das freundliche Entgegenkommen der Verlagsbuchhandlung zwei der zahlreichen Vollbilder dieses Abschnittes vorführen. Es sind dies das Original von Goethes Taufanzeige, aus den »Frankfurter Nachrichten« (man vergleiche damit den Neudruck der »Iris« zu Goethes hundertstem Geburtstage, Chronik XIII. Band S. 35-37) und das Goethehaus nach dem Umbau. Die Kaiserkrönung veranschaulichen nicht weniger als zehn Abbildungen aus der Zeit, darunter ein Groß-Folio-Blatt, den Einzug des Kaisers Franz I. zur Krönung in Frankfurt am 25. September 1745 darstellend und zwei Doppelblätter, die Krönung des Kaisers im Dom und der Römerberg bei der Kaiserkrönung nach gleichzeitigen Kupferstichen. An der Hand der Bilder begleiten wir den 16jährigen Wolfgang an die Universität nach Leipzig. Die Professoren der Universität, die alte Pleißenburg, in der die Kunstakademie unter Adam Friedrich Oeser untergebracht war, begrüßen uns im Bilde; einige Seiten aus der Handschrift des Leipziger Liederbuches »Annette« geben eine Vorstellung von der ersten Prachtausgabe Goethischer Gedichte. Gegenüber der Reichhaltigkeit der ersten Frankfurter und der Leipziger Jahrefließen die bildlichen Quellen für die Straßburger Zeit ungleich spärlicher: die Porträts von Herder, Hamann und Jung-Stilling, das Falkische sogenannte Friedrikenporträt, das Münster von Straßburg, Goethes Wohnung am alten Fischmarkt und das Pfarrhaus in Sesenheim, von Goethe gezeichnet, erschöpfen den bildlichen Schmuck des neunten und zehnten Buches des zweiten Teiles. Joh. Heinrich Merk, das Goethehaus in Wetzlar, der Deutschordenshof in Wetzlar, wo Lotte wohnte, Die Schattenrisse und die Porträts von Johann Christian Kestner und Lotte Buff, das Jagdhaus in Volpertshausen, Werther-Jerusalem als Knabe, Lottes Zimmer, repräsentieren die Wertherzeit. Die Titelblätter der ersten Drucke von Götz, Werther, Clavigo und Stella, Chodowieckis Titelkupfer zum Werther und zu Clavigo, Goethes Niederschrift des Promotheus Monologes vollenden das Bild des Stürmers und Drängers. Lilli, ihr Haus, die Gerbermühle, schließen die Reihe der Bilder. Daß die Reproduktionen der alten Vorlagen durchwegs tadellos ausgeführt sind, braucht bei einem Werke des Seemannischen Verlages nicht eigens hervorgehoben zu werden. Eine ähnliche Ausgabe der italienischen Reise wäre mit Freude zu begrüßen. P.

#### Miszellen.

>Morphologie. Zu Band XVI, S. 5: Wort und Begriff >Morphologie. hat nicht Goethe eingeführt, wie Feuchtersleben behauptet, sondern Karl Friedrich Burdach 1800 in seiner Propädeutik, später, 1805 und 1814 in anderen Schriften: siehe dessen Selbstbiographie, > Rückblick auf mein Leben <. Leipzig, 1848, S. 332.



Das Goethehaus nach dem Umbau.

Illustrationsprobe aus: \*Dichtung und Wahrheit\*. Illustrierte und kommentierte Ausgabe. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Jul. Vogel und Dr. Jul. Zeitler herausgegeben von Dr. Rich, Wülker. (Verlag von Hermann Seemann Nachf., Leipzig.)



#### Goethe-Bibliographie 1902.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

IV. \*) (bis Ende 1902.)

#### Allgemeines.

- Bode, Wilh. Goethe såsom människa. Öfvers. från 2a uppl. a Goethes Lebenskunst af S. Weijdling. Stockholm, Nordstedt & Soner. 1902. gr.-8°. 204 S. 4.50 K.
- Bruhn, Ewald. Rezension von: H. G. Gräf, Goethe über seine Dichtungen. I, II. Frankfurt, Rütten & Loening, 1901/2. Zeitschr. f. deutsche Philologie. 1902. XXXV, S. 127—129.
- Emerson. Goethe oder der Schriststeller. Vertreter der Menschheit. Leipzig, E. Diederichs. 1903. S. 218—44.
   Falke, K. Goethe und das Hochgebirge. Basler Nachrichten. 1902. Nr. 356.
- Gebeschus, J. Goethe und Beethoven. Die Umschau. 1902. VI, S. 421-425.
- Grimm, Herm. Goethe-Vorlesungen. 7. Aufl. Stuttgart, Cotta, 1903. gr.-8°. III, 350, 344 S. 7.50 M.
- Heiderich. Expektorationen [von Kotzebue]. Vossische Zeitung. Sonntugsbeilage. 1902. Nr. 40-42 [gegen Goethe und Schlegel].
- Hofmiller, Jos. Im Goethe-Monat. Die Gesellschaft. 1902. XVIII, 3. S. 281—282. [Besprechungen].
- Ilgenstein, Heinr. Mörike und Goethe. Eine literar. Studie. Berlin, R. Schröder, 1902. 80. 143 S. 2 M.
- Kappstein, Th. Goethe und die Religion. » Aus der Humboldt-Akademie«. Berlin, Weidmann, 1902. S. 257 bis 270.
- Muthesius, Karl. Goethe, ein Kinderfreund. Berlin, E. S. Mittler & K. 1902. 80. 1X, 230 S. 2.50 M.
- Rößler, Konstantin. Zu Goethes 50jährigem Todestag.

   Ausgewählte Aufsätze. Berlin, Stilke. 1902. S. 106—111.
  Seiling, M. Goethe und Okkultismus. Isychische
- Studien. 1902. S. 352-360.

  Steinel, Osk. Goethes Urteil üb. d. wichtigsten Tagesfragen des 20. Jahrh. Erlangen, Junge. 1903. 8°. II, 75 S. 75 Pf.
- Steuding, H. Wie vergeistigt Goethe in seinen Dramen die der griechischen Mythologie entlehnten Motive? Zeitschr. f. deutschen Unterricht. 1902. XVI, S. 729-744.
- Vogel, Th. Goethes Selbstzeugnisse über seine Stellung zur Religion u. zu religiös-kirchl. Fragen. 3. Aufl. Leipzig, Teubner, 1903. gr.-8°. VI, 262 S. 3 M.
- Waetzoldt, Steph Die Jugendsprache Goethes. Goethe und die Romantik. Goethes Ballade. 2. Aufl. Leipzig, Dürr. 1903. gr.-8°. 76 S. 1.60 M.
- Dürr. 1903. gr.-8°. 76 S. 1.60 M.
  Wildenrath, J. v. Die Fe-taufführungen des Rhein.
  Goethevereins in Düsseldorf 1902. Bühne u. Welt. 1902.
  IV, S. 907—912.
- Windelband, Wilh. Aus Goethes Philosophie. Präludien. Tübingen, Mohr. 1903. S. 187-211.
- Woerner, Roman. Goethe über seine Dichtungen. Allgem. Ztg., Beilage. 1902. Nr. 240.

#### Biographisches.

Briefe, Verkehr, persönliche Beziehungen.

- Briefe der Frau Rath an ihre lieben Enkeleins [herausgegeben von Baronin von Brockdorff]. Annettenhöh, Hamburg, Boysen & Maasch. 1902. 8°. 22 S. mit 6 Bild. 2 M.
- Goethe-Bildnisse. *Illustrierte Zig.* 25. XII. 1902. Brandeis, A. Auf Goethes Spuren von Verona bis Rom.
  - \*) Vgl. Chronik, XVI. Band, S. 20, 34, 46-48, 57-58.

- Chronik des Wiener Goethevereins. 1902. XVI, S. 38-43, 49-54.
- Graevenitz, G. v. Der römische Kreis Goethes. Deutsche in Rom. Leipzig, E. A. Seemann, 1902. S. 225—261. Hering, Rob. Der Einfluß des klassischen Altertumes auf den Bildungsgang des jungen Goethe. Jahrbuch
- des Freien Deutschen Hochstifts. 1902. S. 199 ff. Knetsch, Karl. Goethes Ahnentasel. — Der deutsche Herold. 1902. XXXIII, S. 156-159.
- Meyer, Ferd. Goethe in seinen Beziehungen zu Berlin.

   Archiv der Brandenburgia. 1902. IX, S. 97—103.

  Rieger, M. Stammbuchblätter von Goethe und Klinger.
  - Euphorion. 1902. IX, S. 728-729.
- Goethe-Briefe. Hrsg. von Philipp Stein. 3. Weimar und Italien 1784 1792. Berlin, Esner. 1902. gr.-8°. XV, 313 S. 3 M
- Goethes Jugendbriefe [1764—1771]. Mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen hersusgegeben von Adolf Voigt. Leipzig, K. F. Pfau. 1902. 8°. XXII, 228 S.
- Stern berg, Kaspar Graf v. Ausgewählte Werke. I. Briefwechsel zwischen J. W. v. Goethe und Kaspar Graf v. Sternberg (1820—1832). Herausgegeben von August Sauer (Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen. XIII.) Prag, J. G. Calve. 1902. 8°. LI, 434 S. 5 M.
- Goethe und Österreich. Briefe mit Erläuterungen. I. Herausgegeben von Aug. Sauer (Schriften der Goethe-Gesellschaft. XVII.). Weimar, Goethe-Gesellschaft. 1902. gr.-8°. CXXV, 368 S.
- Achelis, R. Goethes Briefe. Die Gegenwart. 1902. LVII, S. 263—265.
- [Payer v. Thurn]. Goethes Brief an Metternich vom 30. Juli 1817. Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1902. XVI, S. 55-66.
- Suphan, B. Der Agamemnon des Aeschylos. Ein unbekannter Brief Goethes an W. v. Humboldt. — Frankfurter Ztg. 1902. 31. XII.
- Geiger, Ludw. Zur Kritik von Eckermanns Gesprächen.
   Euphorion. 1902. IX, S. 729-750.
- Kauffmann, Fr. Zu Goethes Gesprächen. Zeitschrift für deutsche Philologie. 1902. XXXV, S. 90.
- Donel, M. Bettina Brentano, Goethe et Beethovea. Revue Blanche. 1902. 1. November.
- Froitzheim, Joh. Noch einmal Friederike Brion und das Straßburger Goethe-Denkmal. Die Gegenwart. 1902. LXII, S 215—218. E. Klotz. ebenda. S. 255.
- Funk, H. Lavater und Goethe. Johann Kaspar Lavater. 1741-1801. Denkschrift. Zürich. 1902. S. 311-352.
- Heuer, O. Heinrich Sebastian Hüsgen. Ein Jugendsteund Goethes (1746-1807). — Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstiftes. 1902. S. 347-250.
- Goethe und die »Hofdame«. Jahrbuch des Freien Deutschen Hachstiftes. 1902. S. 236—265.
   [Briefe über die »Hofdame«. ein Lustspiel von Franz von Elshoitz an den Versusser 1825/26].
- Jenny, E. Goethe und Thomas Platter. Basler Jahrbuch. 1902. S. 257 ff.
- buch. 1902. S. 257 ff.

  Müller, G. A. Ungedrucktes über Goethe von einem Zeitgenossen [J. J. Meyer]. Hannover. Courier. 1902. Nr. 629.
- Pallmann, Heinrich. Goethes Beziehungen zu Kunst und Wissenschaft in Bayern und insbesonders zu König Ludwig I. — Juhrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1902, S. 182—198.

J. S. Joh. Fr. Reichardt. Seine Beziehungen zu Goethe.

— Hamburg. Korrespondent. 1902. Nr. 551.

Sauer, August. Goethes Freund Graf Kaspar Sternberg und sein Einfluß auf das geistige Leben in Böhmen. — Gesammelte Reden und Aufsätze zur Geschichte der Literatur in Österreich und Deutschland. Wien, K. Fromme. 1903. S. 51-80.

Schultheß-Rechberg, G.v. Frau Barbara Schultheß zum Schönenhof, die Freundin Lavaters und Goethes. (Neujahrsblatt auf das Jahr 1903.) Zürich, Faesi & Beer.

1903. gr. 8º. 76 S. 3 M.

#### Werke.

#### Prosa.

Goethes sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in 40 Bdn. Hrag. von E. v. d. Hellen. Gr.-8°. à 2 M. I. Bd.: Gedichte. XXXIV, 384 S. mit Einleitung von E. v. d. Hellen. XII. Bd.: Iphigenie. — Torquato Tasso. — Natürliche Tochter. XXXII, 367 S. Mit Einleitung von Alb. Köster. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf. 1902.

#### Lyrik.

Goethes Gedankenlyrik für Schule und Haus. Hrsg. von Adolf Mathias. Leipzig, S. Freytag. 1902. 8°. 118 S. 80 Pf.

Goethe. Xenia e detti proverbiali. Trad. di E. Teza. Padua, Gallina, 1902. 8°. 26 S.

Grosse, Emil. Zur Erklärung von Goethes Gedicht Das Göttliche«. (Zum deutschen Unterricht, Heft 2.) Berlin, Weidmann, 1902. 8°. 28 S. 50 Pf.

Heuer, O. Ergo bibamus. - Jahrbuch des Freien

Deutschen Hochstifts. 1902. S. 351-355.

Ein ausgegrabenes Volkslied. — Kölnische Lig. 1902 18. XII.
[»Liebeswunsch« zu Goethes »Liebhaber aller Gestalten«.]

Knapp, C. D'r Schillere in d'r Krütenau. Parodien bekannter Balladen von Schiller, Goethe, Uhland und Chamisso in Straßburger Mundart. 2 Aufl. Straßburg, Schlesier & Schweikhardt. 1902. 8°. 48 S. 80 Pf.

Achelis, Th. Goethe als Lyriker. — Das Wissen für Alle. 1902. II, S. 452-454, 468-470.

Hellen, Ed. v. Goethes Lyrik. — Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1902. S. 325-343.

#### Epos.

Achilleis: Fries, A. Zu Goethes Ilias-Studien. — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1902. XVI, S. 54 bis 55.

Reineke Fuchs: Goethe W. Reineke Fuchs. Für die Jugend bearbeitet von H. Fraungruber. Bilder von Karl Fahringer (Gerlachs Jugendbücherei 8, 9). Wien, Gerlach & Ko. 1902. 8º. 189 S. 2 M.

Бутковскій, Я. Рейнеке-Лисъ. Заимствовано изъ поэмы Гёте. 4°. Petersburg, Buchdr. Jewdokimow. 120 S.

1500 Ex. 1.50 Rub.

Hermann und Dorothea: Гёте, В. Германиъ и Доротея. Эпическая повма. Пер. съ изм. Южно-русск. книгоизд. Ф. Іогансона 16°. Kiew. 95 S. 3100 Ex. 25 Kop.

#### Drama.

Goethe. The tragedy of Faust, Clavigo, Egmont and the Wayward lover Transl. by Theodor Martin. Ed. by N. H. Dole. Boston, Nicolls & Co. 1902. 8°. 2 vols. Egmont: Goethe, J. W. v. Egmont. Für den Schulgebrauch herausgegeben von K. Hoeber. Münster, Aschendorff. 1902. 8°. 139 S.

Faust: Goethe. Faust. Transl. by Albert G. Latham (Temple Classics). London, Dent. 1902. 8°. 282 S. 1 sh. 6 P.

Гёте. Фаусть. Трагедія. Въ пероводѣ и объясненін А. Л. Соколова. 8°. Petersburg, Buchdr. Brüder Pantelejew. 384 S.

Fischer, Kuno. Goethes Faust. 3 Bd. Die Erklärung des Goetheschen Faust nach der Reihenfolge seiner Szenen. 1. Teil. (Goethe Schriften, 8.) Heidelberg, Winter. 1903. gr.-8°. 405 S. 7 M.

Laforte-Randi, A. Il Faust di Wolfgang Goethe.

— Nelle letterature stranieri. Palermo, Reber. 1903.

223-285.

Mentzel, E. Zwei interessante Faust-Zettel. - Frankfurter General-Anseiger. 1902. Nr. 264.

Petsch, Rob. Vorträge über Goethes Faust. (Würzburger Hochschulvorträge. I.) Würzburg, Ballhorn & Cramer. 1903. gr.-8°. V, 198 S. 2 M.

Rößler, Konstantin. Die Entstehung des Faust — Der Dredner Faustfund. — Ausgewählte Aufsätze. Berlin, Stilke. 1902. S. 106—111, 355—374.

Simonini, Roman. I proposito di Mefistofele e di Giobbe. — Rivista Moderna Politica e Letteraria. 1902.
2. Serie. VI, Nr. 19, S. 82-91.

Traumann, Ernst. Wald und Höhle. Eine Faust-Studie. Heidelberg, Peters. 1902. gr.-8°. 49 S. 1 M.

Stassen, Franz. Faust. 12 Zeichnungen zum II. Teil. (Fahrten und Träume deutscher Maler.) Berlin, Fischer & Franke. 1902. 4°. 12 Bl.

Götz von Berlichingen: Goethe. Götz von Berlichingen. Für den Schulgebrauch erklärt von J. Heuwes. 5 Aufl. Paderborn, Schöningh. 1902. 194 S. 1.40 M.

Korngold, J. Goldmarks Götz von Berlichingen . -

Neue Freie Presse. 1902. 18. XII.

Jahrmarktssest: Schultz, Franz. Rezension von M. Herrmann, Jahrmarktssest zu Plundersweilen. Berlin, 1900. — Archiv für das Studium der neueren Sprachen. 1902. CIX, S. 391—401.

Iphigenie: Goethe. Iphigénie en Tauride. Traduction française par B. Lévy avec le texte allemand et des notes.

Paris, Hachette, 1902, kl.-8°. 147 S. 2 Frs.

Moncrieff O'Connor, D. The influence of christianity on dramatic ideals of character. — Dublin Review. 1902. CXXXI, S. 271—294. (Goethe, Iphignie).

#### Prosa.

Dichtung und Wahrheit: Goethe, W. v. Dichtung und Wahrheit. Illustrierte und kommentierte Ausgabe unter Mitwirkung von Jul. Vogel und Jul. Zeitler herausgegeben von Rich. Wülker. Leipzig, H. Seemann Nachf. 1902. gr.-4°. VIII, 533 S. 15 M.

Märchen: Tille, A. Goethes Märchen und Hendrichs Bilder. — Die Zukunft. 1902. XI, S. 336-346.

Wahlverwandtschaften: Schoen, Henr. Quid boni periculosive habeat Goethianus liber, qui affinitates electivae inscribitur. Paris, Fischbacher. 1902. gr.-8°. 144 S. 4 M. Werther: Ferguson, R. Goldsmith and the notions Grille and Wandrer in Werthers Leiden. — Modern

Language Notes. 1902. XVII, S. 346-356, 411-418. Morris, Max. Verschollenes von Goethe. — Euphorion. 1902. IX, S. 657-660. (Korrespondenz-Nachrichten für das

Cottasche Morgenblatt. 1807.)

Im Auftrage des Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur: Rudolf Payer von Thurn, IV/s, Heugasse Nr. 56.

## **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint um die Mitte jedes Monats.

Vereins-Kanalei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVII. Band.

Wien, 1. August 1903.

Nr. 6-8.

INHALT: Goethe als Zeichner. Vortrag, gehalten im Wiener Goethe-Verein am 4. Marz 1903 von Adalbert Franz Seligmann. (Mit einer Heliogravure » Anseres christicolae«, Zeichnung von Goethe.) — Bücherschau: Aus dem Jubiläumsjahre, Weimars Festgrüsse zum 28. August 1899. Festschrift zu Goethes 150. Geburtstagsfeier, dargebracht vom Freien Deutschen Hochstifte, Dr. Julius Vogel, Goethes Leipziger Studentenjahre. Dr. A. Langmesser, Jakob Sarasin. — Miszellen: Eine unbekannte Wiener Nachahmung von Goethes Werther. — Goethe-Bibliographie V, hearbeitet von Arthur L. Jellinsk.

#### Goethe als Zeichner.

Vortrag

gehalten im Wiener Goethe-Verein am 4. März 1903\*)

Von

Adalbert Franz Seligmann.

In seinen »Unterhaltungen mit Goethe« erzählt der Kanzler Fr. v. Müller, daß einmal im Laufe des Gespräches der alte Herr sich aufgerichtet und »mit imponirendem Selbstgefühl« gesagt habe: »Wenn ich meine Augen so recht aufthue, dann sehe ich auch wohl Alles, was es überhaupt zu sehen gibt.« Und in »Wahrheit und Dichtung« heißt es an einer Stelle: »Das Auge war vor Allem das Organ, womit ich die Welt faßte.«

Ist es nun verwunderlich, daß ein so reicher und vielseitiger Geist, der sich nicht an beschaulicher Betrachtung genügen ließ, sondern stets nach dem Praktisch-Tüchtigen strebte, der das Wort: »Im Anfang war die That« geprägt hat, auch versuchte, die äußere Form der Dinge, die er so scharf erfaßte, genauer und sicherer festzuhalten und wiederzugeben, als er es durch das beschreibende Wort vermochte? Und wirklich sehen wir Goethe fast während seines ganzen Lebens beschäftigt, nicht nur einen Einblick in das Wesen der bildenden Kunst zu gewinnen, sondern auch das Mechanisch-Praktische derselben zu erlernen und auszuüben. An Anregung dazu hat es ihm von frühester Kindheit an nicht gefehlt. Der Rat Goethe pflegte einige Frankfurter Künstler fast dauernd zu beschäftigen. Es war kein medicäisches eitalter, und man darf eine gute Weile in den Rumpelkammern deutscher Kunstvergangenheit heramstöbern, bis man auf die Namen Hirth, Junker, Trautmann stößt. Selbst der Darmstädter Hofmaler Seekatz ist, eben durch seine Beziehungen zu Goethe, den Freunden der Literatur besser bekannt ils den Liebhabern bildender Kunst. Dennoch varen dies tüchtige und ehrenfeste Männer, die

gelernt hatten, was man lernen kann, und die ihren Zopf bescheidentlicher und mit besserem Anstand trugen, als manches Originalgenie von heute seine sorgfältig ungeordnete Künstlerperücke.

In den Werkstätten dieser Braven war der kleine Wolfgang ein häufiger und gern gesehener Gast. Und als nun gar bei der Besetzung Frankfurts im Jahre 1759 der Königslieutnant Graf Thoranc im Goethischen Hause Quartier nahm, mit der dortigen Malerkolonie in Verbindung trat und allerlei Aufträge erteilte, zu deren Ausführung ein großes Mansardenzimmer im Hause eingerichtet wurde, konnte es nicht fehlen, daß der zehnjährige Knabe durch die fortwährende Beschäftigung mit Malerei und Malern ein mehr als oberslächliches Interesse, ja eine wahre Leidenschaft zur bildenden Kunst faßte, der er auch sein ganzes Leben treu blieb.

Dem pedantisch-systematischen Zeichenunterricht, der ihm nebenbei erteilt wurde, konnte er nun freilich wenig Geschmack abgewinnen, und am Ende suchte er den Lehrer mit Verdruß, wie er sagt, durch mechanische Nachahmung Striche zu befriedigen, ohne dabei an etwas zu denken. Erst später, als der Jüngling nach dem unglücklichen Ausgange seiner ersten und heftigsten Jugendliebe Zerstreuung und Ablenkung suchte, wendete er sich dem Zeichnen wieder zu, freilich weniger aus innerem Drange, als weil er während dieser Beschäftigung von seinem Mentor in Ruhe gelassen wurde. Bleibt er sich nun auch seiner Unzulänglichkeit der Natur gegenüber voll bewußt, so raubt ihm diese Erkenntnis doch nicht die Lust an einer Tätigkeit, die ihm die mannigfachste Anregung gewährte. Als er in seinem sechzehnten Jahre die Universität in Leipzig bezogen hatte, suchte er seine dilettantischen Bestrebungen

<sup>\*)</sup> Aus der Nr. 13839 der »Neuen Freien Presse« vom . März 1903 mit freundlich erteilter Bewilligung der Reaktion abgedruckt,

einer sicheren künstlerischen Führung unterzuordnen, wendete sich an A. Oeser, den Direktor der Kunstakademie, und zeichnete im Vereine mit einigen Freunden sleißig unter seiner Leitung.

Hatte er nun unter der Führung dieses geistvollen und kunstverständigen Mannes mancherlei im Theoretischen profitiert, so scheint er im Praktischen nicht viel weiter gekommen zu sein. Wenn durch das Erscheinen von Lessings »Laokoon«, durch einen Besuch der Dresdener Galerie seine Anschauung erweitert, sein Geschmack geläutert worden war, so blieb doch die Hand hinter dem Auge zurück. Nachdem er bei dem Kupferstecher Stock Unterricht im Radieren genommen, bei dieser Gelegenheit auch einige Druckerstöcke nach französischen Mustern in Holz geschnitten hatte, wendet er sich nach einer schweren Krankheit wieder dem Landschaftszeichnen zu und bildet »manches Weidicht der Pleiße und manchen lieblichen Winkel dieser stillen Wasser auf grauem Papier mit weißer und schwarzer Kreide nach«. Auch als er nach drei Jahren wieder nach Frankfurt zurückgekehrt war, hindert ihn ein dauerndes Unwohlsein nicht an der liebgewonnenen Beschäftigung, sondern befördert sogar seine Neigung dazu. Er zeichnet sein Zimmer und staffiert es mit den Figuren der Personen, die sich dort einfanden, er stellt sogar allerlei Stadtgeschichten dar, die man erzählt. Auch Stilleben zeichnet er vor der Natur, um sich zu mehr Bestimmtheit zu nötigen, was namentlich den Vater befriedigt. Er radiert eine selbstkomponierte Landschaft und freut sich, die bei Stock gemachten Erfahrungen selbsttätig nutzen zu können.

Anläßlich seines Besuches in Wetzlar, von wo aus er bei dem Kongreß in Gießen mit seinem Freunde Merk zusammengetroffen war, finden wir eine hübsche Episode in Wahrheit und Dichtung erzählt.

Merk veranlaßt ihn zu einer Rheinreise, er verläßt Wetzlar, um mit dem Freunde in Koblenz bei Frau v. Laroche zusammenzutreffen. Bei seiner Wanderung dahin, der Lahn entlang, ruft die liebliche Gegend alle seine Empfindungen für Betrachtung der Naturschönheiten wach, es regt sich der alte Wunsch, diese Gegenstände würdig nachbilden zu können, zugleich aber der Zweisel, ob er das Vermögen dazu besitze. Er wünscht ein Zeichen des Himmels, er will die Entscheidung einer höheren Macht überlassen und wirft, schnell wie der Gedanke, ein schönes Messer, das er zufällig in der Hand hält, in den Fluß. Sähe er es hineinfallen, so würde sein künstlerisches Verlangen erfüllt werden, würde das Eintauchen in das Wasser durch die überhängenden Weidenbüsche verdeckt, so sollte er Wunsch und Bemühung fahren lassen. »Aber auch hier, « erklärt er, »mußte ich die trügliche Zweideutigkeit der Orakel, über die man sich schon im Altertum bitter beklagt, erfahren.«

Das Eintauchen des Messers wird ihm durch die Weidenbüsche verborgen, aber das entgegenwirkende Wasser sprang wie eine Fontaine in die Höhe und ward ihm vollkommen sichtbar. Er legt diese Erscheinung nicht zu seinen Gunsten aus, und der dadurch erregte Zweifel ist schuld, daß er in der nächsten Zeit diese Übungen unterbrochener und fahrlässiger betreibt. Trotzdem wurden auf der ersten Schweizer Reise Papier und Bleistift nicht geschont. Und der Weimarer Hof, wohin Goethe bald darauf berufen wurde, war ja nun gar allen künstlerischen Neigungen förderlich und gutgesinnt. In Briefen und Tagebüchern finden wir unzählige Stellen, die sich auf unser Thema beziehen. Auf jeder Reise wandert wohlverpackt auch die Zeichenmappe mit, sogar zu den Ilmenauer Jagdpartien wird sie mitgenommen.

Wie er dann auf seiner italienischen Reise nicht nur das Auge sättigt, sondern auch die Hand übt, wie er namentlich durch Angelika Kaufmann, Tischbein, Philipp Hackert und andere fortwährend dazu angehalten wird, ist bekannt und wäre zu weitläufig, um es hier des genaueren anzuführen. Es genüge nunmehr, wenn wir die Tatsache feststellen, daß Goethe auch später von Zeit zu Zeit solche - wie er es selbst nennt -- »accès von Zeichenfieber« gehabt habe, ja daß er in seinem 61. Jahre, nachdem er sich lange Zeit mit seiner Farbenlehre beschäftigt hatte, wieder den Wunsch verspürte, nach so vieler Theorie sich abermals im Praktischen zu üben und zweiundzwanzig Zeichnungen, teils komponierte, teils gesehene Landschaften, die damals entstanden, in einem Bande sammelte, um, wie er in einem Vorwort dazu bemerkt, »sie für ein Ganzes zu erklären, woraus Fähigkeit sowohl als Unfähigkeit beurteilt werden könnte«.

Schon aus dieser durchaus unvollständigen Übersicht, die bei einer genaueren Prüfung der Tagebücher, Aufzeichnungen und Briefe leicht ins Unabsehbare vermehrt und ergänzt werden könnte, ist ersichtlich, daß Goethe erstaunlich viel Zeit auf das Zeichnen verwendete. Daß er eine so intensiv getriebene Beschäftigung nicht als leeren Zeitvertreib ansah, dafür bürgt sein Naturell. Das eifrige Studium der Hilfswissenschaften - neben Anatomie hauptsächlich Perspektive und Schattenlehre — das fortwährende Bestreben, zu lernen, das ihn als gereiften Mann, ja noch als Greis stets beherrschte, zeigt, daß es ihm um Gründlichkeit, um systematisches Fortschreiten gar sehr zu tun war. Fragen wir nun nach den Resultaten dieser eifrigen, andauernden und ernsthaften Tätigkeit, so finden wir freilich, daß das künstlerische Ergebnis nicht im geraden Verhältnis zu der Mühe steht, die darauf verwendet wurde.

Christian Schuchardt, der Privatsekretär des Dichterfürsten, selbst ein geübter Zeichner, spricht in der Einleitung der von ihm herausgegebenen »Italienischen Reise« davon, daß Goethe immer wieder an seinem Talente zur bildenden Kunst zweiselte, und setzt eifrig hinzu: »Meiner Überzeugung und meiner Beobachtung nach ist das gewiß unrecht. Wenn Goethe in frühester Jugend einen intelligenten Lehrer gehabt, wenn später Oeser in Leipzig nicht des Talentes, nach dieser Seite zu fördern, ganz entbehrt hätte, wenn sodann Kraus, erst in Frankfurt, dann in Weimar eine andere strengere Richtung gehabt, wenn er in Rom nicht die Kunstübungen nebenbei betrieben, die Zeit schon zu spät gewesen wäre, das Detail zu studieren, so muß man annehmen, daß Goethe, wenn es überhaupt in seiner Neigung gelegen, ein vorzüglicher Künstler geworden wäre.«

Hier darf nun freilich nicht übersehen werden, daß Schuchardt vollständig im Banne dieser überragenden Persönlichkeit stand, und daß seine Ansichten und Urteile, wie etwa die von Riemer und Eckermann, in einem durchaus hypnotischen Zustande gefaßt und abgegeben wurden, Kompetenter ist uns hier der Meister selbst, der sich in einer erstaunlich objektiven und richtigen Weise über seine malerische Begabung äußert. Dies ist um so merkwürdiger, als die Unbefangenheit seines Urteils in wissenschaftlichen, ja selbst literarischen Fragen in den Punkten, wo er seine eigenen Leistungen abschätzte, nicht allzu selten versagte. Ich erinnere hier bloß an die optischen Untersuchungen und das Verhältnis zu Newton. In den letzten Jahren seines Lebens spricht er nun von seinem »Zeichentalentchen«, ja Eckermann gegenüber äußert er sich einmal aufs bestimmteste sogar dahin, daß er sich sein Leben lang in einem Irrtum befunden, wenn er sich Begabung zur Malerei zugetraut habe. Wird man nun diesem harten Urteil von einem strengen Standpunkt aus nicht widersprechen können, so zeigen doch seine zahlreich erhaltenen Versuche auf diesem Gebiete trotz aller in die Augen springender Mängel, trotz deutlicher Anlehnung an mancherlei Vorbilder einen eigentümlich künstlerischen Zug, dessen Wesen zu ergründen wohl lohnen mag, wo es sich um die Äußerungen eines Geisteslebens handelt, das vielleicht unter allen uns bekannten das am höchsten stehende, am vollkommensten entwickelte genannt werden darf.

Wenn wir irgend eines von den gelungeneren Blättern aus dem zeichnerischen Nachlasse Goethes aus angemessener Entfernung betrachten, so erstaunen wir fast jedesmal über die geschickte Verteilung und Anordnung des Motivs, die uns heute wohl allzu absichtlich, oft theatralisch erscheint, immerhin aber dem Geschmacke jener Zeit entspricht und auch in den Werken der bedeutendsten Künstler von damals sich vorfindet. Auch die unmittelbar vor der Natur skizzierten Studien

und Veduten machen den Eindruck sorgfältig abgewogener und komponierter Bilder. Die Massen sind deutlich einander gegenübergestellt und fügen sich meist gut in den Rahmen, Vorder- und Hintergrund scheiden sich durch allerlei wohlangebrachte Hilfsmittel klar von einander, und wenn auch die Gegenüberstellung von großen und deutlichen Lichtund Schattenmassen gewöhnlich fehlt, so sind doch die Formen, namentlich soweit sie sich durch den Umriß ausdrücken lassen, mit verständnisvoller Absicht gruppiert.

Dieser günstige Eindruck verschwindet nun allerdings, wenn wir, näher kommend, die Einzelheiten betrachten. Diese sind ohne feinere Naturempfindung oberflächlich und manieriert wiedergegeben. Ein gewisses äußerliches Geschick in der Handhabung des Pinsels, der Feder oder der Kreide vermag nicht den Mangel an Formverständnis zu verdecken. Die Naivetät fehlt, und wenn uns an den Werken mancher großer Künstler eine eigentümlich treuherzige Ungeschicklichkeit reizend erscheint, so finden wir hier im Gegenteil eine angelernte Fertigkeit, durch allerlei technische Kunstgriffe dort zu wirken, wo die Intensität der Formanschauung den Zeichner im Stiche gelassen Der Eindruck ist der einer routinierten Dilettanten-Arbeit - also wohl der für den Kenner und Fachmann allerungünstigste überhaupt.

Daß zu einer fein empfundenen und studierten Wiedergabe des Details seine natürliche Anlage nicht ausreichte, hat Goethe sehr wohl gewußt. Er sagt darüber: »Ich hatte von Kindheit an zwischen Malern gelebt und mich gewöhnt, die Gegenstände, wie sie, in Bezug auf die Kunst anzusehen. Jetzt, da ich mir selbst und der Einsamkeit überlassen war, trat diese Gabe halb natürlich, halb erworben hervor: wo ich hinsah, erblickte ich ein Bild, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an, auf die ungeschickteste Weise nach der Natur zu zeichnen. Es fehlte mir hiezu nichts weniger als alles, doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel, das Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Augen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Aufmerksamkeit auf die Gegenstände, aber ich faßte sie nur im ganzen, insofern sie Wirkung taten, und so wenig mich die Natur zu einem deskriptiven Dichter bestimmt hatte, ebensowenig wollte sie mir die Fähigkeit eines Zeichners fürs einzelne verleihen. «

So berichtet er noch an mancher Stelle, voll offenherziger Selbsterkenntnis, daß er seine malerischen Ideen nicht habe zum Ausdruck bringen können, weil er an der präzisen und lebenswahren Darstellung der Einzelheiten gescheitert sei.

Goethes selbst hat einmal gesagt: »Man sieht erst, was man weiß.« Es lage nahe, den Defekt seines Talents durch wissenschaftliche Studien

beseitigen zu wollen. War jemand - so mußte er glauben — über die Anatomie, die Proportionen der menschlichen Gestalt, über den geologischen Charakter eines darzustellenden Terrains, über die botanischen Eigenschaften der Pflanzen, war er über die architektonischen Stilarten, über Perspektive, Schattenlehre u. s. w. gründlich unterrichtet, so konnte es nicht fehlen, daß er bei allem, was er sah und wiederzugeben versuchte, diese Kenntnisse zu Rate zog, und daß mit ihrer Hilfe eine richtige, deutliche, charakteristische Darstellung zu stande kommen mußte. Daher sehen wir ihn eifrig bemüht, durch gründliches Studium aller Hilfswissenschaften auf diesen Punkt zu gelangen, und da es trotzdem nicht recht weiter will, seinem falschen und unsystematischen Jugendunterricht, sowie dem späteren Mangel an Zeit die Schuld daran geben.

Hier möchte ich das Wort eines Goethe-Kommentators zitieren, das mir eine heitere Viertelstunde bereitet hat. In einer Anmerkung zu den Eckermannschen Gesprächen, wo der Dichter auf eine diesbezügliche Anfrage seines Famulus antwortet: »Wenn ich es recht bedenke, so habe ich nur Lili wahrhaft geliebt, « sagt der Herausgeber sehr ernsthaft: »Hier irrt Goethe«. Ebenso, nur wie ich glaube, mit größerer Berechtigung, möchte ich sagen: Hier irrt Goethe, nämlich, wenn er meint, der mangelhaften malerischen Formenempfindung durch wissenschaftliche von der Beschaffenheit dieser Formen abhelfen zu können.

Es wird hier vielleicht nötig sein, den Unterschied zwischen der allgemeinen und der künstlerischen Anschauung etwas klarzustellen.

Im allgemeinen betrachten wir die Formen und Farben der Dinge nur insoweit, als sie Merkmale, Hilfen zur Erkenntnis des begrifflichen Wesens und der Bedeutung dieser Dinge sind. Davon muß die malerische Anschauung abstrahieren. Für sie sind Formen und Farben, d. h. die optische Erscheinung an sich, losgelöst vom Wesen der Dinge, denen sie eigentümlich ist, Gegenstand und Endzweck der Betrachtung.

Der Maler muß Körper als Flächen darstellen, er muß also auch im stande sein, sie so zu sehen. Wir empfinden aber die optischen Eindrücke räumlich, obwohl das Bild der Außenwelt auf unserer Netzhaut als Flächenprojektion erscheint. Die Gründe dieser Erscheinung auseinanderzusetzen, würde uns hier zu weit führen; daß dem so ist, wird uns ein Beispiel zeigen, das uns zugleich beweist, wie eine genaue Kenntnis vom Wesen eines Gegenstandes dieser malerischen Anschauung nicht nur nicht förderlich zu sein braucht, sondern sogar ein Hindernis bilden kann.

Denken wir uns einen menschlichen Körper, der eine solche Stellung einnimmt, daß der eine Arm mir entgegengestreckt, also in stärkster Ver-

kürzung erscheint, der andere der Bildebene parallel, also unverkürzt sich darstellt, so wird derjenige, der nicht malerisch zu sehen gelernt hat, der aber weiß, daß die beiden so ungleich lang erscheinenden Extremitäten in Wirklichkeit gleich lang sind, bei einem Versuche, diese Stellung zu zeichnen, sich in der größten Verlegenheit befinden. Er wird entweder die Verkürzung als für ihn undarstellbar aufgeben oder er wird, wie es Kinder zu tun pslegen, eben einfach die beiden Arme gleich lang zeichnen, was in malerischer Hinsicht falsch, in sachlicher jedoch richtig ist. Ein ähnlicher Fall ist es auch, wenn man einen Laien, der sein im Oberlicht gemaltes Porträt betrachtet, klagen hört: er sei doch nicht schwarz unter der Nase, und es wird wenig nützen, wenn man ihm erklärt, dieser Schlagschatten sei das einzige Mittel, das dem Maler zur Verfügung steht, um das Herausragen der Nase aus der Bildebene anzudeuten.

Diese beiden Fälle genügen wohl, um darüber klar zu sein, daß wir im gewöhnlichen Leben die perspektivischen Verschiebungen, Größenveränderungen und Verkürzungen ebensowohl wie Lichter und Schatten nicht als rein formale Eindrücke, d. h. nicht als groß und klein, schief und gerade, licht und dunkel empfinden, sondern sofort unseren Raumsinn und die durch andere Sinneseindrücke erlangte Erfahrung zu Hilfe nehmen, um dadurch diese Erscheinungsformen zu korrigieren. Der Maler jedoch muß im stande sein, bei der reinen Flächenerscheinung stehen zu bleiben und die besagten korrigierenden Hilfen auszuschalten.

Aber das Vermögen, die Körper als Flächen zu sehen, wie auch die Fertigkeit und Geschicklichkeit in der Wiedergabe dieser Flächeneindrücke liefern sozusagen nur das Rohmaterial, das von der künstlerischen Empfindung von Geschmack und Phantasie, nach ästhetischen Gesetzen gruppiert, angeordnet und verarbeitet wird.

Die Fähigkeit der richtigen malerischen Anschauung, das heißt das Vermögen, die Dinge flächenhaft zu sehen, besaß Goethe nur in sehr geringem Grade. Er war nicht im stande, vom räumlichen, dreidimensionalen Sehen soweit zu abstrahieren, um die in der Nähe gesehenen Detailformen, Licht und Schatten, Verkürzungen und perspektivischen Verschiebungen anders als körperhaft zu empfinden, und mußte daher bei den Versuchen, diese Eindrücke wiederzugeben, fortwährend auf Schwierigkeiten stoßen, Schwierigkeiten, die auch durch ausgebreitete Kenntnisse vom Wesen dieser darzustellenden Dinge, botanische, geologische, anatomische, begreiflicherweise nicht zu beseitigen waren. Ja selbst die Regeln der Perspektive und konnten ihm hier nicht allzuviel Schattenlehre nützen, denn sie sind ja ganz allgemeiner Natur, und das allgemeine Gesetz im speziellen Fall zu erkennen erfordert eben vorerst eine richtige Auf-

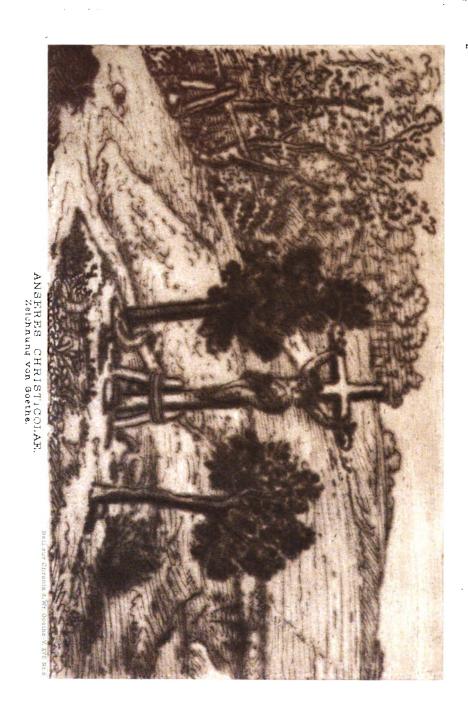

faccing des enertation Follos Minter Constitution of the

ner aphoristischen zu erkennen. So, nüler eine Naturleich Bildwirkung als reine Nachästhetisch wirk-

ndruck, den wir chnungen Goethes ervorstechendsten Sicherheit in An-Motive, die über ährend man das der malerischen Aber auch diese stark, nicht indiietisch wirksame per auch dann zu on in ähnlicher t, gewissermaßen t worden waren. errlichsten Claude and dieses Motiv 1, nicht als indiind er bestrebte uchte, es so festoder ein anderer heißt, verarbeitet .ch der Dresdner er in der um ein · seines Quartierschönste Bild von , den Formenreiz wie ein echter t schon an eine erinnert worden

nschauung, diletund Geschmack, ht eigenartig und nlehnung an beinen - das wäre is unserer Unterchen der Goethe-Reiz inne! Ist es 3 Hand, die hier t, den » Werther«, eschrieben? Wir g möglichst auser Reiz geblieben. ver klar geworden nmung, das heißt nien und Formen, Gegenständlichen ie konventionelle ungeschickte Bedung spricht aus

Digitized by GOOGLE



fassung des speziellen Falles. Nichts ist erklärlicher, als daß gerade Goethe, der mit »seinem klaren Griechenauge«, wie Heine es einmal nennt, den Dingen auf den Grund ihres Wesens zu sehen gewohnt war, sich nicht auf eine, wir möchten sagen: so primitive Stufe der Beobachtung zurückzuschrauben im stande war, wie sie dem Maler eigentümlich ist, der vom Wesen und der Bedeutung der Dinge, ja von ihrer eigentlichen Körperform vorerst absehen muß, um ihre optische Flächenerscheinung rein und unabhängig von allen anderen Faktoren zu empfinden. Ein wenig besser scheint es um die mechanische Fertigkeit der Wiedergabe bestellt gewesen zu sein. Eine gewisse Sicherheit, selbst Kühnheit in der Handhabung von Stift, Pinsel und Tusche ist nicht zu leugnen. Bei genauerer Betrachtung stellt sich nun freilich heraus, daß diese skizzenhafte und andeutungsweise Behandlung nicht etwa in summarischer Art das Malerisch-Wesentliche der Erscheinung wiedergibt, sondern bloß auf dem Unvermögen beruht, die feineren und feinsten Formen sowohl malerisch zu erfassen als wiederzugeben. Daß hier nun eine allgemeine geistige Beweglichkeit und körperliches Geschick, mit langandauernder Übung vereint, eine gewisse Routine erzeugten, ist nicht zu verwundern. Aber gerade auf den Künstler von Fach wirkt diese Routine unangenehm, weil er ihr wohl anmerkt, daß sie nicht aus einer sicheren und gefestigten Naturanschauung hervorgeht, sondern nur geeignet ist, die Mängel einer unklaren zu verdecken.

Finden wir nun bei Goethe die Fähigkeit, malerisch richtig zu sehen, nur in sehr geringem Grade, finden wir an Stelle einer empfundenen und naiven Wiedergabe bloß äußerliche Handfertigkeit und Routine, so können wir anderseits ein sehr ausgeprägtes Gefühl für das ästhetische Moment bei ihm erkennen. Die Empfindung für Harmonie, für Gliederung und Aufbau der Massen, für dekorativen Reiz besaß er im hohen Grade. Eben der Poet, der, was ihm die Natur bot, in den Dienst einer dichterischen Idee zu stellen, es als Rohmaterial zu behandeln gewohnt war, das erst durch die künstlerische Behandlung Schliff und Wert erhalten konnte, eben dieser mußte die verwandten Bestrebungen auf dem Gebiete der bildenden Kunst vollauf zu empfinden und zu schätzen im stande sein. Im Scherz sagte er einmal zu der malerisch begabten Julie v. Egloffstein: »Die Natur ist eine Gans, man muß erst etwas aus ihr machen.« Aber dieser Scherz birgt in seiner burschikosen Form eine tiefe Wahrheit. Und darum finden wir auch bei allen Versuchen des großen Dichters auf malerischem Gebiet jenes Gefühl für Zusammenklang, für Symmetrie, für architektonische Anordnung außerordentlich deutlich ausgeprägt. Daß er darauf - auch den künstlerischen Produktionen anderer gegenüber — geradezu den Hauptwert zu legen gewohnt war, ist aus manchen seiner aphoristischen Ratschläge für Künstler deutlich zu erkennen. So, wenn er verlangt, daß kein Schüler eine Naturstudie machen solle, ohne ihr zugleich Bildwirkung zu geben, das heißt, sie nicht als reine Nachahmung, sondern stets auch als ästhetisch wirksames Gebilde aufzufassen.

So erklärt sich auch der Eindruck, den wir auf den ersten Blick von den Zeichnungen Goethes empfangen und den wir als den hervorstechendsten angeführt haben: Eine bewußte Sicherheit in Anordnung und Gruppierung seiner Motive, die über den Dilettantismus hinausgeht, während man das von seiner Naturanschauung und der malerischen Behandlung nicht sagen kann. Aber auch diese Seite seiner Begabung ist nicht stark, nicht individuell genug, um solche ästhetisch wirksame Kombinationen der Natur gegenüber auch dann zu empfinden, wenn sie nicht schon in ähnlicher Weise von Künstlern verwendet, gewissermaßen zubereitet und genießbar gemacht worden waren. Goethe konnte in der Natur den herrlichsten Claude Lorrain erblicken - aber er empfand dieses Motiv eben als Bild von Claude Lorrain, nicht als individuell gesehenes Stück Natur, und er bestrebte sich, wenn er es festzuhalten versuchte, es so festzuhalten, wie etwa dieser - oder ein anderer Meister — es festgehalten, das heißt, verarbeitet hätte. Von seinem ersten Besuch der Dresdner Galerie zurückkehrend, erkennt er in der um ein Licht versammelten Familiengruppe seines Quartiergebers, eines Schusters, sogleich das schönste Bild von Schalken. Aber den koloristischen, den Formenreiz dieses Motives hätte er niemals, wie ein echter Maler, entdeckt, wenn er nicht schon an eine malerische Verwendung desselben erinnert worden wäre.

Eine dilettantische Naturanschauung, dilettantisch vorgetragen, Phantasie und Geschmack, wenn auch vorhanden, doch nicht eigenartig und kräftig genug, um deutlichster Anlehnung an bestimmte Vorbilder entraten zu können - das wäre also das recht traurige Endergebnis unserer Untersuchungen. Und doch wohnt manchen der Goetheschen Blätter ein eigentümlicher Reiz inne! Ist es nur das Bewußtsein, daß dieselbe Hand, die hier den Pinsel oder den Stift geführt hat, den » Werther«, den »Faust«, die »Iphigenie« geschrieben? Wir haben versucht, diese Empfindung möglichst auszuschalten - und doch ist dieser Reiz geblieben. Er liegt — wir glauben uns darüber klar geworden zu sein — in der poetischen Stimmung, das heißt nicht im Zusammenwirken von Linien und Formen, Licht und Schatten, sondern im Gegenständlichen des dargestellten Motivs. Nicht die konventionelle Auffassung und die oft recht ungeschickte Behandlung, die dichterische Empfindung spricht aus diesen Blättern zu uns. Digitized by GOQIC

Wir finden kaum eines, das nicht den Stoff oder doch wenigstens den Hintergrund zu einem prächtigen Gedicht abzugeben vermöchte, da die Zeichnung selber doch nur ein höchst mittelmäßiges malerisches Produkt darstellt, und überall spüren wir den dilettantischen Maler, der mit den Augen des großen Dichters sieht.

Zum Beweise dafür, daß Goethe selbst fühlte, wie wenig nahe er der Natur mit seinem malerischen Organ kam, wie er sie nur mit dem Werkzeug des einen interessanten Gegenstand gefaßt und ihn mit wenigen Strichen auf dem Papier angedeutet, so führte ich das Detail, das ich mit dem Bleistift nicht erreichen, noch durchführen konnte, mit Worten gleich daneben aus, und gewann mir auf diese Weise eine solche innere Gegenwart von dergleichen Ansichten, daß eine jede Lokalität, wie ich sie nachher in Gedicht oder Erzählung nur etwa brauchen mochte, mir alsobald vorschwebte und sogleich zu Gebote stand.«



Die alte Post in Zwodau.

(Nach einer photographischen Aufnahme von Wilh. Czech in Falkenau.)

Dichters ergreisen konnte, diene folgende Stelle aus einem Schweizer Brief (1775):

Die Gewohnheit, von Jugend auf die Landschaft als Bild zu sehen, verführte mich zu dem Unternehmen, wenn ich in der Natur die Gegend als Bild erblickte, sie fixieren, mir ein Andenken von solchen Augenblicken festhalten zu wollen. Sonst nur an beschränkten Gegenständen mich einigermaßen übend, fühlte ich in einer solchen Welt gar bald meine Unzulänglichkeit.

Drang und Eile zugleich nötigten mich zu einem wunderbaren Hilfsmittel: Kaum hatte ich

Sieht man hier nicht förmlich, wie der Poet dem Maler über die Achsel guckt, durch die erfolglose Mühe ungeduldig, ihm den Pinsel aus der ungelenken Hand schlägt und selber zur Feder greift, um mit ein paar Meisterworten zu fassen, was jenem durch hundert Striche und Strichelchen zu erreichen versagt war?

Wir sind ausgegangen, den Maler in Goethe zu suchen, und haben den Dichter gefunden. Wie sehr er selbst empfand, daß alles, was er zu sagen hatte, auch wenn er es mit den Mitteln des Malers zu sagen versuchte, im Grunde einen poetischen Kern hatte, möge das Folgende beweisen:

Im Jahre 1821 — 46 Jahre, nachdem er die vorhin erwähnten Bemerkungen niedergeschrieben hatte, erschien eine Sammlung radierter Blätter, nach seinen Entwürfen von Schwerdtgeburth ausgeführt. In der Einleitung hiezu heißt es:

»Im Gefühl übrigens, daß diese Skizzen, selbst wie sie gegenwärtig vorgelegt werden, ihre Unzulänglichkeit nicht ganz überwinden können, habe ich ihnen kleine Gedichte hinzugefügt, damit der innere Sinn erregt und der Beschauer löblich getäuscht werde, als wenn er das mit Augen sähe, was er fühlt und denkt, eine Annäherung nämlich an den Zustand, in welchem der Zeichner sich befand, als er die wenigen Striche dem Papier anvertraute.«

Und nun vergönne man uns, die Einleitungsstrophe des ersten Gedichtes hier anzuführen, die, was wir des langen und breiten behandelt haben, kurz und resigniert zum Ausdruck bringt:

Ich sah die Welt mit liebevollen Blicken, Und Welt und ich, wir schwelgten im Entzücken, So dustig war, belebend, immer frisch, Wie Fels, wie Strom, so Bergwald und Gebüsch. Doch unvermögend Streben, Nachgelalle, Bracht' oft den Stift, den Pinsel bracht's zu Falle, Auf neues Wagnis endlich blieb doch nur Vom besten Wollen halb und halbe Spur.

Unter den Goethischen Zeichnungen, welche der Vortragende zur Erläuterung seiner Ausführungen durch das Skioptikon vorführte, befand sich außer den durch Rulands prächtige Publikationen in den Schriften der Goethe-Gesellschaft genugsam bekannten Blättern eine ungemein interessante Zeichnung, die hier zum erstenmale in einer sehr gelungenen Heliogravure einem größeren Publikum vorgelegt wird.

In seinen »Mitteilungen über Goethe« erzählt Riemer I. 393: Als wir eines Mittags in Zwote dem Diner entgegenharrten und ich unterdessen am Fenster stehend mich in der Gegend umsah, gewahrte ich unter demselben gegenüber ein großes Crucifix, wie dergleichen in Böhmen und Schlesien an den Landstraßen und Feldern genug zu sehen sind, unter welchem eben einige Gänse weideten, andere ausruhten. Immer den Kopf voll von lateinischen und griechischen Vocabeln, rief ich auf einmal aus: Anseres Christicolae! Goethe kam, sah, lächelte und wiederholte mit seinem gewöhnlichen asserierenden und gutheißenden Tone, wie ein Responsorium: Anseres Christicolae. Geschäft, am Wagen etwas zu untersuchen, nöthigte mich hinauszugehen; bei meiner Rückkunft fand ich ein hübsch componirtes Bildchen mit der Feder gezeichnet, eben jene andächtigen Gänschen, das mich nicht wenig überraschte und erfreute. Es wurde hierauf mit etwas Biester und Tusche angewaschen, und ist noch unter seinen Zeichnungen mit obiger Unterschrift Anseres Christicolae anzutreffen. Aus den Tagebüchern (IV, 122, Z. 8) läßt sich sogar der Tag feststellen: > 19. Mai 1810 bis Zwota. Daselbst zu Mittaggegeessen. Anseres christicolae. Dieses Blatt gibt unsere heutige Beilage wieder.

Ein seltener Zufall wollte es, daß Ludwig Geiger in dem letzten, kürzlich erst ausgegebenen XXIV. Bande des Goethe-Jahrbuchs gerade auf dieses Blatt, das bisher dem Gesichtskreise der Goetheforschung entrückt geblieben ist, zu sprechen kommt. Er zitiert dort aus den Lebenserinnerungen des hervorragenden Arztes Joh. Nep. v. Ringseis (Regensburg 1886, Bd. I 209 ff.) folgende Stelle: »In späterer Zeit kam in München ein Fräulein von R., weimarische Hofdame, für welche Goethe sich warm interessierte, in meine ärztliche Behandlung. Sie zeigte mir ein Album mit Handzeichnungen von Goethe und erlaubte mir sogar, es länger in meinem Hause zu behalten, wo u. a. Cornelius und Franz von Baader es durchstöberten. Ersterer lächelte: ,So verstehen wir auch zu dichten.' Letzterer entrüstete sich über ein Blatt, auf welchem Gänse am Fuße eines Kreuzes weideten. Glimpflich ausgelegt, möchte man dies etwa auf bestimmte Persönlichkeiten deuten; Baader faßte es aber als Hohn auf und äußerte in einer Broschüre, für den Gänseverstand sei das Kreuz allerdings etwas Unbegreisliches\*). Als ich bei einem späteren Aufenthalt des Fräulein von R. in München sie bat, das Album nochmals besichtigen zu dürfen, fand ich das in Rede stehende Blatt nicht mehr vor, vielleicht hatte Goethe selber diese Entfernung veranstaltet. « Als Ludwig Geiger am Schlusse seiner interessanten Notiz die Hoffnung aussprach: » Vielleicht helfen diese Zeilen, jenem Album oder wenigstens der Zeichnung: Gänse am Kreuz, anseres christicolae, auf die Spur zu kommen.« war das Blatt bereits reproduziert und bestimmt, als besondere Beilage die nächste Nummer der »Chronik« zu zieren. Der Vater des Vortragenden, Professor Dr. Romeo Seligmann, hatte es seinerzeit mit anderen Goethe-Reliquien von Ottilie von Goethe, deren Hausarzt er während ihres Wiener Aufenthaltes war, zum Andenken erhalten. Die Unterschrift war damals schon weggeschnitten.

Bei einem Blatte, dessen Entstehung zu bestimmter Zeit, an bestimmtem Orte, vor einem bestimmten Objekte so ausführlich und unzweideutig bezeugt ist, lag es nahe, den Versuch zu machen, ob sich etwa heute noch an Ort und Stelle der Standpunkt fixieren läßt, von dem aus Goethe seine flüchtige Skizze entworfen hat; mit Hilfe der Photographie wäre dann festzuhalten, was heute da zu sehen ist, um beurteilen zu können, ob sich die perspektivische Lage der Dinge etwa

<sup>\*)</sup> Wer kann diese Stelle nachweisen?
Digitized by

ungefähr mit der Goethischen Zeichnung deckt, in ähnlicher Weise, wie es uns seinerzeit bei Torbole so überraschend geglückt ist.\*) Auf ein so schlagendes Resultat mußten wir freilich von vornherein verzichten, denn wir hatten ja nicht die Umrisse himmelanstrebender Berge und den Spiegel eines Sees vor uns, die im Verlaufe von Jahrhunderten keine wahrnehmbare Veränderung erfahren.

Durch Goethes und Riemers Schreibung des Ortsnamens irregeführt, wandten wir uns, ohne einen Blick auf die Karte zu werfen, die uns sofort eines Bessern belehrt hätte, zunächst an den

Poststation gewesen. Ferner sagte ich mir, daß Kruzifixe in Sachsen nirgends zu finden sind an öffentlichen Orten und sicher auch zu Goethes Zeiten nicht zu finden waren. Endlich war mir klar, daß im Munde des Volkes Zwodau und Zwota völlig gleichlautet. Daraufhin schrieb ich an Herrn Pfarrvikar Vespermann in Falkenau. Dieser Herr hat die Güte gehabt, die Sache zur völligen Evidenz zu bringen. Herr Vikar Vespermann schreibt nun: »Über das sächsische Zwota ist aller Wahrscheinlichkeit nach Goethe auf seiner Reise von Weimar nach Karlsbad niemals gekommen. Es steht fest, daß er von Karlsbad die über Grasseth, Zwodau,

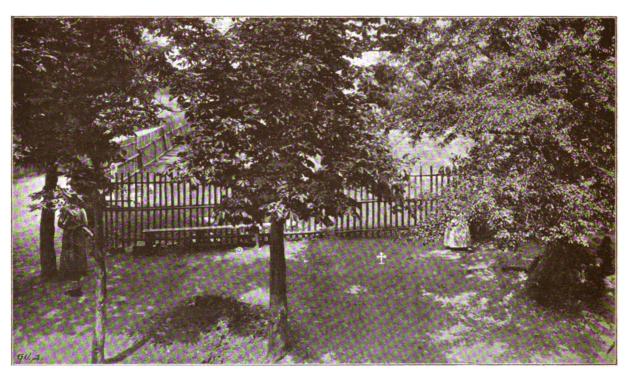

Blick vom Fenster des ersten Stockwerkes der alten Post in Zwodau. (Nach einer photographischen Aufnahme von Wilh. Czech in Falkenau.)

Vorsitzenden des Goethe-Vereins in Zwickau in Sachsen, Konrektor Professor Dr. Hermann Camillo Kellner, mit der Bitte, festzustellen, ob sich in dem benachbarten Zwota in Sachsen eine Lokalität finde, welche sich unzweifelhaft mit der Goethischen Zeichnung identifizieren ließe. Darauf erhielten wir folgende Antwort: »Auf eine Anfrage beim pastor loci von Zwota wurde mir die Mitteilung, daß in Zwota und Umgebung nirgends ein Ort sich findet, auf den die Goethische Zeichnung paßt, daß aber Goethe jedenfalls in Zwodau in Böhmen, in der Nähe von Falkenau an der Eger gewesen ist. In der Tat ist dieser Ort früher eine berühmte

Mariakulm nach Eger führende Poststraße wiederholt benutzt hat. Goethes Aufenthalt in Falkenau bei dem Bergmeister Lößl (Gedenktasel an hiesiger Apotheke) und bei dem Naturdichter Fürnstein ist anderweit bekannt. Die heutige "alte Post", ein großes altes Haus mit vielen Arbeiterwohnungen, am Eingange des Dorses Zwodau gelegen, war eine weit bekannte Poststation. An sie dachte ich sosort, umsomehr, als mir das gegenüberstehende alte Kruzists schon früher ausgefallen war. In dieser Post sind Goethe, Blücher und andere berühmte Persönlichkeiten abgestiegen, um nach Diner, Pserdewechsel etc. die Postsahrt sortzusetzen. Das Kruzistx hat seit zwei Jahren einen anderen Standort erhalten, der etwa 12 Meter seitwärts sich besindet, "aber

Digitized by GOOGLE

<sup>\*)</sup> Vgl. >Chronik« XIII. Bd., S. 37 ff.

immer noch in nächster Nähe des Posthauses. Es ist unverkennbar dasselbe Kreuz wie auf der Goethischen Zeichnung. Auch der eine Baum (Birnbaum), auf der Goethischen Zeichnung vom Zuschauer aus rechts, ist mit einem noch jetzt stehenden Birnbaum zu identifizieren, während der andere, ein Feigenbirnbaum, schon vor einer Reihe vor Jahren abgehauen worden ist. Man zeigte mir den Stumpf desselben in der Erde, und dieser oberhalb des Stumpfes rekonstruiert gedachte Baum zusammen mit dem noch jetzt stehenden Birnbaum, ihr örtliches Verhältnis zueinander, der hügelige Hintergrund, die links davon aufwärts führende (heutzutage vergrößerte) Straße und vor allen Dingen der auf der Goethischen Zeichnung angegebene Fußpfad, der zwischen Straße und Kruzifix aufwärts führt (er ist jetzt verschwunden, da sich ein Tagbau dahinter ausbreitet; aber die alten Leute, die ich zusammenrief, wissen sich noch ganz genau auf diesen Fußpfad zu besinnen) ergaben das Bild, das sich Goethe von dem dritten Fenster im ersten Stockwerk der Post bot, das er aufgezeichnet hat. Nur eins ist mir unklar, die Schreibung des Wortes Zwodau. Was ich hörte und sah (u. a. ein altes Post-Rezipisse aus dem Jahre 1820!) bot seit alter Zeit die gegenwärtige Schreibung Zwodau.«

Der gütigen Vermittlung des Herrn Vikars Vespermann danken wir nun die beiden gelungenen photographischen Aufnahmen von Wilhelm Czech in Falkenau, die wir hier reproduzieren, um unseren Lesern den Vergleich mit der Goethischen Zeichnung zu ermöglichen. Das erste Bild stellt die alte Post in Zwodau mit dem Kruzifix an seinem heutigen Standorte dar. Das kleine weiße Kreuzchen in der rechten unteren Ecke bezeichnet den ursprünglichen Standort des Kruzifixes, während das kleine weiße Ringelchen unter der an den Zaun sich anlehnenden Bank die Stelle kenntlich macht, wo der Strunk des gefällten zweiten Birnbaumes in der Erde noch sichtbar ist. Das zweite Bild zeigt uns den Blick

aus dem dritten Fenster des ersten Stockwerks auf den alten Standort des Kreuzes in derselben Lage, wie ihn Goethe gesehen und festgehalten hat. Der alte Baum rechts auf dem Bilde dürfte noch mit dem einen der beiden von Goethe gezeichneten Bäume identisch sein, © bezeichnet die Stelle, wo der zweite stand. Die beiden schlanken Stämmchen im Vordergrunde müssen naturgemäß viel jünger sein.

Zum Schlusse noch eine Vermutung: Als der Oberbaudirekter Coudray\*) Goethe am 12. März 1832, nicht ganz drei Wochen vor seinem Tode, besuchte, traf er ihn mit der Durchsicht von Skizzen und Zeichnungen beschäftigt, die er in früherer Zeit selbst gefertigt hat. Goethe sagte ihm: »Ich bin im Begriffe auszusuchen, was des Aufbewahrens nicht wert ist und vernichtet werden soll.« Coudray erlaubt sich hierauf zu erwidern, daß von diesen Skizzen auch die unbedeutendste aufbewahrt werden möchte, denn jede habe ihren eigenen Wert und in allen sei der Genius zu erkennen, der sie entworfen habe; gewiß werde für jeden seiner vielen Verehrer der Besitz auch des flüchtigsten dieser Entwürfe dereinst unendlich kostbar bleiben. »Ich benützte diese Gelegenheit,« fährt er fort, »um die Zeichnungen von Goethes eigener Hand, deren Durchsicht mich schon mehrmal ergötzt hatte, noch einmal zu besehen, und fand unter anderen, eine mir nicht unbekannt dünkende Straßen-Ansicht in Kurhessen, die mir Goethe als eine Poststation auf der Straße von Fulda nach Frankfurt erklärte, wo er solche, auf Postpferde wartend, aus dem Fenster des Posthauses mit einer Schreibfeder und Tinte, ohne Vorzeichnung mit Bleistift, frei entworfen hatte. Auf diese Weise sind wohl mehrere dieser Skizzen entstanden, von welchen ein Teil auf blauem Papier in leichten Umrissen entworfen, mit Sepia schattiert und die Lichter weiß aufgesetzt sind.« Sollte es sich da nicht etwa um unser Blatt »Anseres christicolae« handeln?

#### Bücherschau.

Aus dem Jubiläumsjahre, das eine Überfülle von Goethe-Literatur gezeitigt hat, sind uns noch einige Erscheinungen im Rückstand geblieben, deren Bedeutung über den festlichen Anlaß hinausreicht und die unsere Leser auch heute noch gern kennen lernen werden. Wir folgen bei ihrer Besprechung dem Faden der Goethischen Biographie und beschränken uns auf Schlagworte.

Weimars Festgrüße zum 28. August 1899. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger 1899. Am interessantesten sind hier die urkundlichen Mitteilungen, die den Herrn Rat betreffen. Seine Briefe über die italienische Reise, in italienischer Sprache geschrieben und mit schriftstellerischen Ansprüchen

zur Herausgabe bestimmt, von dem Herausgeber ins Deutsche übersetzt. Noch interessanter ist das Haushaltungsbuch, in lateinischer Sprache, die Jahre 1753—79 umfassend, nicht bloß eine wertvolle und unentbehrliche Quelle für Goethes Jugendjahre, für die Kosten seiner Erziehung und seines Unterrichtes, sondern auch ein höchst kurioses Denkmal für die Pedanterie des Herrn Rats. Der erste Eintrag lautet pro pilleolo tutelari, d. h. es wird die Ausgabe für einen Regenschirm verzeichnet; und in diesem Ton geht es weiter. Bei den Äußerungen

<sup>\*)</sup> Goethes drei letzte Lebenstage. Die Handschrift eines Augenzeugen, herausgegeben von Heidelberg 1889, S. 2 f.

über die Nationaltracht S. 105 ff. hätte sich der Herausgeber übrigens der Schrift von Jahn über das deutsche Volkstum erinnern sollen.

Festschrift zu Goethes 150. Geburtstagsfeier. dargebracht vom Freien Deutschen Hochstifte. Frankfurt am Main, Gebrüder Knauer 1899. Die splendid ausgestattete Festschrift ist zugleich durch Wiedergabe eines Transparentes von Schwind geziert, die Geburt Goethes darstellend, zur Enthüllung der Schwanthalerischen Goethe-Statue bestimmt. Sehr lehrreich ist der Aufsatz des Archivars Jung über Goethes Großvater von väterlicher Seite, den ersten Damenschneider und späteren Gasthalter in Frankfurt. Nicht ohne Humor liest man den Prozeß, den Goethes Großvater väterlicherseits gegen Goethes Urgroßvater mütterlicherseits infolge einer nicht bezahlten Kleiderrechnung geführt hat, ein Prozeß, der sogar gegen die Nachkommen Urgroßvaters wieder aufgenommen erst bei dem Reichskammergericht in Wetzlar, wo Goethe Vater und Sohn praktiziert haben, vertragen wurde. Sehr hübsch ist auch der Aufsatz über das von Goethe in Dichtung und Wahrheit (Hempel XX, 193 f.) beschriebene Blumenstück mit und ohne Maus, das nun ebenfalls, wie so viele andere von dem Königsleutnant Thoranc bestellte Bilder von Frankfurter Malern, wieder an den Tag gekommen ist. - Über Frankfurter Theater handelt Elise Mentzel in sachkundiger Weise. Sie scheint uns aber doch zu viel zu behaupten, wenn sie dem jungen Goethe die genaue Kenntnis aller oder wenigstens der meisten in Frankfurt aufgeführten Stücke zumutet. Es ist doch bezeichnend, daß das Haushaltungsbuch des Herrn Rat zwar Ausgaben für Konzerte, aber niemals für das Theater verzeichnet, und mit dem großväterlichen Freibillet wird Goethe doch nicht alle Aufführungen in Frankfurt kennen zu lernen Gelegenheit gehabt haben. - Der Geschichte des Goethe-Denkmals in Frankfurt am Main, besonders dem Entwurfe Bettinas ist ein dritter Aufsatz gewidmet. Heuer behandelt die Beziehungen Goethes zu seiner Vaterstadt und stellt besonders die leidige Geschichte mit Goethes Frankfurter Bürgerrecht objektiver dar, als es bisher geschehen ist. Andere Aufsätze behandeln die Beziehungen Goethes zu den Diede und Bethmann.

Dr. Julius Vogel, Goethes Leipziger Studentenjahre. Leipzig, Karl Mayers graphisches Institut, O. J. — Man kann diese Schrift am besten als ein Bilderbuch zu Dichtung und Wahrheit betrachten, denn der Text tritt hinter den Illustrationen zurück. Alle Örtlichkeiten und Personen, die während Goethes Leipziger Aufenthaltes eine Rolle spielen, findet man hier in gut ausgewählten Abbildungen wieder. Unserem Landsmann, dem Preßburger Oeser, ist dabei ein besonders ausführliches Kapitel gewidmet. Goethes ältestes Liederbuch ist in Facsimiles der verschiedenen Handschriften wiedergegeben. Auch die Judenpredigt wird facsimiliert. Die Goethischen Radierungen findet man nachgebildet. Bei dieser Gelegenheit sei darauf aufmerksam gemacht, daß das Radieren keine aparte Lieblingsbeschäftigung des Studenten Goethe, sondern damals in den Kreisen der Leipziger Studenten geradezu Mode war. (Wünschmann, Weise S. 100.)

Dr. A. Langmesser, Jakob Sarasin, der Freund Lavaters, Lenzens, Klingers u. a. Ein Beitrag zur Geschichte der Genieperiode. Zürich, 1899. Der Herausgeber benützt die Archive von Sarasin in Basel und von Lavater in Zürich. Die Biographie Sarasins bildet eigentlich den Rahmen für die letzten Zuckungen Geniezeit und ihrer Apostel: Lenzens Alpenwanderungen vor seinem ausbrechenden Wahnsinn, Klingers letzte Kraftproben, deren schlimmste sich schon gegen die Genies selber wendet, die Schwindeleien der beiden entlaufenen Apothekerlehrlinge Kaufmann und Cagliostro, die Mystik Lavaters und die schöne Marquise Branconi interessieren den Leser mehr als die Schicksale Sarasins selber. Sehr wertvoll ist der leider nicht allen Exemplaren beigegebene Neudruck des Plimplamplasko, einer Kollektivarbeit von Klinger, Lavater und Sarasin.

#### Miszellen.

Eine unbekannte Wiener Nachahmung von Goethes Werther. In dem Büchlein »Die Wiener Autoren. Ein Beytrag zum gelehrten Deutschland. O. O. 1784« von Heinrich Wolfgang von Beris (oder Behrisch) findet sich Seite 71 an seiner alphabetischen Stelle folgender Artikel:

\*Frimon, (A.) . . . Unter diesem Namen kam ein hinkender Pendant zu Werthern heraus, der in einer sehr unkorrekten Prosa Gemeinörter über Empfindungen, Tiraden über Spiel, Etiquette und Hosleben in wäßrichter Prosa aufgelöst, enthält. Der Titel heißt: Friz Klingers Lebenswanderung. Aus Briefen und andern Quellen gesammelt

von dem Kaplan des Dörfleins N. dem hohen Adel Wiens ehrfurchtsvoll gewidmet von dem Herausgeber. 1783. Diesen unschuldigen Jugendversuch hätte der Versasser seiner Amme widmen ungedruckt lassen sollen.

Weder Goedeke (\*Die Werther - Literatur« IV, 652 ff), noch Apell (Werther und seine Zeit, 4. Auflage 1896) kennt das Büchlein; ebensowenig findet es sich unter den von Paul Seliger nachgetragenen \*Unbekannten Nachahmungen von Goethes Werther«, \*Zeitschrift für Bücherfreunde«, V. Jahrgang, S. 421 ff. Ein Exemplar des Buches aufzutreiben ist mir bisher nicht gelungen. P.

### Goethe-Bibliographie 1903.

Bearbeitet von Arthur L. Jellinek.

V.\*) (bis Ende Mai 1903.)

#### Allgemeines.

- [Geiger, L.] Bibliographie. 1902. Goethe-Juhrbuch 1903. XXIV, S. 296-319.
- To m b o, R. Englisch amerikanische Bibliographie. 1903. Goethe-Fahrbuch. 1903. XXIV, S. 319—323.
- Arnauld, M. La Sagesse de Goethe. L'Éremitage (Paris). 1903. XIV, Nr. 2, 6.
- Beyschlag, F. Eine Parallele zwischen Platon und Goethe. [Apologie C. VII, (22 B) mit »Dichtung und Wahrheit«. I. Teil, 3. Buch: Erörterung über die Intuiton und die theoretische Anschauung des Dichters.] Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen. 1903. XXXIX. S. 257—258.
- Blaschke, J. Schubert und Goethe. Neue Zeitschrift f. Musik. 1902. LXIX, S. 546-549.
- Bode, W. Goethes bester Rat. 8°. VII, 67 S. IM. [S.-A. aus der Deutschen Monatsschr. ] Berlin, Mittler & Sohn, 1903.
- Bölsche, W. Goethe im 20. Jahrhundert. 4. Auflage. Berlin, S. Fischer, 1903. 8°. 75 S. 120 M.
- Borinski, K. Goethes Geisteswerk in den Stimmen unserer Zeit. Die Kultur (Köln). 1903. I, S. 1263—1270, 1331—1340.
- Christlieb, M. Goethe und die Goetheliteratur. Christliche Welt (Marburg). 1902. Nr. 48 1903 Nr. 5.
- Distel, Th. Güldenapsel über Goethes Leitung der Universitätsbibliothek zu Jena (1817 f.) Goethe-Fahrbuch. 1903. XXIV, S. 276—278.
- Driesmans H Das Gesetz Goethes in der Menschenbildung und Rassenkreuzung. Die Gegenwart. 1903.
   LXIII, Nr. 12.
- Ernst, O. Goethe und Tasso [Prolog.] Die Kultur (Köln). 1903. I, S. 835-837.
- Falke, K. Goethe und das Hochgebirge. Basler Nachrichten. 1903. Nr. 2, 5.
- Fischer, F. Goethe über Irrenanstalten und Geisteskrankheiten. — Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 44.
- Goethe und der Kölner Karneval. Kölnische Zeitung. 1903. 11. I.
- Goethe-Jahrbuch. Herausgegeben von L. Geiger. XXIV. Bd. M. d. 18. Jahresb. der Goethe-Gesellschaft. Frankfurt a. M., Rütter & Löning. 1903. 8°. X, 342, 67 S. 10 M.
- Gubernatis A. de. Goethe und Italien. Deutsche Revue. 1903. XXVIII, 1. S. 111-121, 224-239.
- Ilwof, F. Feuchterslebens Goethestudien. Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 3-7.
- Kekulé v. Stradonitz, S. Goethe als Pathe. Zukunft. 1903. XLII, S. 465-467.
- Key, E. Aus einem Goethebuche. Neue Deutsche Rundschau. 1903. XIV, S. 643-652.
- Krauß, R. Goethe auf dem Stuttgarter Hoftheater unter Herzog Karl und König Friedrich. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 230—233.
- Goethe und die Stuttgarter Bühne unter König Friedrich. - Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 1.
- Krüger-Westend, H. Goethe und das Arabische. Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV. S. 244—248. Loforte-Randi, A. Goethe. — Nelle letterature
- straniere. V. Serie. Palermo, A. Reber. 1903.
- Lorentz, P. Der Typus des Philisters bei Goethe. Preußische Jahrbücher. 1903. CXI, S. 462-501.
- --- Goethes Stellung zu dem Begriff deutscher Nationalkultur. -- Monatsschrift für höhere Schulen. 1903. II, S. 260-273.
- Meyer, R. M. Goetheschriften. Das literarische Echo. 1903. V, S. 1030—1036.
  - \*) Vergl. Chronik, XVII. Bd., S. 19-20.

- Minor, J. Goetheliteratur. Die Zeit. 1903. Nr. 232 (22. V.).
- Neumeister, G. Jesus und Goethe. Der Tag. 1903. Nr. 161.
- Osborn, M. Wo bleibt der Goethetag? Die Nation. 1903. XX, S. 458—460.
- Paszkowski, W. Goethes Verhältnis zum Bibliothekswesen. — Beiträge zur Bücherkunde und Philologie. Aug. Wilmanns gewidmet. Leipzig, Harrassowitz. 1903.
- Pezet, E. Die Goethe-Autographen der Münchener Hofund Staatsbibliothek. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 56-63.
- T. Die Nachdrucksprivilegien Goethes vom Jahre 1825.
   Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 98.
- Ritter, K. Die Sprachenstatistik in Anwendung auf Platon und Goethe. Neue Yahrbücher für das klassische Altertum. 1903. XI, S. 241—261, 313—325.
- Ruland, K. Goethe und Dumas. Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 231.
- Saenger, S. Goethe als Philosoph. Die Zukunft. 1903. XLIII, S. 99-106.
- Schütz-Wilson, H. Goethes Art of Living and Ways of Live. Gentleman's Magazine. 1903. Nr. 2.
- Seiling, M. Goethe und der Materialismus. Bayreuther Blätter. 1903. XXVI, S. 5-22.
- Seligmann, A. F. Goethe als Zeichner. Neue Freie Presse. 1903. Nr. 18839 (7./III.).
- Stettner, Th. Goethe und die Münchener Lithographie. Zeitschrift für Bücherfreunde. 1902. VI, S. 196-201.
- Strecker, K. Goethes und Schopenhauers irrtumliche Humorauffassung. — Die Zeit. 1903. XXXIV, Nr. 437, 438.
- Thomas, K. Emersons Verhältnis zu Goethe. Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 132—152.
- Tippmann, F. X. Der Parallelismus in Goethes dramatischem Prosastil. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 224-229.
- Trost, K. Die religiöse Bedeutung Goethes. Norddeutsche Allgemeine Zeitung (Beilage). 1903. Nr. 10.

### Biographisches.

Briefe, Gespräche. Persönliche Beziehungen.

- Croce, B. Wolfgango Goethe a Napoli. Aneddoti e
- Ritratti. Neapel, L. Pierro, 1903. 8°. 55 S. I L. Diezmann, A. Goethe und die lustige Zeit in Weimar. (Neudruck.) Weimar, Grosse, 1903. gr. 8°. VIII, 269 S.
- Fischl, Fr. Zu Goethe in Marienbad. Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 10.
- Frost, L. Goethes Mutter. Die Zeit (Wien). 1903. XXXIV. S. 106—107.
- G e i g e r, L. Goethe und Frankfurt, Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 132.
- Goethe und Berlin. Vossische Zeitung. 1903.
   Nr. 233.
- Graevenitz, G. v. Goethe in Rom. Daheim. 1903. XXXIX, Nr. 18.
- Kahl, W. Pfalzburg zur Zeit des jungen Goethe (1770).

   Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsab-Lothringens, 1902. XVIII, S. 109-123.
- Karrig, O. Friederike Brion und das Goethedenkmal in Straßburg. — Die Gegenwart. 1903. LXIII, Nr. 6.
- Kekulé v. Stradonitz, St. Eine heraldische Episode aus Goethes Leben. Velhagen und Klasings Monatzhefte. 1903. XVII, 2, S. 191-199. by

Korn, G. Goethes römischer Aufenthalt. - Leipziger Tagblatt. 1903. Nr. 103.

Meurer, K. Goethes Reise nach dem Montblanc und dem St. Gotthardt. - Deutsche Alpenseitung. 1903. II, Nr. 21.

Müller, G. A. Bedrohte Goethe-Erinnerungen [in Sesenheim, Meißenheim, Emmendingen, Frankfurt a. M.]. Antiquitäten-Rundschau. 1903. I. S. 167-170.

Witkowski, G. Goethes Schwester Kornelia. - Chronik des Wiener Goethe-Vereins, 1903. XVII, S. 9-10.

Mitteilungen von Zeitgenossen über Goethe. [Briefe von Lise v. Türckheim, P. A. Heiberg, G. W. Valentini, Johanna Schopenhauer, Voigt, Therese Huber, Fouqué Varnhagen, Chamisso, Neumann, Matthisson, A. Kestner]. Mitgeteilt von H. Funck, L. Bobé, G. Lehmann, L. Geiger, Fr. Scholl. -- Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 65-110.

Geiger, L. Ein wenig bekannter Freund Goethes [Joh. Gottfried Langermann.] -- Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV,

S. 256-266.

Stettner, Th. Meyer von Lindau, Goethes Tischgenosse in Straßburg. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 266 bis 271.

Novak, Fr. Aus Goethes römischem Kreise, Thomas Jenkins. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXXIV, S. 153-166.

St. Goar, E. Aufzeichnungen von Frh. H. v. Riedesel über seine Reise nach Weimar und Jena (1805). -Frankfurter Zeitung. 1903. (3./II.)

Flügel, E. Carlyle und Eckermann. — Goethe-Jahrbuch.

1904. XXIV, S. 4-39.

Gnad, E. Goethe und Graf Sternberg. - Wiener Abendpost. 1903. Nr. 36.

Hauffen, A. Goethe und Österreich. — Deutsche Arbeit. 1903. II, S. 416-420.

Klaar, A. Goethe und Graf Sternberg. - Vossische Zeitung. 1903. (1./II.)

Komorzynski, E. v. Goethe und Österreich. -Wiener Abendpost. 1903. Nr. 71.

Goethes Briefe in Auswahl. Herausgegeben von G. Bötticher. Leipzig, Freytag, 1903. kl.-8°. 163 S.

Vierzehn Briefe Goethes (an Voigt, Helbig, Kräuter und an Karl August). Herausgegeben von L. Geiger. -Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 40--56.

Goethe an Frau v. Heygendorf. Mitgeteilt von Alb. Pick. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 63-64.

Riese, A. Textentstellungen in Goethebriefen. - Frankfurter Zeitung. 1903. 10./I.

Strack, Ad. Zu Goethes Briefen an Christiane von der Teplitzer Reise 1813. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 255-256.

Suphan, B. Ein unbekannter Brief Goethes aus Rom. -Deutsche Rundschau. 1903. CXIV, S. 213-230.

Boutarel, A. Une lettre de Berlioz à Goethe süber die Faustübersetzung von Gérard de Nerval]. - Le Ménestrel. 1903. LIX, S. 52-52, 59-60.

Geiger, L. Goethe und die akademische Gesellschaft. [Briefe Ludwig Isenburgs von Buri an Goethe.] - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 248-252.

Barbara Schultheß an Goethe. Hrsg. von B. Suphan. -Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 1-4.

Geiger, L. Adolf Stahr über den Goethe-Schillerschen Briefwechsel. - Goethe - Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 280—283.

Bierbaum, O. J. Ein deutsches Weihnachtsbuch (Goethes Gespräche.) — Die Zeit (Wien). 1902. Nr. 83. Beilage.

Geiger, L. Zu Goethes Gesprächen. [J. N. v. Ringseis.] - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 261-266.

Lothholz, Goethe über Euripides [Gespräch mit K. Göttling.] — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 229-230.

#### Werke.

Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. III. Abt., Bd 13. Tagebücher 1831— 1832. IV. Abt. Bd. 27. Briefe Mai 1816 - Februar 1817. Weimar, Böhlau, 1903. gr.-8°. V, 318, XII, 464 S. a 4.60 M., 6.40 M.

sämtliche Werke. Jubiläums - Ausgabe. Hrsg. von E. v. d. Hellen. VI. Bd.: Reineke Fuchs. Hermann und Dorothea, Achilleis. Mit Einl. u. Anm. von H. Schreyer. - XXII. Bd.: Dichtung u. Wahrheit, 1. Teil. Mit Einl. u. Anm. von Rich. M. Meyer. - XXX. Bd.: Annalen. Mit Einl. u. Anm. von O. Walzel. - XXXI u. XXXII. Bd.: Benvenuto Cellini. Mit Einl. u. Anm. von W. v. Oettingen. Stuttgart, J. G. Cotta Nachf. 1902. gr.-8°. XXVIII, 277, XXVI, 296, XIV, 302, X, 316, 331 S. à 2 M.

Bolin, V. Die Jubiläums-Ausgabe von Geethes Werken. - Die Nation. 1903. XX, S. 332-333.

Goethes Werke. Hrsg. von Karl Heinemann. IX. Bd. Bearbeitet von V. Schweizer. XIV. Bd. Bearbeitet von Rob. Weber. Leipzig, Bibliogr. Institut, 1903. 80. 460, 485 S. à 2 M.

Werke. In e. Auswahl hrsg. von H. Düntzer. 4. Aufl. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1903. gr.-80. XXXVI,

1268 S. 4 M.

- Poetical works transl. by S. Taylor Colridge, John Storer Cobb, Anna Swanwick and others ed. by N. H. Dole. Boston, F. A. Nicolls & Co. 1902. gr.-80. 2 Bde.

#### Lyrik.

Goethe. Ausgewählte Gedichte. Buchschmuck von Hugo Flintzer. Elzevierausgabe. Leipzig, Seemann Nachf. 1903. kl.-8°. 206 S. 3 M.

Friedländer, M. [Goethes Lieder und ihre Kompositionen.] - Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert, Stuttgart, Cotta, 1902. Bd. II, S. 152-207 und passim. vgl. Register S. 616.

Minor, J. Die ersten zehn Weimarer Jahre im Spiegel von Goethes Lyrik. - Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 12-13.

Schure, E. Goethe. - Histoire du Lied ou la chancon popu-

laire en Allemagne. Paris, Perrin. 1903. S. 289-333. Hoffmann-Krayer, E. Zu Goethes Gedicht > Muth « [W. A. I, 67]. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 243-244.

Lippmann, E. v. Zu den Gedichten »Gott und Welte. Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 239-241.

M. Goethe und Epicharm. - Grensboten. 1903. LXII,

I, S. 116. [Vgl. Chronik XVI, S. 47]

In memoriam. [Stammbuchblatt Goethes aus dem westöstl. Divan. W. A. VI. 345 aus Schroeders Nachlaß wieder abgedruckt.] - Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 1-3.

Hohlfeld, A. R. Zu Schäfers Klagelied. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 236-230.

Henkel, H. Zur Lösung der Frage nach der Autorschaft der Xenien von 1796. - Zeitschrift für deutschen Unterricht. 1903. XVII, S. 228-233.

Fulda, F. Chr. Trogalien zur Verdauung der Xenien. Hrsg. von L. Grimm. (Deutsche Literaturdenkm. Nr. 125.) Berlin, B. Behr, 1903. gr.-8°. XVIII, 45 S. 1 M.

(Die Abtheilungen Epos, Drama und Prosa folgen Raummangels wegen in der nächsten Nummer.)

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Rudolf Payer von Thurn,
IV/s, Heugasse Nr. 56.

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint um die Mitte jedes Monats. Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVII. Band.

Wien, 15. Dezember 1903.

Nr. 9-12.

INHALT: Goethe-Abende. — Dr. Karl von Stremayr. Zu zeinem 80. Geburtstage. — Goethe und Holberg. Von Max Morris. — »Die Geschwistera und »Die Laune des Verliebtena auf dem Wiener Hofdurgtheater. Eine statistische Überzicht von J. Minor. — Eine Festgabe zu Herders 100. Todestage. — Goethe-Literatur: E. v. Bojanowski, Luise Grossherzogin von Sachsen-Weimar und ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen; Dr. Robert Riemann, Goethes Romantechnik; Woldemar Freih. von Biedermann, Goethe-Forschungen, Anderwette Folge; Ludwig Geiger, Goethe in Frankfurt am Main 1797, anges. von J. Minor. — Aus dem Lager der Goethe-Gegner. Von Emil Horner. — Goethe-Bibliographie VI, bearbeitet von Arthur L. Jellin·k.

# GOETHE-ABENDE.

Dienstag, den 29. Dezember 1903, abends 7 Uhr

im Vortragssaale des Wissenschaftlichen Klub, I., Eschenbachgasse 9.

Zur Erinnerung an Johann Gottfried Herders 100. Todestag:

Vortrag von Prof. Dr. Wilhelm Jerusalem:

### »Herders Ideen.«

Freitag, den 22. und Montag, den 25. Jänner 1904, abends 7 Uhr im Festsaale des österr. Ingenieur- und Architekten-Vereins I., Eschenbachgasse 9

Zwei Vorträge der Frau Maria Pospischil, Mitglied des Stadttheaters in Hamburg:

# »Darstellung des Entwicklungsganges von Goethes "Faust" in Verbindung mit Rezitation hierbei in Betracht kommender Szenen.«

Zu diesen Vorträgen haben die Mitglieder des Wiener Goethe-Vereins gegen Vorweisung der Mitgliedskarte für 1904 freien Zutritt. Für sie bleibt die rechte Sitzreihe (vom Eingang) reserviert.

Für Nichtmitglieder werden Gastkarten zu 4 Kronen für die drei ersten Sitzreihen links und zu 2 Kronen für die übrigen Reihen vom 15. Jänner an in der Kanzlei des Wissenschaftlichen Klub und abends an der Kassa ausgegeben.

#### Februar i904

Vortrag des Herrn Dr. August Nechansky:

### »Mephistopheles.«

#### März 1904

Vortrag des Herrn Regierungsrates Dr. Eugen Guglia:

# »Immermanns ,Merlin'.«

Allfällige Abänderungen der Tage werden den Mitgliedern rechtzeitig durch besondere Einladungskarten bekannt gegeben und durch die Tagesblätter verlautbart werden.



### Dr. Karl von Stremayr zu seinem 80. Geburtstage.

Als vor einem Vierteljahrhundert der leitende Ausschuß des in frischer Begeisterung gegründeten jungen Vereines in seiner ersten konstituierenden Sitzung zur Wahl eines Obmanns schritt, konnte rücksichtlich der zu wählenden Persönlichkeit kein Zweisel, keine Meinungsverschiedenheit Platz greisen. Ganz gegen das Herkommen, daß die leitenden Staatsmänner — bei uns in Österreich geradeso wie anderwärts – es für unbedingt geboten halten, im allgemeinen sich mit dem Nimbus der Unnahbarkeit zu umgeben, und zu diesem Behuse in erster Linle sich jeder tätigen Anteilnahme an Vereinsbestrebungen zu enthalten, hatte der damalige Minister für Kultus und Unterricht Dr. Karl von Stremayr die Wahl in den Ausschuß angenommen.



Plakette von Kammer-Medailleur Rudolf Marschall.

Von dem obersten Beamten des Reiches, dessen eigentliche Aufgabe es war, alles, was der Staat als solcher zur Pflege des geistigen Lebens in Österreich beitragen kann und soll, wahrzunehmen und durchzuführen, durfte der junge Verein allerdings manche Förderung seiner Ziele erwarten. Aber es wäre nicht klug gewesen, an die Spitze eines Unternehmens, dessen Wirksamkeit auf Jahrzehnte berechnet war, einen Mann zu berufen, der, augenblicklich zwar mit dem Glanze der höchsten amtlichen Würde umkleidet, in wenigen Monden, ja Wochen, einer unberechenbaren politischen Strömung zum Opfer gefallen sein konnte.

Die Wahl des Ausschusses ist aber damals nicht allein auf den einflußreichen Minister, sie ist in *Dr. von Stremayr* zugleich auf einen Mann gefallen, der auch losgelöst von dem Schimmer, den die äußere Stellung verleiht, allein durch die

Macht seiner liebenswürdigen Persönlichkeit, durch seine Tatkraft und seine durch ernste Studien erworbene innige Vertrautheit mit dem Geiste unserer Klassiker wie kein zweiter berufen war, den jungen Verein mit kräftiger Hand auf seinen ersten, nicht immer ebenen Bahnen zu leiten.

Seither ist ein Vierteljahrhundert vergangen. Der Wiener Goethe-Verein hat sich unter Stremayrs Leitung kräftig entwickelt, und es war ihm vergönnt, seine erste und größte Aufgabe, die Errichtung des Denkmals, einer glücklichen Lösung zuzuführen. Der 30. November d. J., der 80. Geburtstag unseres allverehrten Obmannes, hatte für den Wiener Goethe-Verein also die Bedeutung eines intimen Familienfestes. Freilich war es herzlich wenig, was



Plakette von Kammer-Medailleur Rudolf Marschall.

der Goethe-Verein darbringen konnte, aber wir hegen die innige Überzeugung, daß die bescheidene Gabe von dem Geseierten freundlich aufgenommen wurde, ähnlich etwa, wie das kleine Blumensträußehen des gratulierenden Urenkleins.

Am Vormittag des Festtages begab sich eine Deputation des Vereins, bestehend aus den beiden Obmann-Stellvertretern Sr. Exzellenz Dr. Josef Freiherr von Besecny und Prof. Dr. J. Minor, sowie dem Schriftührer R. von Payer in die Wohnung Sr. Exzellenz, und Freiherr von Besecny überreichte das Diplom über die Ernennung zum Ehrenmitgliede mit folgenden Worten:

»Gestatten Eure Exzellenz auch uns, Ihnen im Namen des Wiener Goethe-Vereins die aufrichtigsten und innigsten Glückwünsche zu Ihrem 80. Geburtstage darzubringen. Sie kommen in der Adresse, die ich Eurer Exzellenz hiemit überreiche, zum Ausdruck. Unter den zahlreichen Verdiensten, welche sich Eure Exzellenz auf den verschiedenartigsten Gebieten, auf dem Gebiete des öffentlichen Unterrichtes, der Wissenschaft, der Kunst, der Rechtspflege, der Humanität, des staatsmännischen Wirkens überhaupt erworben haben, nimmt die Gründung und Leitung des Wiener Goethe-Vereins nicht den letzten Platz ein. Unter Ihrer Ägide wurde er geschaffen, unter Ihrer Ägide wird er, so Gott will, sich fortentwickeln und gedeihen, eine Erinnerung mehr an Ihre fruchtbringende, segensreiche Wirksamkeit.

In dankbarer Anerkennung des mächtigen Schutzes, den der Goethe-Verein stets bei Eurer Exzellenz gefunden, hat der Ausschuß beschlossen, Eure Exzellenz zum Ehrenmitgliede zu ernennen. Es ist dies die einzige Art und Weise der Ehrung hervorragender Mitglieder, die dem Vereine zu Gebot steht, und in der wir heute unserem geliebten Präsidenten huldigen.«

Die überreichte Adresse lautete:

#### »Euer Exzellenz!

Vor wenigen Monden hat der Wiener Goethe-Verein seinen 25. Jahrestag geseiert. Heute begehen wir eine andere bedeutungsvolle Feier, indem wir das Glück haben, Eurer Exzellenz die verehrungsvollsten herzlichsten Glückwünsche zur Vollendung des 80. Lebensjahres darzubringen. Dankbar erinnern wir uns dabei, daß Sie es waren, der mit kräftiger Hand die ersten Schritte des jungen Vereines geleitet, ein Vierteljahrhundert lang treu an seiner Spitze ausgeharrt und durch sein persönliches Ansehen, sowie durch seine

Erfahrung und Einsicht uns überall zum Siege geführt hat.

Der Wiener Goethe-Verein verfügt über kein anderes Mittel, Eurer Exzellenz die Gefühle dankbarer Verehrung zum äußeren Ausdruck zu bringen, als die in der Sitzung des Ausschusses vom 13. Oktober 1. J. vollzogene Wahl zum Ehrenmitgliede,

die wir Eure Exzellenz hiemit anzunehmen bitten.

Bildet die Leitung unseres Vereines auch nur einen kleinen Ausschnitt aus der weitverzweigten, von mannigfachen Erfolgen gekrönten Tätigkeit eines langen, der Arbeit und dem Studium geweihten Lebens, auf das Eure Exzellenz am heutigen Tage mit Befriedigung zurückblicken dürfen, so glauben wir doch eine voll und kräftig widertönende Saite im Herzen Eurer Exzellenz zu berühren, wenn wir unsere Gefühle zusammenfassen in den Worten, die Altmeister Goethe selbst seinem fürstlichen Freunde am Weihnachtsabend 1822 durch den Mund des Enkels zugerufen hat:

Und ein Abend so Dich segnet,
Daß als Lichter, daß als Flammen
Vor Dir glänzen allzusammen,
Alles, was Du ausgerichtet,
Alle, die Du Dir verpflichtet:
Mit erhöhten Geistesblicken
Fühltest herrliches Entzücken.

Wien, am 30. Oktober 1903.

Der Ausschuß des Wiener Goethe-Vereins.«

# Goethe und Holberg.

Von Max Merris.

Am 17. März 1792 wurde auf dem von Goethe geleiteten Weimarischen Theater Holbergs » Politischer Kannegießer« aufgeführt. Zu einer Wiederholung kam das Stück nicht, obwohl der Stoff durch die Ereignisse der Gegenwart merkwürdig aufgefrischt war. Die von Holberg verspottete Neigung kleiner Handwerksleute und Spießbürger zu politischen Gesprächen erschien 1722, als das Stück entstand, vollkommen lächerlich, da die Regierten eben gar keinen Anteil am Regiment hatten. Zur Zeit der Weimarer Aufführung war nun diese Neigung durch die französische Revolution aufs äußerste gesteigert und Holbergs Spott war jetzt je nachdem recht zeitgemäß oder recht unzeitgemäß. Goethe wiederholte zwar die Aufführung nicht, aber er knüpfte, wie hier näher gezeigt werden soll, an Holbergs Stück ein eigenes neues an, worin er den Stoff des unberusenen Politisierens

mit Rücksicht auf die Gegenwart behandelte. Dieses Stück sind »Die Aufgeregten«. Über seine Entstehung haben wir gar keine gleichzeitige Nachricht; in den Tag- und Jahresheften setzt Goethe es in die Jahre 1793—1794. Nur der erste, zweite und vierte Akt kam zustande, dann blieb die Komödie liegen. Als Goethe sie 1817 veröffentlichte, ergänzte er die beiden fehlenden Akte nach der Erinnerung und dem Zusammenhange, aber nur durch eine Inhaltsangabe. Das kleine Drama hat bisher nicht gerade viel Beachtung gefunden; eine besondere Arbeit darüber ist meines Wissens nicht vorhanden.

Die Anknüpfung an Holbergs Kannegießer ergibt sich ohne weiteres aus dem Namen der Hauptperson. Bei Holberg legt sich der Kannegießer Hermann von Bremen den Namen \*von Bremenfeld« bei, als ihm einige Spaßvögel einreden, daß er zum Bürgermeister ernannt sei. Goethe nimmt nun diesen Kannegießer als den Großvater seines politisierenden Barbiers an:

»Peter. Aber sagt mir nur, woher's eigentlich kommt, daß Ihr's besser versteht, als andere gescheidte Leute?

Breme (gravitätisch). Erstlich, mein Freund, weil schon vom Großvater an meine Familie die größten politischen Einsichten erwiesen. Hier dieses Bildniß zeigt euch meinen Großvater Hermann Breme von Bremenfeld, der wegen großer und vorzüglicher Verdienste zum Burgermeister seiner Vaterstadt erhoben, ihr die größten und wichtigsten Dienste geleistet hat. Dort schwebt sein Andenken noch in Ehren und Segen, wenn gleich boshafte, pasquillantische Schauspieldichter seine großen Talente und gewisse Eigenheiten, die er an sich haben mochte, nicht sehr glimpflich behandelten. Seine tiese Einsicht in die politische und militärische Lage von Europa wird ihm selbst von seinen Feinden nicht abgesprochen.«

Goethes Barbier ignoriert also die reumütige Bekehrung des von seiner politischen Narrheit geheilten Kannegießers bei Holberg; die Erhebung zum Bürgermeister hat sich nach der Familiensage wirklich zugetragen und die anders lautende Darstellung ist aus der Bosheit »pasquillantischer Schauspieldichter«, also Holbergs, geflossen. Der Enkel in Goethes Komödie ist nun ein Abbild des von Holberg gezeichneten Großvaters. Holberg: »Der Meister, müßt Ihr bedenken, hat zwei Verrichtungen, er ist erstlich Kannegießer und zweitens ist er Politikus . . . Ihr müßt bedenken, . . daß Ihr mit einem studierten Manne zu tun habt, der Tag und Nacht politische Bücher liest zum Verrücktwerden.« Bei Goethe sagt Breme: » Was die Gelehrsamkeit betrifft, geb' ich ihm nichts nach und besonders hat er weit weniger politische Lektüre als ich. Alle die Chroniken, die ich von meinem seligen Großvater geerbt habe, waren in meiner Jugend schon durchgelesen und das Theatrum Europäum kenn' ich in- und auswendig.« Diese Chroniken des Großvaters lernen wir bei Holberg kennen: »Ich hoffe, wenn ich den Europäischen Herold noch einmal durchgelesen habe, so soll man mich einladen, einen Platz im Rate anzunehmen. Politischen Nachtisch kann ich schon an den Fingern, aber der ist nicht so gut. Es ist eine wahre Schande, daß der Verfasser ihn nicht etwas weitläufiger gemacht hat.«

Solcher Zusammenhänge finden sich noch mehrere, Bei Holberg sagt der Großvater: »Hermann von Bremen könnte auch noch zu anderen Dingen taugen als zum Kannegießer«, und der Enkel bei Goethe: »Ja, ja, das ist's nun eben, was man hinter Hermann Breme dem Zweiten nicht sucht.

Er hat Konnexionen, Verbindungen, da, wo man glaubt, er habe nur Kunden.«

Goethes Meinung bei diesem Scherz ist also: Die von Holberg dargestellten Zustände sind dauernd; anmaßliche, närrische, unberufene Politiker gibt es unter den kleinen Leuten jetzt wie vor siebzig Jahren, als Holberg schrieb. Diesen Zusammenhang drückt nun Goethe aus, indem er seinen Barbier ein glücklich gewählter Beruf für einen politischen Schwätzer - zum Enkel von Holbergs Kannegießer macht. Wie »Der Bürgergeneral« eine Fortsetzung von Walls »Stammbaum« ist, so sind »Die Aufgeregten« eine Fortsetzung von Holbergs »Kannegießer«, nur daß sie zwei Generationen später spielen\*). Natürlich endigt das Stück wie bei Holberg mit der Demütigung des politisierenden Handwerkers. Soweit knüpft Goethe an Holberg an, das übrige ist seine freie Erfindung.

Die Handlung seines Stückes gewinnt Goethe, indem er den großen Vorgang der französischen Revolution ins Enge zieht und den weltgeschichtlichen Kampf in den kleinen Verhältnissen eines herrschaftlichen Gutes spiegelt. Es handelt sich also hier um einen Streit zwischen der Herrschaft und den Gutsleuten über »Frohnen und andere Dienste«. Bei gutem Willen auf beiden Seiten wäre Verständigung zu erreichen und so wird sie hier am Schlusse erreicht. Diese Einigung wird nun einstweilen aufgehalten durch Hetzer auf beiden Seiten, durch den tückischen Amtmann auf der herrschaftlichen, durch den verbitterten Magister und den eitlen Demagogen auf der Volksseite. Dazwischen stehen die billigen und wohlgesinnten Elemente: die Gräfin, ihre Tochter, der Hofrat auf der einen, Luise und der Landmann Jakob auf der anderen Seite. Der Landmann hegt zur jungen Gräfin eine zarte Neigung, die er still und schüchtern nicht einmal sich selbst gesteht. Im bewußten Gegensatze dazu zeigt Goethe auch noch eine zynische Überbrückung der sozialen Kluft: Der Baron Karl verführt die Tochter des Demagogen. Es ist überflüssig auszusprechen, daß diese ganze Gruppierung ein typisches Abbild der Stände in Frankreich vom Königtum bis zum Pöbel im kleinen darstellen soll. Ja, Goethe hat dabei teilweise an ganz bestimmte historische Personen gedacht. »Der Baron spielt die Rolle des Edelmannes, der von seinem Stande abfällt und zum Volke übergeht, « heißt es in der Skizze der Nationalversammlung im dritten Akt. Das ist doch wohl ein Hinweis auf den Herzog Philipp Egalité. Und

<sup>\*)</sup> Auch die Reise der Söhne Megaprazons ist an Rabelais angeknüpft. Megaprazon ist der Urenkel des Pantagruel, und wenn seine Söhne in den »Tagebüchern ihres Altervaters« nachlesen, was diesem bei den Papimanen begegnet ist, so sind damit eben die entsprechenden Kapitel bei Rabelais gemeint.



nun verstehen .wir auch, weshalb es von dem Magister heißt: » Wenn wir einen Geistlichen unter uns haben, sind wir unserer Sache desto gewisser.« Der Magister soll also in diesem Mikrokosmus den Typus Talleyrand vorstellen. In solcher bewußten Spiegelung des Großen im Kleinen läßt Goethe dann im dritten Akt seine Personen im Scherz, der bald in halben Ernst umschlägt, sich zu einer Nationalversammlung zusammentun und ihre allgemeinen und besonderen Interessen gegeneinander ausspielen. Leider ist dieser Akt nur skizziert. Goethe empfand bei der späten Veröffentlichung selbst mit einiger Genugtuung das große Aperçu darin, er sagt: »Vielleicht bedauert man, daß der Verfasser die Schwierigkeiten einer solchen Szene nicht zur rechten Zeit zu überwinden bemüht war.« Solche Äußerungen des Selbstgefühls sind bei ihm nicht gerade häufig.

Wundervoll ist das kleine ausgeführte Stück dieses Aktes. In einer Art von Strophe und Antistrophe kommen hier der demokratisch gesinnte Adlige und der aristokratisch gesinnte Bürgerliche (Goethe!) zu Wort, von denen ein jeder die Schwächen des eigenen Standes erkennt und ausspricht und die beide im Grunde dasselbe wollen. Der große Rhythmus der Rede und entsprechenden Gegenrede erhöht die eindringliche Wirkung dieser weisen und vornehmen Gedanken. So hoch steht freilich das ganze Stück nicht. Das Besondere der französischen Revolution sind eben ihre riesenhaften Dimensionen, und bei der Übertragung des Streites ins Kleine wird das Exempel doch nicht reinlicher und übersehbarer. Das Stück sieht jetzt aus wie eine Parodie auf die Revolution, obwohl Goethe eine solche nicht eigentlich beabsichtigt hat. Er will die Wirkung der Vorgänge in Frankreich auf einen begrenzten deutschen Lebenskreis - also etwa Sachsen-Weimar — darstellen und wählt zur Versinnlichung eine Gutsherrschaft. Zugleich soll aber die Handlung auch ein verkleinertes Abbild der französischen Revolution selbst vorstellen. Diesem letzteren Zweck dient die typische Gruppierung, die Vertretung des Herzogs Philipp und Talleyrands durch entsprechende Figuren und endlich die Nationalversammlungsscene. Die beiden Intentionen stören nun einander, die Vorgänge sind weder recht deutsch, noch recht französisch. Als drittes Element kommt von Holberg her das Possenhafte hinein. So bildet sich nun keine festgehaltene Stimmung aus und wir geraten in ein unbehagliches ästhetisches Schwanken.

In Goethes Bemühungen, sich mit der französischen Revolution poetisch auseinanderzusetzen, haben wir eine aufsteigende Skala. Er hat sich fast widerwillig entschließen müssen, den großen Gegenstand auch groß zu behandeln. Zuerst im

»Bürgergeneral« \*) dient ein Topf Milch als Sinnbild, dann in den »Aufgeregten« die Leistungen der Gutsuntertanen an die Herrschaft. In den » Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten« und in »Hermann und Dorotheae findet der Übergang vom Sinnbild zur unmittelbaren Darstellung der Revolution selbst statt; wir sehen aber in diesen beiden Dichtungen von dem Pariser Vulkan nur den roten Widerschein. Im Märchen der »Unterhaltungen« finden wir die Wirkungen der Revolution auf Deutschland insbesondere auf Weimar, Karl August und Goethe, auch noch im Bilde dargestellt (vgl. Morris, Goethe-Studien II, 54): Der große Riese.. taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unordnung ... als ihm .. die Sonne in die Augen schien und er die Hände aufhub sie auszuwischen, fuhr der Schatten seiner ungeheuren Fäuste hinter ihm so kräftig und ungeschickt unter der Menge hin und wieder, daß Menschen und Tiere in großen Massen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gefahr liefen, in den Fluß geschleudert zu werden. Der König, als er diese Untat erblickte, fuhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach dem Schwerte. ... Ich errate deine Gedanken, sagte der Mann mit der Lampe, aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schadet zum letztenmal und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.«

Im »Mädchen von Oberkirch« rückt dann Goethe nach Straßburg und endlich in der »Natürlichen Tochter« nach Paris vor, aber der zweite und dritte Teil der »Natürlichen Tochter«, der die eigentlichen Revolutionsscenen bringen sollte, bleibt unausgeführt, wie die Nationalversammlung in unserer Dichtung. Goethes Zögern, dem großen Stoffe zu Leibe zu gehen, malt sich recht anschaulich in dieser Entwicklungsreihe, die hier größtenteils im Anschlusse an Roethe (Nachrichten der Göttinger Ges. d. Wissensch., philol.-histor. Kl., 1895, Heft 4) dargelegt ist.

Der anfängliche Versuch, das ungeheure Ereignis ins Kleine und teilweise ins Burleske zu ziehen, mußte unzulänglich bleiben. Eine würdige

<sup>\*)</sup> Bei dieser Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, daß im »Bürgergeneral« der Text des sechsten Austrittes durch ein Versehen des Abschreibers entstellt ist, das sich durch alle Ausgaben hindurch fortgepslanzt hat:

Märten. So sagt mir nur, wo das hinaus will? Schnaps. Unsere Grundsätze heißt man das.

Märten. Worauf es hinaus will?

Schnaps. Ja.

Märten. Ich dächte fast, es ginge auf Schläge hinaus. Es muß dafür heißen:

Märten. So sagt mir nur, wo das hinaus will? Schnaps. Worauf es hinaus will?

Märten. Ja.

S c h n a p s. Unsere Grundsätze heißt man das. M ä r t e n. Ich dächte fast, es ginge auf Schläge hinaus.

Poetisierung der Revolution war freilich zu Anfang der Neunzigerjahre bei so erdrückender zeitlicher Nähe der Ereignisse überhaupt nicht möglich. Überdies fällt in diese Jahre ein naturgemäßer Niedergang von Goethes Poesie als Reaktion auf

den vorangegangenen Aufschwung. Der »Bürgergeneral« und »Die Aufgeregten« folgen als Ermattungsprodukte auf den italienischen Gipfel wie »Lila« und »Der Triumph der Empfindsamkeit« auf die große Frankfurter Höhenperiode.

# Die Geschwister« und Die Laune des Verliebten« auf dem Wiener Hofburgtheater.

Eine statistische Übersicht.

Mit einer Ausgabe der beiden oben besprochenen Goethischen Einakter für die Sammlung »Die Meisterwerke der deutschen Bühne« von Prof. Dr. G. Witkowski beschäftigt, habe ich mich an die Direktion des Burgtheaters gewendet mit der Bitte um statistisches Material, die Aufführung betreffend; die sorgfältigen Angaben, die unten abgedruckt sind, konnte ich natürlich nur in einem knappen Auszuge benützen, sie scheinen mir aber für die Theatergeschichte und für die Geschichte der Goethischen Dichtungen interessant genug, um vollinhaltlich mitgeteilt zu werden. Ich verdanke sie dem Sekretär des Burgtheaters, Herrn Dr. Rosenbaum.

Ich mache darauf aufmerksam, daß die Aufführung der »Geschwister« die älteste auf einer öffentlichen Bühne ist. Früher ist das Stück nur auf dem Weimarer Liebhabertheater von Goethe selbst und Fräulein v. Kotzebue gespielt worden. Auf dem Weimarer Hoftheater ist es erst im Jahre 1792, in Goethes Vaterstadt erst im Jahre 1793 erschienen. Weitere Erstaufführungen sind mir augenblicklich nicht bekannt; die erste Aufführung in Wien ist in demselben Jahre zustande gekommen, in dem das Stück im Druck veröffentlicht worden ist. Es wäre wohl wünschenswert, daß jemand die massenhaften Theatergeschichten in bezug auf die Aufführungen der Goethischen Dramen durchforschte.

Im selben Jahre, in welchem die »Geschwister« zum ersten Male bei Göschen in Leipzig im Druck erschienen und in Wien zum ersten Male zur Aufführung gelangten, ist auch zugleich, als Textbuch für die Aufführung bestimmt, ein Wiener Nachdruck des Stückes erschienen unter dem Titel: Die Geschwister. Ein Schauspiel in einem Aufzuge. Von Goethe. Für das kais. kön. National-Hoftheater. Wien, gedruckt bey Joh. Joseph Jahn, k. k. privil. Universitäts-Buchdrucker, und zu haben beym Logenmeister beyder k. k. Theater 1787. [32 Seiten.] Abgesehen von drei unbedeutenden Druckfehlern: »Er legt Gold zusammen auf den Tisch« (statt Geld) - »sollst du einem zum Nachtisch haben« (statt einen) - »Daß muß gar zu glücklich seyn ! (statt Das) und drei Abweichungen in der Orthographie (Weglassung des Dehnungs-h in Nahme, biethe, tod statt todt) enthält er folgende textliche Varianten: Die Worte Wilhelms (S. 6): »Siehst du denn auf uns herunter, heilige Frau« werden abgeändert in: »verklärte Frau. Der Ausruf: » Ewiger Gott! (S. 27) wird gemildert in >Himmel !<, endlich werden S. 30 in dem Ausruf: >Erhalte mich bey Sinnen, Gott im Himmel! die Worte Gott im weggelassen. Die Tendenz dieser Eingriffe ist klar, es gilt einfach den lieben Gott aus dem Spiele zu lassen. Ganz willkürlich und vielleicht nur zufällig ist dagegen die Abänderung der Worte Mariannens S. 30: »Heirathen werd ich Sie nie in: Heirathen kann ich Sie nie.

Da war der Grazer Zensor fast ein halbes Jahrhundert später, wenige Wochen nach Goethes Tod, ein anderer Mann. Ihn genierte die emphatische Anrufung Gottes nicht. Aber ihm erregten dafür einige Stellen des Stückes schwere sittliche Bedenken. Vor mir liegt ein Exemplar aus dem Wiener Nachdruck in 16°: Theater von Goethe, Wien, C. Ph. Bauer 1816, 8. Band, S. 215—146 mit dem handschriftlichen Vermerk am Schlusse:

Gelesen, und die Aufführung nach Auslassung des Seite 126 gestrichenen, vod c bis o Eingeschlossenen bewiliget.

Siegel: Grätz am 9ten Juny 1832. K. k. Polizey-Rohrau.

Direction in Grätz.

Die gestrichene Stelle lautet:

Manchmal erbettelt sich der kleine Dieb selbst die Erlaubniß von ihm, mein Schlaf-Camerad zu seyn.«

>Er ist so wild den ganzen Tag, und wenn ich zu ihm in's Bett komm', ist er so gut wie ein Lämmchen! Ein Schmeichelkätzchen! und herzt mich, was er kann; manchmal kann ich ihn gar nicht zum Schlafen bringen.«

Noch in einer anderen, späteren Stelle S. 245 fand der Zensor ein Haar; die Worte;

... Darf ich dir diesen Kuss zurück geben? — Welch ein Kuß war das, Bruder?

Wilhelm. Nicht des zurück haltenden, kalt scheinenden Bruders, der Kuß eines ewig einzig glücklichen Liebhabers. — (zu ihren Füssen)«

sind in gleicher Weise durchstrichen, sie haben aber, wie die Klausel zeigt, schließlich doch Gnade gefunden.

»Das Tätschein mit dem Anprobieren der Strümpfe«, das Berthold Auerbach so geärgert hat, und das bei der Vorstellung im Kgl. Schauspielhaus in Berlin (27. Dez. 1875) weggeblieben ist (vgl. Minors Einleitung XV), hat in keiner unserer beiden Wiener Ausgaben Anstoß erregt.

R. v. Payer.

#### A.

#### Die Geschwister.

Aufführungen:

Vom 18. Dezember 1787 bis 7. März 1843 39mal 20. April 1850 > 31. Januar 1903 69 >

Bisher zusammen ... 108mal.

#### Besetzung der Rollen:

Wilhelm: Ziegler; vom 5./7. 1793 Lange; vom 21./4. 1805 Klingmann; vom 11./10. 1814 Korn; vom 20./4. 1850 Fichtner; 27./9. 1856 Baumeister; 10./3. 1881 Robert; 15./7. 1891 Krastel; 4./9. 1901 Löwe.

Marianne: Dll. Eichinger; 5./7. 1793 Frl. Rösler; 20./4. 1805 Adamberger; 11./10. 1814 Mme. Korn; 20./11. 1830 Mme. Peche; 20./4. 1850 Dlle. Neumann; 23./3. 1856 Frl. Goßmann; 27./9. 1856 Frl. Krieg; 10./5. 1860 Fräulein

v. Schultzendorf; 17./4. 1861 Frl. Baudius; 9./4. 1866 Frl. Röckel; 21./4. 1869 Fräulein Seitler; 6./12. 1869 Frl. Mathes; 15./12. 1873 Frl. Buska; 10./11. 1874 Frau Wilbrandt; 10./3. 1891 Frl. Wessely; 24./5. 1882 Frl. Jenke; 23./3. 1885 Frl. Geßner a. G.; 22./3. 1888 Frl. Formes; 15./7. 1891 Frl. Reinhold; 5./3. 1899 Frl. Medelsky.

Fabrice: Herr Dauer; 27./9. 1796 Schulz; 20./4. 1805 Roose; 20./11. 1830 Herzfeld; 27./9. 1856 Arnsburg; 12./3. 1859 Franz Kierschner; 10./11. 1874 Mitterwurzer; 10./3. 1881 Schreiner; 8./10. 1899 Devrient.

Briefträger: Herr Kopfmüller; 11./10. 1814 Hornung; 20./3. 1830 Schmidt; 20./5. 1850 Chorist Ernst; 24./9. 1855 Jehly; 7./4. 1883 Fiala; 24./6. 1902 Wiesner.

Kind: Erst seit 7. Oktober 1862 nachweisbar:
Fanny Wagener; 28./4. 1868 Statistin;
12./6. 1874 Sophie Link; 7./4. 1877 Julie Wolff; 22./3. 1878 Charlotte Scheffel; 22./3.
1885 Marie Bella; 14./4. 1886 Emilie Bella;
5./3. 1899.

Wichtigste Einschnitte in der Entwicklung des Stückes:

- 18. Dezember 1787 erste Aufführung;
- 20. November 1830 Neubesetzung;
- 20. April 1850 Neubesetzung;
- 2. März 1899 bezw. 8. Oktober 1899.

B.

#### Die Laune des Verliebten.

Schäferspiel in Versen und I Akte von Göthe. Mittwoch, den 2. Juny 1841, zum ersten Male in folgender Besetzung:.

| Egle . |  |  |  | Dll. Wildauer |
|--------|--|--|--|---------------|
| Amine  |  |  |  | » Neumann     |
| Eridon |  |  |  | Mme, Rettich  |
| Lamon  |  |  |  | Dll. Zeiner.  |

Wurde nur einmal wiederholt: 5. Juny 1841.

Das erste Mal wurde dazu gegeben: Noch ist es Zeit«. Schauspiel in drey Aufzügen von A. P. (das im ganzen drei Aufführungen erlebte 29. Mai, 31. Mai, 2. Juni).

Das zweite Mal: Raupachs Lustspiel: »Die Schleichhändler«.

Am 8. Oktober 1899 wurde »Die Laune des Verliebten« neu aufgenommen in folgender Besetzung:

Egle . . . . . . . . . . . . Devrient-Reinhold Eridon . . . . . Frank Lamon . . . . . . Treßler.

Dazu eine Aufführung der »Geschwister« und Kainzens Vorlesung von Gedichten.

Weiters aufgeführt:

- 30. Oktober 1899 mit »Esther« und »Die Geschwister«.
- 13. Januar 1901 mit »Die Geschwister« und »Der Diener zweier Herren«.
  - 11. März 1901 mit »Demetrius«.
- 4. September 1901 mit »Demetrius« und »Die Geschwister«.
  - 26. März 1903 mit »Amphitryon«. Also im ganzen achtmal.

# Eine Festgabe zu Herders 100. Todestage.

Am 18. Dezember dieses Jahres kehrt Johann Gottfried Herders Todestag zum hundertsten Male wieder und soll von der Goethe-Gesellschaft in Weimar mit einer Festrede des als Herder-Forscher und -Herausgeber rühmlich bekannten Geh. Hofrates Prof. Dr. Bernhard Suphan festlich begangen werden.

Eine der schönsten Festgaben bildet ein prächtiges Kunstblatt, das Hermann Böhlaus Nachfolger in Weimar herausgibt: Johann Gottfried Herder. Letztes Bildnis. Eine Studie von Anton Graff (vermutlich aus dem Sommer 1803) zum ersten Male in Originalgröße veröffentlicht.

»Herder ist 1785 im 41. Lebensjahre von Anton Graff gemalt worden. Das Bild mit den Zügen voll Leben und Feuer, das Herder in seiner Vollkraft wiedergibt, befindet sich in Gleims Freundschafts-Tempel in Halberstadt. Die vorliegende

Kreidezeichnung, nur im Kopfe vollendet, stellt Herder offenbar in seinem letzten Lebensjahre dar (1803). Ende August und Anfang September dieses Jahres hielt sich Herder in Dresden auf und trat hier wieder mit Graff zusammen. Die vorliegende Zeichnung ist höchstwahrscheinlich eine Studie zu einem damals bestellten Bilde Herders, die dann infolge des nach einem Vierteljahre eingetretenen Todes Herders unvollendet blieb. Gegenwärtig befindet sich das Bild im Besitz des derzeitigen Nachfolgers in Herders Amt und Wohnsitz, dem Herder-Hause in Weimar, der die vorliegende Vervielfältigung zum Besten der Herder-Stiftung des Wilhelm Ernst Gymnasiums gestattet hat.

Sie zeigt mildere, verklärtere Züge als die früheren Herder-Bilder. Die Spuren des Alters und der Leiden sind unverkennbar. Noch gilt von diesem letzten Bilde mutatis mutandis Goethes Urteil im Anfang des 10. Buches von Dichtung und Wahrheit«. Ein rundes Gesicht, eine bedeutende Stirn... ein etwas aufgeworfener, aber höchst individuell angenehmer, liebenswürdiger Mund. Unter schwarzen Augenbrauen ein Paar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht versehlen.«

Heute, da man auch für den deutschsprachlichen und literarhistorischen Unterricht an unseren Mittelschulen nach Anschauungs-Materialen sucht, wie die im heurigen Frühjahre im k. k. Österreichischen Museum für Kunst und Industrie veranstaltete »Ausstellung neuerer Lehr- und Anschauungsmittel« gezeigt hat, dürfen wir unsere Gymnasien und Realschulen auf dieses schöne, in Originalgröße 52×40 cm trefflich reproduzierte Kunstblatt besonders aufmerksam machen.

#### Goethe-Literatur.

Bojanowski, Eleonore v.: »Luise Großherzogin von Sachsen-Weimar und ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen. « Stuttgart und Berlin, Cotta, 1903.

Kein Österreicher wird dieses dem Andenken der Großherzogin Luise gewidmete Buch ohne den Gedanken lesen: eine Frau wie diese haben auch wir gekannt! Eine Frau, von je abhold der Öffentlichkeit; nach schmerzlichen Erfahrungen gewohnt, sich ganz auf sich selbst zurückzuziehen; den Menschen kalt erscheinend, weil es ihr nicht gegeten ist, ihr Inneres aufzuschließen und ihre Gefühle zu offenbaren; mildtätig bis zur Selbstausopferung, aber eine Feindin der coureuses de bienfaisance qui mettent les gens en contribution, qui leur mettent le couteau à la gorge pour habiller et nourrir les pauvres; - aber auch eine Frau, die sich im großen Augenblicke zu bewähren versteht und die nun erst in ihrer wahren Gestalt und Größe erkannt, geliebt und bewundert wird. Man wird nicht erwarten, daß eine solche Frau in schriftlichen Aufzeichnungen ihr eigenstes Wesen enthüllt. Was uns die wohlbelesene Verfasserin auf Grund von Dokumenten geben kann, das ist nur der äußere Lebenslauf. Ein einziges Mal (S. 383 f.) offenbart sie in den Briefen an ihren Bruder ihr Herz, und wer in Frauenseelen zu lesen versteht, der wird diesen Aufschrei einer tief verwundeten, lebenslang verkannten Fürstin wohl zu deuten und zu würdigen wissen. Sonst herrscht in diesen Briefen an den Bruder ein kühler, oft trockener Humor, welcher der Frau, die sich selbst den Mut zur Freude abgesprochen hat, im Leben gänzlich fehlte und der nur dann zutage trat, wenn sie zur Feder griff. Auch sonst spiegelt dieses biographische Werk moderne Verhältnisse seltsam wider. Gleich am Eingang ist von einer Heirat zwischen Rußland und Darmstadt die Rede, und schon vor mehr als hundert Jahren hat der geforderte Übertritt zu der orthodoxen Kirche dort schwere Sorgen bereitet. Während aber heutzutage nur mehr die Prinzen auf Brautschau ausgehen, macht sich vor 130 Jahren auf eine Einladung der großen Katharina, die für ihren Sohn um eine Gattin bemüht ist, die Landgräfin von Darmstadt mit drei heiratsfähigen

Töchtern auf den Weg nach Petersburg, wo es ihr bei einer so reichen und stattlichen Auswahl natürlich nicht fehlen kann. Der widerborstige Gemahl der Landgräfin war mit dieser Reise keineswegs einverstanden : » Die Bildnisse der Prinzessinnen sind nun fast schon ein Jahr in Petersburg,« schreibt er mißvergnügt, »und nun verlangt man, daß Sie mit Armee und Bagage marschieren, d. h. mit unseren drei Töchtern.« In Berlin hat dann Friedrich der Große die jungen Damen zuerst mit prüfenden Augen betrachtet, nachdem er die Anforderungen, die man von russischer Seite an die Braut stellte, schon früher in seiner lapidaren Weise in die zwar recht zynischen, aber für manche Thronerbin tröstlichen Worte zusammengefaßt hatte: man verlange » de la douceur, un maintien honnête et de la fécondité. Quant au dernier point, il faut s'en rapporter aux probabilités, les experiments ne seraient pas admisibles sur un sujet si délicat«. Sein Urteil über die Prinzessinnen lautete: die jüngste (Luise) passe am besten im Alter. Nach dem Diner aber entschied er, daß wohl die zweite die Auserwählte sein werde. Ebenso bestimmt urteilte die Semiramis im Norden, deren Entschluß gefaßt war, noch ehe die drei Prinzessinnen aus dem Wagen gestiegen waren: von der ersten, die herauskam, sagte sie »c'est un mouton«, von der zweiten (unserer Luise) »c'est une tête, von der dritten »c'est ce qu'il nous faut«. In der Mitte des Buches lernen wir den großen Realpolitiker Napoleon zwar nicht von einer neuen, aber von einer nicht uninteressanten Seite kennen: er versichert die Herzogin, daß er auf ihre Empfehlung hin, die alles über ihn vermöge, dem Herzog vergeben habe; leider hat er am nächsten Tage, mit Benützung der gleichen galanten Wendung, an die Markgräfin von Baden geschrieben und auf eine nicht ganz klare, der genaueren Untersuchung bedürftigen Weise die Personen vertauscht und verwechselt. Am Schlusse des Buches handelt es sich um die Heirat des späteren Kaisers Wilhelm und der weimarischen Prinzessin Augusta. Die alte Großherzogin Luise war nicht seine Gönnerin; sie kam dem Anbeter der Prinzessin Radziwill mit dem größten Mißtrauen entgegen, das ihr hohes Alter

und ihre eigenen schmerzlichen Erfahrungen in der Ehe nicht unerklärlich erscheinen lassen. In einem ihrer Briefe an die Madame de Staël (S. 362) ist übrigens ein Fragment eines Goethe-Briefes eingeschaltet, das in der Weimarischen Ausgabe unter dem Jahre 1816 fehlt.

Riemann, Dr. Robert: »Goethes Romantechnik.« Leipzig, Hermann Seemann Nachf., 1902.

Dieses Buch ist voll feiner Beobachtungen nicht bloß über die Kunstform, sondern auch über den Inhalt der erzählenden Dichtungen Goethes. Das wäre freilich noch deutlicher zutage getreten und die Lekture des Buches wäre eine minder anstrengende geworden, wenn der Verfasser die Fülle der Einzelheiten lieber in Form von Analysen der Goethischen Dichtungen als nach einem abstrakten Schema wiedergegeben hätte, das er doch nicht durchführen konnte, das vielleicht auch nicht durchführbar ist, weil sich nämlich, wie schon aus den Titelangaben seiner Unterabteilungen hervorgeht, die verschiedensten Absichten kreuzen und weil sich die Form eben niemals ganz von dem Stoffe, an dem sie allein sichtbar wird, abtrennen läßt. So hat sich denn der Verfasser verleiten lassen, die Motive, die doch etwas rein Stoffliches sind, unter den verschiedensten Rubriken einzureihen. Aber nicht einmal mit der Komposition, die sich ja auf die Form bezieht, haben sie etwas zu tun. Wenn aber schon der Überfall, die Entführung, die Kindervertauschung unter »Komposition« behandelt werden, dann frage ich, warum nicht auch die dem Theaterleben entnommenen Motive eine eigene Rubrik bilden oder warum die Rettung des ertrinkenden Knaben unter »II. Charakteristik, 12. Physiognomik und Mimik« behandelt wird? Noch weniger logisch ist es, wenn gar das Sternesche Steckenpferd, das doch in erster Linie zur Charakteristik dient, unter »III. Dialog« behandelt wird. Was haben ferner Zitate mit lyrischen Einlagen gemein, als deren Unterabteilungen sie gelten? Die Folge dieser auf höchst willkürlichen und tüftelnden Erwägungen beruhenden Einteilung ist es natürlich, daß der Verfasser stets aufs neue von formellen Gesichtspunkten ausgeht und dann in dem Stofflichen stecken bleibt. So hat er den Inhalt der Goethischen Erzählungen in großen und kleinen Stücken auf seine willkürlichen Kapitel verteilt, die für den Leser nichts Überzeugendes haben und ihm die Übersicht über das ganze Buch unmöglich machen. Man sollte doch nie über dem technischen Gerüste, das ja eine unentbehrliche Vorarbeit ist, das Kunstwerk, an dem man seine Beobachtungen gemacht hat, aus den Augen verlieren und dem Leser ganz verdecken; und man sollte auch nie vergessen, daß eine solche Arbeit, die es nur mit

der reinen Form zu tun hat, auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheben kann, weil ja die Beobachtungen hier niemals abgeschlossen sind und weil sich die Prinzipien beständig kreuzen. So findet man zum Beispiel auf die Widersprüche, die Möbius in bezug auf den Harfner und auf die Haare der Mignon beobachtet haben wollte, hier keine Antwort; so wird, wenn ich nichts übersehen habe, der »wackelnden Falte« in dem 70 Seiten langen Kapitel über Physiognomik und Mimik keine Erwähnung getan; und wenn von den Gründen der indirekten Rede gehandelt wird: sehr oft ist doch hier die Komposition maßgebend (also wiederum Kreuzung der Prinzipien) und sehr oft ist es auch Verlegenheitsauskunft des Dichters, der etwas nicht ausführen kann oder nicht ausführen will. Was gar die Einflüsse anbelangt, so wird man über die Vollständigkeit und die Anordnung des Materials sehr oft anderer Meinung sein dürfen als der Verfasser. Bei den lyrischen Einlagen möchte eher an Cervantes (Don Quixotte). als an das Singspiel zu denken sein. Bei der Mimik durfte Sterne nicht ungenannt bleiben. Es gab ferner in Deutschland zu den Zeiten des Wilhelm Meister einen Roman mit dem typischen Titel »Leben und Meinungen des X. Y. «: sollte nicht diese Gruppe auch für den Wilhelm Meister in Betracht kommen? Zu dem einzelnen bemerken wir, daß Jung nicht Volkslieder in seine Selbstbiographie aufgenommen hat, sondern daß diese Lieder, wie er in den Briefen an Fouqué S. 172 ausdrücklich sagt, von ihm gedichtet sind.

Biedermann, Woldemar Freiherrv.: • Goethe-Forschungen. Anderweite Folge. Leipzig, F. W. v. Biedermann, 1899.

Der Versasser dieses Buches ist nun auch dahingegangen als der letzte der Dilettanten im edlen Sinne des Wortes, die sich in ernster und wissenschaftlicher Weise mit Goethe beschäftigt haben. Dem liebenswürdigen Bilde des alten Herrn, das seine und scharf geschnittene Züge zeigt, würde man es gar nicht ansehen, wie streitlustig und gereizt er in Sachen Goethes sein konnte. Der vorliegende Band seiner Forschungen besteht zum größten Teile aus Nachträgen und Ergänzungen zu seinen früheren Arbeiten. Von dem, was er Neues enthält, werden die Mitteilungen über Lerses späteren Verkehr mit Goethe und die Parallelen mit Hagedorn immer noch gerne gelesen werden.

Geiger, Ludwig: »Goethe in Frankfurt am Main 1797.« Frankfurt am Main, Literarische Anstalt Rütten & Lönning, 1899.

Der Verfasser stellt in dankenswerter Weise die Briefe und Aktenstücke zusammen, die sich auf Goethes Aufenthalt in seiner Vaterstadt im Jahre 1797 beziehen. Er begleitet sie mit einem daß das Material mehr verarbeitet wäre, aber auch | wünschten Aufschluß.

ausführlichen Kommentar und unterzieht sie einer in der vorliegenden Form gibt das Buch über eine genauen Kritik. Man könnte vielleicht wünschen, I nicht unwichtige Episode in Goethes Leben er-

# Aus dem Lager der Goethe-Gegner.

Allen Goethe-Gegnern, die Naturforscher ausgenommen, ist die Kunst, den goldenen Mittelweg zu finden, durchaus fremd. Alle tragen möglichst dick auf, alle sind im Anklagen eifriger als im Verteidigen, im Niederreißen stärker als im Aufbauen. Die wenigsten kümmern sich um den beherzigenswerten kritischen Grundsatz, daß, wertadelt, verpflichtet ist, die Vorzüge des Getadelten in die zweite Wagschale zu werfen. Das gilt auch von den Heuchlern, die sich der Maske von bedingten Verehrern Goethes nur zu strategischen und taktischen Zwecken bedienen. Aber selbst die sympathischesten unter den Goethe Gegnern, Görres und Börne, ersetzen gerne, was ihren Beweisgründen an Schlagkraft abgeht, durch einen gewaltigen Aufwand von Pathos. Immerhin ist aus Börnes Tadelkritik (Görres ist diesmal gar zu phantastisch) für die Goethe-Forschung noch etwas zu holen. Denn weit entfernt von einer oberslächlichen Nörgelsucht, die an jeder Sonne ausschließlich die Flecken sieht, fühlt er sich gerade durch sein tieferes Verständnis für Goethes Wesen zur Opposition gegen ihn gedrängt und trifft bisweilen wirklich den Nagel beinahe auf den Kopf. Dagegen sind die vereinzelten guten Einfälle der kleineren Goethe-Gegner mit allerlei ungereimten, in sich haltlosen, meist von einer blinden Parteileidenschaft eingegebenen Argumenten so arg verschlackt, daß es kaum der Mühe lohnt, jene von diesen säuberlich zu sondern.

Diese Sisyphusarbeit hat sich auch Holzmann in seinem vor kurzem erschienenen Buche\*) mit Recht erspart. Er überläßt den Goethe-Gegnern selber mehr oder minder liberal das Wort und spinnt nur in knappster Weise den Faden von einer Gruppe zur anderen hinüber. Aber wenn sich sein Fleiß in diesem Punkte eine notwendige Beschränkung auferlegen mußte, so betätigte er sich dafür in der Gestalt eines auf die Beschaffung seltener Schriften erpichten Sammeleifers umso lebhafter. Mögen auch viele der aufgelesenen Früchte wurmstichig sein, die Unverdrossenheit, mit der der Herausgeber die Niederungen der Literatur durchstreift hat, verdient trotzdem unsereren aufrichtigen Dank. Nun haben wir für die Blüteperiode der Opposition gegen Goethe, die 1817 mit dem

ersten Auftreten des Ritters von Spaun beginnt und zwei Dezennien später mit Börnes Tode endet, die Goethophoben hübsch beisammen. Ein Vorläufer dort, ein Nachzügler hier, ändert nichts mehr an der Gesamtwirkung. Und diese ist eine erstaunlich woltätige. Aus dem Grade unseres Widerspruches und unserer Empörung, bisweilen sogar unserer bedingten Zustimmung gewinnen wir nämlich im Sinne eines argumentum a contrario einen Maßstab für unsere eigene Goethe-Verehrung, der in der Gegenwart anders als durch einen historischen Rückblick von der gewollt einseitigen Art des Holzmannschen kaum mehr zu erlangen ist. Denn heutzutage ist die Spezies der überzeugten Goethe-Gegner in Deutschland - außerhalb der streitbaren Kirche - so gut wie ausgestorben.

Zufällig deckt sich die von dem Herausgeber gewählte chronologische Anordnung im großen und ganzen mit einer qualitativen Stufenleiter. Es ist jedoch erfreulich, daß das zeitliche Nacheinander nur in wenigen, nicht sehr belangreichen Fällen in ein kausales Auseinander übergeht. Es existierte kein Anti-Goethebund; die meisten Angreiser gingen selbständig zu Werke. Nur Menzel liebt es, mit Waffen dreinzuschlagen, die Pustkuchen geschmiedet hat. Auf den beiden untersten Sprossen begegnen wir seichten und verzopften Köpfen, wie Spaun und Span, die poltern zu hören, bezw. Goethes lyrische Gedichte »verbessern« zu sehen ganz amüsant wäre, wenn ihre Landsmannschaft in uns Österreichern nicht vielmehr ein Gefühl der Beschämung erzeugte. Über Martin Span hat kürzlich Robert F. Arnold ausführlich gehandelt (Euphorion 10, 611-623). Auf der obersten Stufe erscheint ein Schriftsteller vom Range Börnes, dem Feinsinn, Geschmack, kritische Reife und glänzender Stil in eben dem Maße eignen, als diese Vorzüge jenen fehlen. Er vor allem wäre daher zu einer gerechten Würdigung Goethes berufen gewesen. Vieles, was er über den Dichter Goethe gesagt hat, streift in der Tat nahe an das Treffendste, was von anderer Seite über ihn gesagt worden ist. Wenn ihn die Entrüstung über den politisch indifferenten Menschen Goethe, in die er sich wie in eine Sackgasse verrannt hatte, nur nicht so häufig der Besonnenheit seines Urteils beraubt hätte! Nicht ohne Grund könnte man über die leidenschaftlich verdammenden Betrachtungen, die er beim Durchblättern der Tagund Jahreshefte oder vor »Goethes Briefwechsel mit einem Kinde« anstellt, als Motto die Worte

<sup>\*)</sup> Aus dem Lager der Goethe-Gegner. Mit einem Anhange: Ungedrucktes von und an Börne von Dr. Michael Holzmann. (Deutsche Literatur. Denkmale des 18 und 19. Jahrhunderts Nr. 129.) Berlin, B. Behrs Verlag, 1904. 244 S. 8°, Mk. 3.50.

setzen, mit denen Lucian eines seiner Göttergespräche beginnt: »Du bist im Unrecht, Zeus: denn du bist im Zorn!« Und denoch müssen wir Holzmanns Behauptung unterschreiben, daß von einer Verurteilung Börnes keine Rede sein könne. Börne, sein Liebling, ist, nebenbei bemerkt, der einzige Goethe-Gegner, zu dessen Gunsten der Herausgeber (in der Einleitung S. 1 f. und S. 97 ff.) eine Ausnahme von seinem Grundsatze der strengen Neutralität macht. Das sittliche Grundmotiv, das der sonstigen Schriftstellerei Börnes die echte ethische Weihe verleiht, ist auch in seiner Opposition gegen Goethe nicht zu verkennen. Nur paart sich damit, wie schon Brandes entschieden betont hat, ein Mangel an Empfänglichkeit für das Künstlerische im Künstler. Wäre es nach Börne gegangen, so hätte sich Goethe mit Aufopferung seines Strebens nach jener hohen Ruhe, die das schönste Ziel aller Kunst ist, als ein »Herold des Volkes« in die aufgeregten Wogen des politischen Parteilebens gestürzt. Sich von der Erschütterung eines der wenigen festen Punkte in der schwankenden Zeit einen praktischen Erfolg für die Sache des Bürgertums zu versprechen, war ohne Zweisel ein Irrtum, aber er entsprang aus einem lauteren patriotischen Übereifer. An dieser Ehrlichkeit des Wollens liegt es, wenn uns unter den zahlreichen Stimmen aus dem Lager der Goethe-Gegner die Börnes am wenigsten mißtönend ins Ohr klingt.

Andere Stimmen, denen die werbende Kraft des Börneschen Pathos fehlt, wecken naturlich erst recht keine Resonanz in unserer Brust. Solange wir uns in der Sphäre der harthäutigen Menschen befinden, denen das Verständnis für Goethe von vorneherein ein Ding der Unmöglichkeit war, ist es überhaupt ratsam, hastiger zu lesen. Es erregt unsere Galle, mitansehen zu müssen, wie die Spaun, Span, Pustkuchen, Glover (= Chr. H. G. Köchy und J. H. Chr. Vogler) und Fr. K. J. Schütz mit dem plumpen Tritte des Elephanten alles Höhere niederstampfen. Dann aber beginnt es, interesanter zu werden. Grabbe ist, wenn irgendwo, hier pathologisch zu nehmen. Eine Hölle gärt in seinem Blute, sowie er auf Goethe zu sprechen kommt, den »alten Narren«, dessen Briefwechsel mit Schiller, abgesehen von einem hier nicht wiederzugebenden Schimpfworte, »Hemdausziehereien«, dessen »Stella« eine »Empfindungsjauche«, dessen »Faust« »erbärmlich egenannt wird. »Gebt mir jedes Jahr 3000 Thir, und ich will Euch in drei Jahren einen Faust schreiben, daß Ihr die Pestilenz kriegt. Niemals hat sich kraftgenialischer Größenwahnsinn frecher gebärdet. Dabei ist der Aufsatz Hallgartens (Euphorion 7, 758 ff.) von dem Herausgeber absichtlich nicht zur Bereicherung dieser Blütenlese herangezogen worden. Andere Äußerungen beweisen

jedoch, daß es ihm nur an der Lust, nicht an der Fähigkeit zur Erfassung Goethes gebrach. Um so schlimmer für ihn! Dem eitlen Müllner verdarben die Lobhudeleien der »Goethe-Coraxe«, wie er die allzu begeisterten Freunde des Dichters tauft, den Humor. Die geistlosen Satiren, die im Auszuge wieder abgedruckt werden, wären besser nicht aus ihrer halben Verborgenheit ans Tageslicht gezogen worden. Die aufgefrischte Bekanntschaft mit Menzel zeigt uns seinen Goethehaß von keiner anziehenderen Seite. Den hohen Grad von Gemeinheit, bis zu welchem sich dieser Haß versteigen konnte, illustriert drastisch ein Beitrag zu Menzels Charakteristik, den uns Bauernfeld in einem nicht in die Skizzen »Aus Alt- und Neu-Wien« aufgenommenen, sondern nur in der Zeitschrift »Die Heimat« (1877 S. 320) veröffentlichten Teile seiner »Erinnerungen« liefert. Als Bauernfeld auf der Rückreise von London im August 1845 Menzel in Stuttgart einen Besuch abstattete, gab dieser seinen Gästen - auch Anastasius Grün und der Schaupieler Seydelmann waren zugegen — die skandalösesten Anedoten aus Goethes Privatleben zum besten! An ihre Stichhältigkeit glaubte anscheinend nicht einmal der Erzähler selbst. Bauernfeld ergriff in hestiger Weise Goethes Partei, nicht ohne manches gegen Menzels publizistisches Wirken miteinsließen zu lassen: so gerieten Wirt und Gast in ein arges Gezanke. Und dieser Mann vertritt unter den Goethe-Gegnern den moralischen Rigorismus! Ihm schließen sich zeitlich Hengsten-Knapp und Görres als Vertreter des berg, pietistischen Rigorismus an. Hengstenberg hätte gerne noch in letzter Stunde Goethes irregeleitete Seele auf den rechten Pfad geführt; die beiden anderen kamen bereits zu spät. An Görres bewundert man wieder die Gestaltungskraft einer in bizarren, aber großartigen Bildern schwelgenden Phantasie.

Wer es nicht besser wüßte, müßte aus der Lektüre dieses Buches die Überzeugung gewinnen, daß Goethe ein gehetzes Wild war, zumal darin nirgends von dem Eindrucke der Angriffe auf ihn selbst und seiner Gegenwehr die Rede ist. In Wahrheit drangen nicht einmal alle gegnerischen Außerungen zu seinen Ohren, andere ignorierte er, kaum hie und da kam es zu einer Erwiderung. Er ging ruhig seinen Weg weiter, auf dem die Mehrzahl der Tadler nicht mitkonnte. Als Schaffender von Haus aus der Kritik abhold, war er obendrein dank seiner Erfahrungsweisheit über die Nutzlosigkeit, ja Schädlichkeit literarischer Fehden völlig im reinen mit sich. Als ihm Gubitz über die Angriffe dreier Kupferstecher sein Leid klagte, tröstete er ihn mit den Worten: »Es steckt etwas Verruchtes in solcher Negation, die immer bei der

Hand ist; man muß sich nicht daran kehren, doch das rechte tun, sonst ist nichts zu heben.«

Der Anhang enthält außer zwei Briefen des jungen Laube an Börne nichts Bemerkenswertes. Ein sinnstörender Schreibsehler ist mir Seite 96. Zeile 17 aufgefallen, wo es statt Heine Börne E. Horner. heißen muß.

# Goethe-Bibliographie 1903.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

VI.\*) (bis Ende August 1903.)

### Allgemeines.

- Bahr, H. Der böse Goethe. Neues Wiener Tagblatt. 1903. Nr. 199. (22. VII.)
- Bock, F. Französische Einflüsse in Goethes Sprache. Progr. der Realschule Wien VI. 1903. gr.-80. 15 S.
- Brandes, G. Strejflijs over Goethe. Gottfried—Prometheus— Vaeddemaalet i Faust. - Tilskueren. 1903. S. 284-299.
- — Goethe et l'idée de liberté. Revue Bleue. 1903. 4. Serie. S. XX, S. 33-37.
- Faguet, E. Goethe et Nietzsche. Revue des Revues. 1903. XLIV, S. 556-560.
- Forte, L. R. A. Poeti. Shakespeare, Byron, Goethe, Shelley. Palermo, Reber, 1903, kl.-80. 3 L.
- Fränkel, L. Die »Trulle« und Mundartliches bei Goethe. - Zeitschrift für deutschen Unterricht. 1903. XVII, S. 363-365.
- Fränkel, J. Ein Goethe-Denkmal. [Von Bettina Brentano.] - Die Zeit. 1903. XXXV, S. 253-255.
- Fuchs, A. Goethe und die Musik. Schweis. Musik-Zeitung. 1903. XLII, Nr. 1.
- Furtmüller, K. Die Theorie des Epos bei den Brüdern Schlegel, den Klassikern und Wilh. v. Humboldt. Progr. des Sophiengymnasiums in Wien. 1903. gr.-80 32 S. [S. 17-28 Goethe und Schiller.]
- A propos de »Werther« Quelques opinions sur Goethe Sainte-Beuve, Henri Heine, George Sand, Dumas fils. -- La Semaine Française 1903. 22./III.
- Goethe und die Frauen. Der Türmer. 1903. V, 2, S. 595 - 569.
- Goethes Lebenskunst. Der alte Glaube. 1903. III, Nr. 34. Goodnight, S. H. Emerson's opinion of Goethe. -German American Annals, 1903. 2. Serie I. S. 243-256.
- Gräf, H. E. Goethe über seine Dichtungen. 2. Teil. Die dramatischen Dichtungen. I. Frankfurt a. M., Literar. Anstalt. 1903. gr.-8°. XXII, 443 S. 7 M.
- Heinemann, K. Goethe. 3. verbesserte Auflage. Leipzig, E. A. Seemann. 1903. gr.-8°. XVI, 750 S. mit 271 Abb. u. 5 Taf. 10 M.
- Heinz, H. Goethe als Bibliothekar. Frankfurter Zeitung. Graz. Nr. 231. (21./VIII.)
- Kluge, F. Goethe und die deutsche Sprache. Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 1893. 4. Reihe. Heft 22.
- K o h l r a u s c h, R. Goethes Götz, Tasso, Faust. Klassische Dramen und ihre Stätten. Stuttgart, Robert Lutz. 1903. S. 127-202.
- Krembs, B. Goethe [als Zeichner]. Dichter und Maler. Leipzig, Dürr. 1903. S. 65-82.
- Lewes, G. H. Goethes Leben and Werke. Übersetzung von J. Frese. 18. Auflage. Stuttgart, Krabbe. 1903. gr.-8. XXXII, 288 u. XII, 380 S. 5 M.
- Lindsay, J. Was Goethe a Philosopher? Primitive Methodist Quarterly Review. (London.) 1903. Juli.
- Lungo, C. del. Goethe ed Helmholtz. Florenz, Bocca, 1903. 8°, 161 S.
  - \*) Vergl. Chronik, XVII., S. 31-32.

- Rau, A. Harnack, Goethe, D. Strauß und. L. Feuerbach über das Wesen des Christentums. Eine kritische Darlegung. Delitzsch, C. A. Walter. 1903. gr.-8°. III, 49 S. 1 M.
- - Goethes und Kants Verhältnis zu den Prinzipien der Feuerbachschen Philosophie. - Deutsche Zeitschrift. 1903. V, S. 247—254.
- Raveggi, P. L'idealità spirituale in Dante, Milton, Klopstock, Goethe, Mickiewicz. Florenz. Tip. O. Pagi. 1903. 100 S. 1 L.
  - [1. Il Dante della Polonia, Adamo Mickiewicz. 2. I poeti della visione celeste Dante, Milton, Kiopstock. 4. L'immortalità dello spirito in Goethe.]
- Retté. Goethe et l'influence allemande. Européen. 1903. 3. I.
- Rocholl, H. J. W. Goethe. L. Weber. Die religiöse Entwicklung der Menschheit. Gütersloh, Bertelsmann. 1903.
- Schlenther, P. Die obdachlose Goethe-Gesellschaft. -Neue Freie Presse. 1903. Nr. 13918. (26./V.)
- Schmidt. Die Religiosität der Frau Rat und das Verhältnis Goethes zum Christenglauben. Leipzig, Jacobi & Zocher. 1903. 80. 75 Pfg.
- Schmidt, P. Ein bischöfliches Wort über Goethe als Erzieher. [John Lancaster Spalding.] - Literarische Warte. (München.) 1903. IV, Nr. 10.
- Schmidt, W. Goethe als Pädagoge. -Lehrer-Zeitung für Thüringen und Mitteldeutschland. 1903. XV. Nr. 42.
- Scholz, W. v. Günther und Goethe. Die Kultur. (Köln.) 1903. I, S. 1459—1506.
- Seligmann, A. F. Goethe als Zeichner. Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 21-29.
- Suphan, B. Asylrecht des Fremdwortes. [Goethes Außerungen.] - Freundesgaben für Karl Frenzel. Berlin, 1903. S. 13-15.
- Wildenbruch, E. v. Ein Wort über Weimar. Berlin, Grote. 1903. gr. 80. 27 S. 20 Pfg.
- Zumbini, B. Per Wolfgango Goethe. Neapel, Tip. Università. 1903. 8º.

#### (Beziehungen zu Italien.)

# Biographisches.

Briefe, Verkehr, Persönliche Beziehungen.

- Chuquet, A. La soeur de Goethe. Études d'histoire Paris, Fontemoing 1903.
- Fischl, Fr. Goethes letzte Böhmische Reise. Die Zeit. 1903. Nr. 266. (26./VI.)
- Froitzheim, Joh. Goethe und der Propst Dumeiz. - Gegenwart. 1903. LXIV, S. 54 55.
- Loewe, Ph. Goethe und der Sarajlija [Simeon Milutinowitsch]. - Fremden-Blatt. (Wien.) 1903. Nr. 82. (24./III.)
- Metz, A. Rez. v. P. Bastier, La mère de Goethe. Paris, 1902. — Preußische Jahrbücher. 1903. CXIII, S. 322-333. Traumann, E. Stift Neuburg. [Der Besitz Fritz
  - Schlossers. Dessen Beziehungen zu Goethe.] Neue Heidelberger Jahrbücher. 1903. XII, S. 54-62.
- Trötscher, J. Goethes Besuch am Egerer Gymnasium im Jahre 1821. Progr. des Gymnasiums in Eger. 1903. 8º. vgl. Deutsche Arbeit. II, 897-900.

Vogel, Jul. Aus Goethes römischen Tagen. I. Römische Goethe-Bildnisse. II. >Eine Szene im Castel Gandolfo.« Ölskizze von Angelika Kauffmann. — Illustrierte Zeitung. 1902. CXIX, 3104. 1903. CXX, Nr. 3128.

Wech Bler, A. Goethe und Friederike Brion. - Gegen-

wart. 1903. LXII, S. 270-271.

Goethes Briefe. Ausgewählt und in chronologischer Folge herausgegeben von E. v. d. Hellen. 3. Bd. (1788–1797.) Stuttgart, Cotta. 1903. 8°. III, 284 S. I M.

Goethe-Briefe. Herausgegeben von Ph. Stein. IV. Bd. Weimar und Jena. 1782—1800. gr.-8° XVI, 313 S. 4 M.

Berlin, Elsner 1903.

Geiger, K. Goethe-Briefe. - Die Zeit. 1903. XXXV, S. 232. [Über die Ausgaben von E. v. d. Hellen und Ph. Stein.

L'Agamemnon d'Eschyle jugee par Goethe. [Goethes Brief an Humboldt vom 1. IX. 1816. W. A. Briefe, XXVII.] -Revue des Études Grecques. 1903. XVI, S. 1-4.

Geiger, L. Der Abschluß von Goethes Tagebüchern. - Allgemeine Zeitung, Beilage. 1903. Nr. 161.

#### Werke.

Goethes sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. XXIII. Dichtung und Wahrheit. Herausgegeben von R. M. Meyer. II. Teil. XXVIII. Kampagne in Frankreich. Herausgegeben von Alfred Dove. Stuttgart, Cotta, 1903. gr.-8°. 355 S, XXXVIII, 306 S. à 2 M.

Goethes Werke. Herausgegeben von Karl Heinemann. XV. Leipzig, Bibliographisches Institut. 1903. 8°. 552 S. 2 M.

Lasserre, P. et P. Baret. Goethe. Avec notices et annotations. (Pages choisies des grands Écrivains.) Paris,

Colin. 1902. 8°. 360 S. 3.50 Fr.
[Bruchstücke aus Faust Werther, Egmont. Iphigenie. Hermann und Dorothea, Wilhelm Meister, Wahrheit und Dichtung,

Briefe.]

#### Epos.

Hermann und Dorothea: Goethe. Hermann und Dorothea, with introd., notes and vocabulary by A. H. Palmer. New-York, Appleton, 1903. 80. 36, 202 S. 50 c. Goethe. Hermann et Dorothée, précedée d'une notice

littéraire par E. Hallberg. Paris, Delalain, 1903. 80

136 S. 80 c.

- Hermann et Dorothée. Traduit par Veret. Château-Thierry, Impr. Moderne. 1903. 80. 103 S.

#### Drama.

Egmont: Goethe. Egmont. Mit Einleitung und Anmerkungen von Max Morris. (Die Meisterwerke der deutschen Bühne. Herausgegeben von G. Witkowski. Nr. 1.) Leipzig, Hesse, 1903. 80. XVIII, 70 S 30 Pfg.

Gräf, H. G. Zur ersten Egmont-Aussührung am Weimarer Hoftheater. — Weimarer Zeitung. 1903. Nr. 115, 116. Kleiber, L. Beiträge zur Charakteristik von Goethes

Egmont. Progr. v. Friedrich-Wilhelm-Gymn. 1903. 40. 27 S. Vollmer, F. Goethes Egmont. 2. Auflage. (Die deutschen Klassiker erläutert und gewürdigt. 11.) Leipzig, H. Bredt, 1903. 8°. 119 S. 1 M.

Faust: Goethe, V., Fausto. Florenz, Salani, 1903. 8°. 135 S.

Boutarel, A. Le parrain de Méphistophélès. - Le Ménestrel. 1903. LXIX, 1891-1892. 98-100 S. [Uber die Bedeutung des Namens M.]

Cauer, P. Goethes Faust in Max Grubes Bearbeitung. Ein Wort zu den Düsseldorfer Goethe-Festspielen. Deutsche Monatsschrift. 1903. IV, S. 911-914.

Degen, R. Kuno Fischer und Goethes Faust. - Tägliche Rundschau. 1903. Nr. 130, 131.

Cohn-Antenorid, W. Die Quellen des Faustischen Papiergeldes. - Goethe - Jahrbuch. 1903. XXIV. S. 221 - 224.

Geiger, L. Die Aussührung des ganzen Faust. - Rheinlande. 1903. III, S. 297 - 301.

Der Gesang der Erzengel im Faust. - Hamburger Nachrichten (Liter. Beilage). 1903. Nr. 14.

Hanstein. Der Unsterblichkeitsglaube in Goethes Faust. - Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. 1903. XII, Nr. 3, 4.

Landsberg, E., J. Kohler. Fausts Pakt mit Mephistopheles in juristischer Beleuchtung. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 113-131.

Lippmann, E. v. Sagengeschichtliches zur Helena -Parallelstellen zu Faust. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 217—221.

Muncker, F. Rezension von: J. Minor, Goethes Faust. Stuttgart, 1901. - Deutsche Literatur-Zeitung. 1903. XXIV, Nr. 29.

Neurath, O. Wolframs Faust [1839]. - Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 233-235.

Newman, E. » Faust « in Music. — Contemporary Rewiev.

1903. LXXXIII, S. 673-682. Oort, H. L. Christus en Faust. - Theologisch Tijdschrift (Leiden). 1903, XXXVII, S. 36-54.

Oswald, M. Das Urbild von Goethes Faust. - Berliner Neueste Nachrichten. 1903. Nr. 171.

Pospischil, M. Volkstümliche Erklärung von Goethes Faust. 1. u. 2. Hamburg, Hut. 1902. 80. 266 S. 50 Pfg.

Pospischil, M. Eine neue Faust-Erklärung. [v. H. Türck.] - Vossische Zeitung. 1903. Nr. 241, 243.

Reichel, E. Eine . Fauste-Studie. - Die Gegenwart. 1903. LXIII, S. 409-412. LXIV, S. 5-8.

Süpfle, G. Französische Faust-Übersetzungen. — Allgemeine Zeitung. Beilage. 1903. Nr. 76.

Volkelt, J. Fausts Entwicklung vom Genießen zum Handeln in Goethes Dichtung. - Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 1903. XI, S. 508-521.

Wohlauer, A. Goethes Helena-Dichtung in ihrer Entwicklung. Progr. d. Johannes-Gymn. in Breslau. 1903. 8°. 8 S.

Hanswursts Hochzeit: Singer, S. Zur Volkskunde vergangener Zeiten. [Zu Goethes »Hanswursts Hochzeit«.] - Schweiz. Archiv für Volkskunde. 1903. VII, S. 61-62.

Iphigenie: Goethe. Iphigénie en Tauride. Tragédie en 5 actes Traduit par E. Leclerc. Langres Impr. champenoise. 1903. 8°. 123 S.

Siehe, S. Friedericke Unzelmann und die erste Darstellung der Goetheschen Iphigenie in Berlin. - Tägliche Rundschau (Beilage). 1902. Nr. 303.

Jahrmarktsfest: Minor, J. Zu Goethes Jahrmarktsfest zu Plundersweilen. — Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. 1903. III, S. 314-331.

Laune des Verliebten: Deutsch, K. Über das Verhältnis der »Laune des Verliebten« zu den deutschen Schäferspielen des XVIII. Jahrhunderts. Progr. d. Realsch.

Sternberg. 1903. gr.-8°. 34 S. To quato Tasso: Schröder, G. Über Goethes Tasso in der Kritik. Progr. des Lehrerseminars in Kattowitz. 1903, 8°, 18 S.

#### Prosa.

Fürst, Rud. Goethes Romantechnik. - Allgemeine Zeitung Beilage. 1903. Nr. 36.



Ritter, C. Anwendung der Sprachstatistik auf die Rezensionen in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 185—203.

Dichtung und Wahrheit: Goethe, J. W. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Für den Schulgebrauch hrsg. von A. Egen. Münster, Aschendorff. 1903. 8°. 403 S. 1.80 M.

Goethe. Aus meinem Leben. Schulausgabe von J. Dahmen. 4. Aufl. Paderborn, Schöningh. 1903. 8°. VIII, 178 S. 1 10 M.

Geiger, L. Karl Stahr über Dichtung und Wahrheite - Goethe-Fahrbuch. 1903. XXIV, S. 278-281.

Italienische Reise: Goethe. Letters from Switzerland; letters from Italy. Transl. by A. J. W. Morrison, ed. by Nathan H. Dole. Boston, Niccolls. 1902. 8°. III, 461 S.

Novelle: Hauffen, A. Goethes Novelles und Teplitz.

— Deutsche Arbeit. 1903. II. S. 637-641.

Seuffert, B. Teplitz in Goethes Novelle. Weimar, Kohler. 1903. gr.-8°. 38 S. 80 Pfg.

Wahlverwandtschaften: Goethe, V., Le affinità elettive. Prima versione italiana di Emma Perodi e Arnoldo de Mohr. Mailand, Libr. editrice Nazionale. 1903. 8°. X, 338 S. 3 L.

Werther: Goethe. Werther. Madrid, Succ. de Hernando, 1903. 8°. 194 S. 0.50 y 0.75.

Bricon, E. De »Werther« à »Heureuse« [von M. Hennequin und P. Bilhaud]. — La Grande Revue. 1903. VII, Bd. 26, S. 181—192.

Job. Livres à clef: Werther. — Intermédiaire des chercheurs et curieux. 1903. XLVII, S. 86-88.

Faguet, E. En relisant Werther. — Revue des Revues. 1903. XLV, S. 145-150.

Morris, M. Goethe und Daudet. [Geschenk eines Hündchens an die verlassene Geliebte in der Novelle »Die guten Weiber« und in Daudets »Rois en exil«.] — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 242—243.

Payer. Eine unbekannte Nachahmung von Goethes Werther.

— Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVIII,

S. 31-32.

Foerster, P. Goethes Abhandlung über die Philostratischen Gemälde. — Goethe-Jahrbuch. 1903. XXIV, S. 167-184.

Peltzer, A. Die ästhetische Bedeutung von Goethes Farbenlehre. Heidelberg, Winter. 1903. gr.-8°. III, 47 S. 1·20 M.

Scharffenberg, P. Goethes Farbenlehre. — Tägliche Rundschau. 1902. Nr. 201.

# **CHRONIK**

DES

# WIENER GOETHE-VEREINS.

ACHTZEHNTER BAND.

IM AUFTRAGE DES AUSSCHUSSES DES WIENER GOETHE-VEREINS

REDIGIERT VON

RUDOLF PAYER VON THURN.



#### WIEN 1904.

VERLAG DES WIENER GOETHE-VEREINS.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER, HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER, I., ROTHENTHURMSTR. 15.

Digitized by Goog le

Digitized by Google

Im Auftrage des Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:

Rudolf Payer von Thurn, IV/2, Heugasse Nr. 56.

# CHRONIK

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanzlei: I., Eschenbachgasse Nr. 9

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVIII. Band.

Wien, 10. Februar 1904.

Nr. 1.

INHALT: Nächster Goethe-Abend. — Ein unbekanntes Jugendbildnis Goethes (Mit swei Abbildungen im Text und einer besonderen Beilage: Georg Friedrich Schmolls holorierte Kreide-Zeichnung vom 16. Juli 1774 aus Lavaters Sammlung). — Mitteilungen und Nachrichten. — Goethe-Bibliographie 1903, bearbeitet von A. L. Jellinek.

# NÄCHSTER GOETHE-ABEND

Samstag, den 27. Februar 1904, abends 7 Uhr

im Vortrags-Saale des Wissenschaftlichen Klub, I., Eschenbachgasse 9.

Vortrag des Herrn Dr. August Nechansky:

»Mephisto.«

### Ein unbekanntes Jugendbildnis Goethes.

Es ist eine eigene Sache um die Beschäftigung mit den Goethebildnissen. Gewährt es an und für sich schon einen großen Reiz, zu verfolgen, wie die bildende Kunst sich der Züge eines bedeutenden Menschen zu bemeistern sucht, so erhöht sich das Interesse naturgemäß, wenn es sich dabei einmal um einen der größten aller Zeiten handelt. Erstrecken sich die vorliegenden Versuche gar über den Zeitraum von zwei Menschenaltern, können wir die Entwicklung des Ausdrucks vom Kindlichknabenhaften bis in die allerletzten Jahre des Greisenalters schrittweise verfolgen, so ergibt sich daraus leicht ein nicht zu unterschätzender Gewinn für das Verständnis seines Lebens und Schaffens.

Von all denen, die den jungen Goethe gemalt und gezeichnet, in Kupfer gestochen oder in Ton gedrückt haben, war es keinem vergönnt, ihn auf die Höhe seines Lebens und Schaffens, geschweige denn in das Greisenalter zu begleiten 1). Sie treten nacheinander ab, und neue Kräfte erscheinen auf dem Plan. Ganz abgesehen von dem individuellen Können des einzelnen hat ihnen ihre Zeit eine andere Art der Auffassung eingeprägt, andere Mittel der Darstellung geläufig gemacht. Zwei Menschen-

alter deutscher Kunstgeschichte, freilich nicht die bedeutendste und erfreulichste Periode, und aus dieser nicht einmal die hervorragendsten Erscheinungen, ziehen an unserem Auge vorüber, wenn wir eine reichhaltigere Sammlung von Goethebildnissen durchblättern.

Der Gedanke, die Goethebildnisse systematisch zu sammeln und darzustellen, ist, wie wir mit Genugtuung feststellen können, von Österreich ausgegangen, und zwar von zwei Männern, die dem kurz darauf ins Leben gerufenen Wiener Goethe-Verein recht nahe stehen: in der Beilage der »Augsburger Allgemeinen Zeitung« vom 19. Januar 1877 hat Dr. Hermann Rollett zum erstenmal den Grundgedanken seines späteren monumentalen Werkes entwickelt, und am 25. Januar desselben Jahres hat Professor Dr. K. J. Schröer in einem Vortrage im Wissenschaftlichen Klub »Goethes äußere Erscheinung« zunächst im Hinblick auf das in Wien zu errichtende Denkmal geschildert. Rolletts Sammlungen und Studien vertieften sich zu einem in weiteren Kreisen leider nicht genug gekannten und gewürdigten Prachtwerke, das unserem heimischen Verlage W. Braumüller Ehre macht: Die Goethebildnisse biographisch-kunstgeschichtlich dargestellt von Dr. Hermann Rollett, (Mit 78 Holzschnitten, 8 Radierungen von William Unger und 2 Heliogravüren. Wien, 1883.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Georg Melchior *Kraus*, der Direktor der weimarischen Zeichnungsschule, der Goethe 1776 gemalt hat, lebte zwar bis 1806, wir besitzen jedoch aus späterer Zeit kein Goethebild von seiner Hand.

Nicht übersehen darf dabei werden, daß Rolletts Werk vor dem durch die Erschließung des Goethischen Nachlasses und die Gründung der Goethegesellschaft hervorgerusenen Ausschwung der Goetheliteratur in Deutschland entstanden ist. Damit soll keineswegs das Verdienst Friedrich Zarnckes geschmälert werden, der in seinem »Kurzgesaßten Verzeichnis der Originalausnahmen von Goethes Bildnis (Des XI. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königl.-Sächsi-

schen Gesellschaft der Wissenschaften Nr. I. Leipzig bei S. Hirzel, 1888), ein Lustrum später, von einem Zentralpunkte wissenschaftlicher Tätigkeit aus, in der Lage war, manche Frage präziser zu fassen und erschöpfender zu beantworten.

Die Fortschritte der Reproduktionstechnik sind auch denGoethebildnissen zugute gekommen. Autotypie und Lichtdruck, denen der teuerere Kupferstich das Feld hat räumen müssen, haben sie weit verbreitet. Neben dem zu Goethes 150. Geburtstage erschienenen Sonderdrucke aus Könneckes Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur<sup>2</sup>) verdient vor allem Karl Heinemanns »Goethe«, neuerdings in dritter verbesserter Auflage

erschienen<sup>8</sup>), ganz abgesehen von dem Wert des wirklich gediegenen Textes, wegen seines sorgfältig ausgewählten und trefflich reproduzierten Bilderschmuckes hervorgehoben zu werden. In den Einzelblättern, die selbständig im Kunsthandel erscheinen, ist es vorwiegend das Bild des *alten* Goethe, der

Typus, wie ihn Rauch und Stieler geschaffen, der sich in der Vorstellung weiterer Kreise festgesetzt hat. Und doch hat es ungemein viel Anziehendes, sich auf Grund eines gleichzeitigen Bildes eine Vorstellung davon zu machen, wie der junge Goethe ausgesehen haben mag, zur Zeit als er den »Götz« und den »Werther« schrieb und in Gesellschaft der Brüder Stolberg die erste Schweizerreise unternahm.

Ein solches Bild ist das Blatt, welches unserer

heutigen Nummer beiliegt. Das Original gehört zu dem kunsthistorischen Fideikommiß unseres Kaiserhauses, und unsere bewährte graphische Lehrund Versuchsanstalt

hat ihre besten Kräfte vereinigt, ein kleines Meisterstück der Reproduktionstechnik zustande zu bringen. Der überraschend treue Faksimiledruck der gestochenen und geschriebenen Vignetten, die wundervolle Abtönung des Kolorits im Gesichte lassen uns beim ersten Anblick ganz vergessen, daß wir es mit einer Reproduktion zu tun haben. In der äußeren Ausstattung wurde ein übriges getan: so wie das vorliegende sind fast alle Porträte der Lavaterschen Sammlung, die sich gegenwärtig zu ihrem weitaus



Goethe
nach der Zeichnung von Georg Friedrich Schmoll, 1774.
(In Lavaters Physiognomischen Fragmenten. Dritter Versuch. Leipzig und
Winterthur. 1777. Seite 222 [Originalgröße].)

größten Teile seit 1828 4) in der kaiserlichen Familien-Fideikommiß-Bibliothek in Wien befindet, adjustiert, nur sind die Bilder noch durch ein Glastäfelchen geschützt, und der stärkere grüne Karton, auf dem sie aufgezogen sind, ist im Laufe eines Jahrhunderts stark verblaßt.

<sup>4)</sup> Vgl. das interessante Feuilleton von Dr. Alois Karpf in Nr. 13614 der »Neuen Freien Presse« vom 19. Juli 1902.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marburg, N. G. Elwertsche Verlagshandlung, 1899. Preis 3 Mark.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Leipzig, Verlag von E. A. Seemann, 1903.

Unser Bild war bisher so gut wie unbekannt. Unter jenen Bildern der Lavatersammlung, die wiederholt (1895 und 1899) zu den Ausstellungen im Freien deutschen Hochstifte nach Frankfurt am Main gewandert sind, befand es sich nicht. Viel mochte dazu beigetragen haben, daß es im Katalog unter dem Schlagworte »Goethe« nicht verzeichnet

war und erst vor einigen Jahren dem derzeitigen verdienstvollen Verwalter der reichen Porträtsammlung, Herrn Skriptor F. Fureczek, nachgetragen worden ist. Es trägt die Nummer 5979.

rig gestaltete sich die Frage, von wem dieses Bild des jungen Goethe herrühren mag, respektive mit welcher der durch Stiche und Radierungen verbreiteten Zeichnungen es etwa identisch könnte.

Recht schwie-

Dr. Hermann Rollett. der unsere Reproduktion im Sommer vorigen Jahres, unmittelbar vor seiner Erkrankung, zu sehen Gelegenheit hatte, schreibt darüber:

»Die im Besitz der k. u. k. Fa-

Blatt - eine kolorierte Kreidezeichnung - welches Goethebildnis hiermit die »Wiener Goethe-Chronik« nach dem Originale und in Faksimileausstattung den geehrten Lesern vorzulegen in der glücklichen Lage ist.

Vor allem müssen die beigegebenen, arg verurteilenden, vom 25. Juni 1789 datierten Verse

Lavaters von Hand (mit der Bezeichnung > Goethe - Profil <) als sonderliches Kuriosum trachtet werden. welches in den Worten letzten - erwünschterweise - von ihm selbst ziemlich richtig gestellt wird. Tatsächlich ist nämlich dieses vielfach nachgebildete Porträt des jüngeren Goethe ein in seiner Art entschieden gutes (vgl. die schöne für diese Darstellung grund-Zeichlegende nung von Kraus in Zarnckes » Originalaufnah men« etc. Tafel XIV, Nr. 7). Die Bildnisdurchführung in Lavaters Sammlung, deren Art hier genau Goethe wiedergegeben ist, zeigt hauptsächlich nur eine



milien-Fideikommißbibliothek zu Wien befindliche Lavatersche Bildnissammlung, die schon früher eine erfreuliche, Goethe betreffende Ausbeute gab (vgl. mein Werk »Die Goethebildnisse«, Wien, 1883, Nr. XIII, XVI, XXXV), enthält ein noch nicht publiziertes, doch jedenfalls mit dem bekannten Bildnis Goethes von Georg Melchior Kraus aus dem Jahre 1776 (Nr. XIX meines Werkes) zusammenhängendes, nicht wenig interessantes in der Kleidung, indem der rote Rock einen umgelegten Kragen hat, sowie der Kopf eine nach der Nasenspitze zu etwas ungoethische Verlängerung dieses Teiles zeigt, was auffallend auch ein Kupferstich (in meinem Besitz) aus einer Ausgabe der »Physiognomik« aufweist, der auch die im Nacken gebundenen und nach unten freiwallenden Haare - als für dieses Bildnis von Kraus sehr charakteristische Frisurart hat.

Abweichung von

jener Zeichnung

Unser hier in Farbendruck gegebenes Bild zeichnet sich aber auch durch eine einzelne, in freiem Schwung herabhängender Haarlocke aus, die in anderen Bildnissen nicht vorhanden ist.«

Um unseren Lesern ein selbständiges Urteil zu ermöglichen, bringen wir in der vorliegenden Nummer auch die Zeichnung von Kraus, und zwar nicht nach dem verbreiteten Stich von D. Chodowiecki vor dem 19. Band der »Allgemeinen Deutschen Bibliothek« von Nicolai 1776, sondern direkt nach der Bleistiftzeichnung von Kraus in Originalgröße, wozu uns die N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung in Marburg das Klischee aus der zweiten Auflage von Könneckes nicht genug zu empfehlenden Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur in dankenswertem Entgegenkommen zur Verfügung gestellt hat.

Rolletts feinem Kennerblicke war es nicht entgangen, daß auf unserm Bilde die Nase etwas Ungoethisches hat. Gerade die etwas spitz geratene Nase aber ist es, deren Form, abweichend von der Kraus'schen Zeichnung, mit einem auch von Rollett am Schlusse seiner Ausführungen angezogenen Stich aus Lavaters » Physiognomischen Fragmenten, Dritter Versuch « (Leipzig und Winterthur, 1777, S. 22) aufs genaueste übereinstimmt. Diese Ansicht hat auch in der Tat ein anderer hervorragender Kenner der Goethebildnisse, Geheimrat Dr. Karl Ruland, beim Anblick unserer Reproduktion sofort ausgesprochen: »Es kann die verschollene Zeichnung von Schmoll sein, nach der die ersten Goetheporträts (Zarncke 12 a und b) radiert worden sind.«

Der Maler Georg Friedrich Schmoll aus Ludwigsburg, den Goethe in »Dichtung und Wahrheit« mit dem Kupferstecher Johann Heinrich Lips verwechselt, hatte seinen späteren Schwiegervater Lavater 1774 auf der Reise nach Ems begleitet. Am Abend des 23. Juni war Lavater mit Schmoll im Goethehaus in Frankfurt abgestiegen, und am 25. Juni notiert Lavater in seinen Tagebüchern, die erst kürzlich im XVI. Band der Schriften der Goethegesellschaft von Heinrich Funck herausgegeben worden sind, S. 28618: »Schmoll zeichnete Goethe. Bis zum 30. Juni waren sie mit Goethe in Frankfurt, auf der Reise nach Ems und in Ems beisammen. Am 15. Juli traf Goethe, den unaufschiebbare Geschäfte seiner jungen Advokatenpraxis für 14 Tage nach Frankfurt zurückgerufen hatten, in Gesellschaft Basedows wieder in Ems ein, und schon am 16. Juli lesen wir wieder in Lavaters Tagebuch: »Goethe saß Schmollen.« Offenbar die erste, die Frankfurter Zeichnung Schmolls vom 25. Juni, die in den Besitz Friedrich Nicolais überging, findet sich in einer trefflichen Heliographie der Reichsdruckerei vor dem IV. Bande des Goethe-Jahrbuchs<sup>5</sup>). Sie ist ganz flach, nur in Umrissen gehalten, die Nase ungemein spitz, viel spitzer noch als auf unserer kolorierten Kreidezeichnung. In Lavaters »Physignomischen Fragmenten (Dritter Versuch Leipzig und Winterthur 1777) findet sich auf S. 22 ein Stich, der, wie Zarncke nachgewiesen hat<sup>6</sup>), nach einer Zeichnung von Schmoll angefertigt ist, und der Lavatern den Ausdruck entlockt: »Hier endlich einmal Goethe —«. Dieser Stich, den wir gleichfalls reproduzieren, stellt offenbar eine Korrektur der ersten Zeichnung Schmolls dar: die Spitze der Nase ist etwas abgeplattet, das Gesicht hat durch aufgesetzte Schatten Plastik und Rundung erhalten.

Zarncke, dem Lavaters Tagebücher nur unvollständig vorlagen, hält es für einfach unglaublich, daß Schmoll 1774 während der Schweizerreise
Goethen zweimal im Profil und so abweichend sollte
gezeichnet haben 7). Jetzt wissen wir genau, daß dies
in der Tat der Fallwar, und mit aller Wahrscheinlichkeit
dürfen wir in unserem Bilde, das bis auf ganz
unbedeutende Abweichungen in der Kleider- und
Haartracht mit dem Stich der »Physiognomik« übereinstimmt, die bisher für verloren gehaltene zweite,
nämlich die Emser Zeichnung Schmolls vom
16. Juli 1774 erkennen<sup>8</sup>).

Dieser Annahme scheint nur die Datierung (links unten): >25. VI. 1789 « und die wegwerfende Kritik »Carricatur« von Lavaters eigener Hand zu widersprechen. Halten wir jedoch dagegen, was Lavater in der »Physiognomik« von dem Stiche sagt: Adel und Feinheit, die er im Chodowieckischen Stich nach Kraus vermißt, findet er hier »viel, viel mehr!«— »Wie viel Kühnheit, Festigkeit, Leichtigkeit im Ganzen, « fährt er fort. » Wie schmilzt da Jüngling und Mann in Eins! Wie sanst, wie ohn' alle Härte, Steifheit, Gespanntheit, Lockerheit; wie unangestrengt und harmonisch wälzt sich der Umriß des Profils vom obersten Stirnpunkte herab, bis wo sich der Hals in die Kleidung verliert! Wie ist drinn der Verstand immer warm von Empfindung - Lichthell die Empfindung vom Verstande. Man bemerke vorzüglich die Lage und Form dieser - nun gewiß – gedächtnißreichen, gedankenreichen — warmen Stirne - bemerke das mit einem fortgehenden

b) Darnach eine Autotypie in Heinemanns »Goethe«.
3. Auflage. S. 233.

<sup>6)</sup> GJB. IV, 144. 7) Ebenda, S. 143.

<sup>8)</sup> Von der Hand Schmoll's enthält die Lavater'sche Porträt-Sammlung unter Nr. 9348 noch eine etwas verkleinerte Kopie der nach Zarncke Ende November 1779 in Zürich auf Goethes zweiter Schweizerreise entstandenen Bleistiftzeichnung von Johann Heinrich Lips mit der Aufschrift: » Goethe von Schmoll nach Lips«.

der Goethe von Ems aus in Gesellschaft von Schnellblicke durchdringende, verliebte - sanft geschweifte, nicht sehr tiefliegende, helle, leicht Lavater, Basedow und Schmoll die Lahn hinabheweoliche Ange - die so sanft sich darüber bin ht« in Lader Hand Goethe in us der Zeit bermütigen ıg's, in der Tat, überliefert. goethe. Profil. ers Sammspäter auf t, und auf ing finden die dichtedrückt wie produktion risticolae« onik« und daß bei Reisetageondern an öhmen zu Hauffen: h Karlsbad hr früh die ländliche Das be-»Posthaus riften der Nr. 2) in auch das riften der halb 8 in . 1«. abe von aftlichen , bis auf gt, ist aus s Schröer an Frau ggasse 6,

## Goethe-Bibliographie 1903.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

VII.\*) (bis Ende 1903.)

#### Allgemeines.

Achelis, Th. Goethes religiose Weltanschauung. - Gegenwart. 1903. LXIV, Nr. 33.

Anwand, O. Goethe-Prometheus. — Vossische Zeitung, Sonntags-Beilage. 1903. Nr. 32.

Aufhäuser D. Lucindens Fluch. Ein Goethespiel in 3 Aufzügen. Frei nach Dichtung und Wahrheit. Dresden, Pierson. 1903. 8°. VIII, 136 S. 1.50 M.

Barabás, Á. v. Goethes Wirkung in der Weltliteratur. Goethe, Byron und Madách. Leipzig, J. Hegner. 1903. 8°. 70 S. 1.50 M.

Bielschowsky, A. Goethe, sein Leben und seine Werke. I. Bd. 4. Aufl., II. Bd. München, Beck. 1904. gr.-8°. IX, 522 u. V, 737 S. 5, 7 M.

Bossuet, A. Goethe et Schiller. 5. éd. revue. Paris, Hachette 1903. 8°. 455 S. 3.50 Fr.

D. Goethe-Zitate. — Vossische Zeitung. 1903. Nr. 493.
 Diestel. Über Goethes Christentum. — Monatshefte der Comenius-Gesellschaft. 1903. XII, S. 119-128.

D. — S. Ist Goethe populär? — Berliner Tageblatt. 1903. Nr. 435.

Dernburg, F. Popularität [Goethes]. — Berliner Tageblatt. 1903. Nr. 439.

Ehlers, R. Goethe und das Christentum. — Protestantische Monatshefte. 1903. VII, Heft 9.

Eucken, R. Goethe. — Die Lebensanschauungen der großen Denker. 5. verb. Auft. Leipzig, Veit. 1904. S. 428-436.

Galle, F. Bismarck und Goethe. — Monatsschrift für höhere Schulen. 1903. II, S. 500-507.

Goethe and Berlioz. — Musical Courier (New-York). 1903.
Nr. 1203.

Gorge, S. Goethe über Erziehung und Unterricht. — Mittelschule. 1903. XVII, S. 460—466.

Hansen, A. Linné oder Goethe. — Vossische Zeitung. 1903. Nr. 497. (23./X.)

Härlin, A. Goethe und der Alkohol. — Leipziger Tageblatt. 1903. Nr. 436. (28./VIII.)

Hirth, H. Goethe-Betrachtungen. — Kleinere Schriften.

München, Verlag der » Jugend«. 1903. II, S. 155-167.

Howald, J. Goethe und Schiller. Eine Monographie. Konstanz, C. Hirsch. 1903. gr.-8°. VI, 169 S. 2 M.

Kohut, A. Die Goethe-Sammlung in Budapest. — Zeitschrift für Bücherfreunde. 1903. VII, 2. S. 377-382.

Krüger-Westend, H. Goethe u. d. Orient. Weimar, Böhlau. 1903. Gr. 8º. 36 S. 1.20. M.

Levi, H. Gedanken aus Goethes Werken. 2. Aufl. München, Bruckmann. 1903. 8°. VIII, 144 S. 2 M.

Lienhard, F. Goethes Einsamkeit. — Deutsche Welt. 1903. Nr. 51. (20./IX.)

Möbius, P. J. Goethe. I, II. Leipzig, Barth. 1903. 8°. X, 264, 260 S. à 3 M.

[Goethe über das Pathologische. — Das Pathologische in Goethe. — Goethes Porträt (körperlich-geistig). — Goethe und Gall.

Rez.: J. Minor, »Neue Freie Presse« Nr. 14095 (22/XI); Max Morris, »Deutsche Literatur-Zeitung« 1903. Sp. 2867-70.] Neumeister, G. Goethe als Arzt. — Tägliche Rundschau (Unterhaltungs-Beilage). 1903. Nr. 200.

Popper, J. Einige Gedanken über Kant, Goethe und Richard Wagner in Anknüpfung an die Besprechung eines neuen Buches von Bölsche. — Neue Freie Presse. 1903. Nr. 13974, 81, 88, 95, 14001, 15, 22, 29, 50. (23, 30. VII. 4, 13, 20. VIII. 3, 10, 17. IX. 8. X.)

Šachow, A. Gete i ewo wremja. (Goethe und seine Zeit.) 3. Aufl. Petersburg, 1903. 8°. 304 S. 1.25 Rub. Schmidt, K. W. Goethe und Beethoven. — Vossische Zeitung, Sonntags-Beilage. 1903. Nr. 33.

Schröder, L. Goethe og hans Hoveddigtninger. Brudstykke af en Verdenliteraturhistorie. Kolding, Ikke.

1903. 8º. 66 S.

Sollas, H. Goldsmiths Einfluß in Deutschland im 18. Jahrhundert. Heidelberg. Diss. 1903. 8°. 44 S.

Spielhagen, F. Goethe unser Herzog. — Am Wege. Leipsig, Staackmann. 1903. S. 77-92.

Wasielewski, W. v. Goethe u. die Deszendenzlehre. Frankfurt, Literar. Anstalt. 1903. gr. 8°. VII, 61 S. 1.80 M. Weddingen, O. Goethe-Denkmäler. — Ruhestätten und Denkmäler unserer deutschen Dichter. Halle, Gesenius. 1903. S. 36-49.

Gegner: Arnold, R. F. Goethes Lyrik vor ihrem Richter.
[Martin Span.] — Euphorion. 1903. X, S. 611-623.

Holzmann, M. Aus dem Lager der Goethe-Gegner. Mit einem Anhange: Ungedrucktes von Börne. (Deutsche Literaturdenkmale. 129.) Berlin, B. Behr. 1904. 8°. 224 S. 3°50 M.

[I. Spaun. II. Span. III. Pustkuchen. IV. Grabbe. V. Müliner. VI. Glover. VII. Schütz. VIII. Menzel. IX. Hengstenberg. X. Knapp. XI. Görres. XII. Börne. Rez. E. Horner, Chronik. XVII., S. 42—44.]

[Hottinger, J. J.] Menschen, Thiere und Göthe. Eine Farce. 1775. (Bibliothek literarischer und kulturhistorischer Seltenheiten). Bd. 4/5. Leipzig, A. Weigel. 8°. 24 S.

Silbermann, A. Über den Verfasser einer gegen Goethe und die Schlegels gerichteten Schmähschrift aus dem Jahre 1803. Programm der Kaiser Franz Josefs-Handelsakademie in Brünn. 1903. 80. 23 S.

[Kotzebue, »Expektorationen. Ein Kunstwerk und zugleich ein Vorspiel zum Alarcos«.]

### Biographisches,

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

Bornemann, G. Mit Goethe auf dem Inselsberg. — Thüringer Kalender. 1904.

F. A. Auf Goethes Spuren. — Bohemia. 1903. Nr. 215.
 Froitzheim, J. Goethes Flucht aus Frankfurt. — Gegenwart. 1903. LXIII, S. 197—200.

Geiger, L. Goethe in Frankfurt 1817. — Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 287. (16./X.)

— Goethe, Bettine und die Frankfurter Juden. — Allgemeine Zeitung des Judentums (Berlin). 1903. Nr. 40. Joesten, J. Goethe in Bonn. Kulturbilder aus dem Rheinland. Bonn, Georgi 1902. S. 44—53.

Korn, G., Goethe unter österr. Spionage in Rom. — Leipziger Tageblatt. 1903. Nr. 103.

Müller, G. A. Goethe in Eisenach. — Eisenacher Tagespost, Sonntags-Beilage. 1903. Nr. 41.

Müller-Waldeck, E. Mit Goethe zum Matterhorn.

— Tägliche Rundschau (Unterhaltungsbeilage). 1903.
Nr. 101.

Trinius, A. Ilmenau einst und jetzt. — National-Zeitung, Sonntags-Beilage. 1903. Nr. 52. (25./XII.)

Wustmann, G. Der Leipziger Student Goethe. — Leipziger Tageblatt. 1903. Nr. 323.

Besson, P. Goethe et Mme. de Stein. — Annales de l'université de Grenoble. 1902. XIV, S. 447-517.

<sup>\*)</sup> Vergl. Chronik, (XVII. Bd., S. 44-46.

Bojanowski, E. v. Louise, Großherzogin von Sachsen-Weimar und ihre Beziehungen zu den Zeitgenossen. Stuttgart, Cotta. 1903. gr.-8°. XII, 429 S. 7.50 M. [Rez.: J. R. Haarhaus, »Grenzboten« LXII, 4, S. 418–426, 488–499; J. Minor: »Chronik des Goethe-Vereins« XVIII. S. 40; Erich Schmidt, »Deutsche Rundschau« CXVII, S. 152–153]

Bojanowski P. v. Herzog Karl August von Weimar in einer Sitzung der Pariser Akademie. — Freundesgaben

für Karl Frenzel, Berlin. 1903. S. 5—10.

Cohn, J. Goethe und Uhland. [Goethe an Zelter über Uhlands Gedichte.] — Allgemeine Zeitung, Beilage. 1903. Nr. 273.

Istel, E. Goethe und J. Fr. Reichardt. -- Frankfurter

Zeitung. 1903. Nr. 238, 239. (28., 29./VIII.)

Kleemeier, F. J. Göschen, Cotta und Schiller 1794-1798. — Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. 1903. Nr. 111-113.

Oswald, L. Verleger und Klassiker. [G. J. Göschen.] Literarisches Echo. 1903. V, Sp. 1181—1186.

Leitzmann, A. Zu Johannes Falks Bericht über seine erste Reise nach Jena und Weimar. [Besuch bei Goethe 1792.] — Euphorion. 1903. X, S. 550-557.

Goethe-Briefe. Hrsg. v. Stein. V. (1801-1803.) Berlin, Elsner. 1903. gr.-8°. XIV, 317 S. 3 M.

Schüddekopf, V. Neue Goethe-Briefe. [über W. A. Bd. 28.] - Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 272, 278. (1., 7. V.) Suphan R. Ein unbekannter Brief Goethes an W. v.

Humboldt. — Tägl Rundschau. 1903. Nr. 1.

E c k e r m a n n, J. P. Gespräche mit Goethe. Ausgewählt von J. Öhquist. Leipzig, Teubner. 1903. gr.-80. IV, 105 S. 1 M.

#### Werke.

Goethes Werke. Hrsg. im Auftrage der Großherzogin Sophie von Sachsen. I. Abt., 30. Bd. 41. Bd., 2. Abt. und IV. Abt., 28. Bd. (Briefe März-Dezember 1817.) Weimar, Böhlau. 1903. gr.-8°. III, 304 S. VIII, 558 und XII, 462 S. 3.40, 6.20, 6.40 M.

[Rez.: L. Geiger, »Allgemeine Zeitung, Beilage«. 1903. Nr. 239.]

 Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrten hrsg. von K. Heinemann. 4. Bd. Bearbeitet von G. Ellinger und G. Klee. Leipzig, Bibliographisches Institut. 1903. 8°. 548 S. 2 M.

- sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. 8. Bd.: Singspiele. Hrsg. von O. Pniower. 13. Bd.: Faust. I. Teil, hrsg. von Erich Schmidt. 24. Bd.: Dichtung und Wahrheit. II. Teil, hrsg. von Rich. M. Meyer. 33. Bd.: Schriften z. Kunst. III. Teil, hrsg. von W. v. Oettingen. Stuttgart, Cotta. 1903. gr.-80. XII, 367; XXXII, 346, 310; XVI, 331 S. à 1'20, geb. 2 M.

[Rez.: R. F. Arnold, \*Zeitschrift für österreichische Gymnasien«. LIV. S. 1115-1120. R. M. Meyer, \*Deutsche Litt. Ztg. \* 1904. Sp. 218-19.]

Shorter poems of Goethe and Schiller in chronological order; selecter and annstater. By W. H. Van der Smissen. New-York, Appleton. 1903. 8°. XXX, 291 S. 60 c. Rheinischer Most. Erster Herbst. [Buchsweiler 1775, hrsg. von Friedr. Rud. Salzmann.] Wortgetreuer Neudruck mit literarhistorischer Einleitung von M. Desceltes. (Bibliothek literarischer und kulturhistorischer Selten-

heiten. Bd. 4/5.) Leipzig, A. Weigel. 80. 24, 183 S. 6 M. [Enthalt: I. Neueröffnetes moralisch-politisches Puppenspiel. II. Prolog zu den neuesten Offenbarungen Gottes. III. Götter, Helden und Wieland..., V. [Wagner] Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten... VIII. [v. Reitzenstein] Lotte bei Werthers Grabe.]

#### Lyrik.

Goethe. Das Tagebuch (1810). - Vier unterdrückte römische Elegien. - Nicolai auf Werthers Grab (1775). Mit einer literarhistorischen Einleitung von M. Mendheim. (Bibliothek literarischer und kulturhistorischer Seltenheiten 3 b.) Leipzig, A. Weigel. 1904. 8°. 47 S. 1.50 M.

Batka, R. Goethische Lieder in der Musik. - Kranz. Gesammelte Blätter über Musik. Leipzig, Lauterbach &

Kuhn, 1903. S. 110—118.

Buschmann. Goethes » Erlkönig«. — Gymnasium. 1903. XXI, Sp. 153-158.

Krüger, H. Goethes west-östlicher Diwan. - Deutsche Heimat. 1903. VI, S. 1589-1595.

Ein ungelöstes Rätsel von Goethe. - Kölnische Zeitung. 1903. Nr. 1048. (7./XI.)

[Das Xenion Nr. 403: »Nichts als dein Erstes fehlt dir . . . « auf Pustkuchen gedeutet.]

Litzmann, B. Goethes Lyrik. Erläuterungen nach künstlerisch. Gesichtspunkten. Ein Versuch. Berlin, Fleischel & Co. 1903. gr.-8°. VII, 257 S. 3.50 M.

Reiff, P. Pindar and Goethe. - Moderne Language Notes. 1903. XVIII, S. 169-173.

Saran, F. Melodik und Rhythmik der » Zueignung « Goethes. – Studien zur deutschen Philologie, Festgabe, der 47. Versammlung deutscher Philologen und Schulmänner dargebracht. Halle, Niemeyer, 1903. S. 169-239.

Schüddekopf, C. Ein Goethisches Lied. Für den Bibliophilen-Tag in Weimar in Druck gegeben. [Mollys Antwort.] Weimar, 1903. 80. 8 S. (Als Handschrift

gedruckt.)

Wallner, A. Zu zwei Goethischen Gedichten. 1. Diné zu Koblenz. 2. Seelied. — Euphorion. 1903. X, S. 659-661. Wandrers Nachtlied: Röll, J. Goethes Nachtlied.

- Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 352. (20./XII.) Hellen, E. v. Wandrers Nachtlied. - Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 359. (29./XII.)

Henning, R. Nochmals > Uber allen Gipfeln ist Ruhe und dessen Entstehung. - Frankfurter Zeitung. 1903. Nr. 361. (31./XII.)

Ziegler, Th. Ein Schlußwort zu Wandrers Nachtlied. - Frankfurter Zeitung. 1904. Nr. 3. (3./I.)

Röll, J. Schlußbemerkungen zu Goethes »Nachtlied«. -Frankfurter Zeitung. 1904. Nr. 17. (17./I.)

#### Epos.

Hermann und Dorothea: Goethe, J.-W. Herman i Dorota, przełożył F. Nowicki (Biblioteka powszechna. Nr. 429.) Złoczów, Zuckerkandl. 8º. 74 S. 24 h.

Goethe. Hermann und Dorothea. Mit Einleitung u. Anmerkungen von A. Lichtenheld. (Graesers Schulausgaben klassischer Werke. 2.) 38.—45. Tausend. Leipzig, Teubner. Wien, Graeser. 1903. gr.-80. XIV, 55 S. 50 Pfg.

Kuenen, E. Goethes Hermann und Dorothea. 5. Aufl. (Die deutschen Klassiker erläutert und gewürdigt. 4.)

Leipzig, Bredt. 1903. 8°. 133 S. 1 M.

#### Drama.

Goethe. Iphigenia, Torquato Tasso, Goetz von Berlichingen. tr. by Anna Swanwick and Walter Scott; ed. by N. H. Dole. Boston. Niccolls. 1902. 80. 436 S.

Die Aufgeregten: Morris, M. Goethe und Holberg. -Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 35-38. Egmont: Goethe. Egmont ed. with introd. and notes

by R. W. Deering. New-York, Holt & Co. 1903. 8%. LXXVII, 180 S. 60 c.

– Egmont. Szomorújáték 5 felvonásban. Ford. Salgó E. Budapest, Lampel. 1903. 80. 116 S. 60 h.

Diekhoff, T. Notes on a passage in Goethes Egmont. [IV, 2. Alba: >So war denn, diesmal wider Vermuten, der Kluge klug genug, nicht klug zu sein. 

- Modern Language Notes. 1903. XVIII, S. 139-140.

Erwin und Elmire: Sláma, A. K. rozboru Goethovy zpěvohry »Ervin und Elmire« [Zur Analyse des Goetheschen Singspiels > E. u. E. ] Programm d. Realschule in Gewitsch. 1902. gr.-80. 10 S.

Faust: Goethes Faust I. Teil. Mit Einleitung und Anmerkungen von A. Lichtenheld. (Graesers Schulausgaben klassischer Werke 51.) 4.-7. Tausend. Leipzig, Teubner. Wien, Graeser. 1903. gr.-80. XXVI, 122 S. 50 Pfg.

– Faust. 2. Teil. Textrevision Einleitung und Erläuterungen von Otto Pniower. (Pantheon-Ausgabe.) Berlin.

S. Fischer. 1903. kl.-80. XLIV, 332 S. 3 M.

– Faust. Mit Einleitung und Erklärung, hrsg. von K. J. Schröer, 2. Teil. 2. revidierte Auflage. Leipzig, Reisland. 1903. 8º. CXV, 466 S. 6 M.

-- Faust. Traduction de Suzanne Paquelin. I. partie. Paris,

Lemerre. 1903. 8º. XI, 246 S. 5 Fr.

- Фаустъ. Трагедія. Часть І. Пер. А. Мамонтова. [1, Teil. Ubersetzt von A. Mamontow.] Moskau, 80, 1903 S. 50 Kop.

 Фаустъ. Съ иллюстр. первокласси. герм. художниковъ [Mit Zeichnungen hervorragender deutscher Künstler.] Petersburg, H. Hoppe. 1903. 4°. 172 S. 2 Rub.

Arnsperger, W. Sechs Vorträge über Goethes Faust, gehalten für die wissenschaftlichen Vereine im Kestnermuseum in Hannover. Heidelberg. 1903. 80. 102 S., als Manuskript gedruckt.

Fischer, K. Goethes Faust, 4. Bd. Die Erklärung des Goetheschen Faust nach der Reihenfolge seiner Szenen. 2. Teil. (Goethe-Schriften 9.) Heidelberg, Winter. 1903. gr.-8°. 367 S. 7 M.

Schmidt, M. Ludwig Nauwerck. - Archiv des Vereines für die Geschichte des Herzogtums Lauenburg. 1903.

VJI, S. 59-61.
[N.'s. Illustrationen zum Faust und Goethes Urteil über dieseiben.]

Dauriac, L. La Damnation de Faust »travestie«. — La Revue Latine. 1903. II, S. 417-424. [Oper von Berlioz.]

De Hann, J. D. Bierens. De Klacht van Faust. -Onze Eeuw. 1903. III, Nr. 11.

Jahn, A. Eine Faust-Stelle. [I, V. 1675. > Was willst Du armer Teufel geben ? - Allgemeine Zeitung, Beilage. 1903. Nr. 280.

Kerbaker, M. de. L'eterno feminino e l'epilogo celeste nel Fauste di W. Goethe. Neapel, C. Pierro. 1903. kl.-8°. 64 S. I L.

Laué, W. Gedanken zu Goethes Faust. - Schiller und die Farbenlehre. Breslau, Schottländer. 1903. 80. 210 S. 3 M.

Schmitz, E. Faust-Kompositionen. — Freistatt (München). 1903. V, Nr. 22.

Spielhagen, Friedr. Faust und Nathan. — Am Wege. Leipzig, Staackmann. 1903. S. 51-76.

Geschwister: Goethe. Die Laune des Verliebten. Die Geschwister. Mit Einleitung und Anmerkungen von J. Minor. (Meisterwerke der deutschen Bühne. 27.) Leipzig, M. Hesse. 1903. 80. XXVI, 38 S. 30 Pfg.

Minor, J. Die Geschwister« und Die Laune des Verliebten auf dem Wiener Hofburgtheater. Eine statistische

Übersicht. — [R. v. Payer: Die Geschwister« und die Wiener (1787) und die Grazer (1832) Zensur.] — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1903. XVII, S. 38-39.

Götz von Berlichingen: Goethe, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand, (Hausbücherei der deutschen Dichter-Gedächtnisstiftung 2.) Hamburg. 1903. 80. 178 S. 80 Pfg.

Iphigenie: Heinze, H. Aufgaben aus »Iphigenie auf Tauris « 3. Auflage. Leipzig, Engelmann. 1903. 80. VII, 87 S. I M.

Laune des Verliebten: siehe Geschwister.

Mädchen von Oberkirch: Ritter, O. Zu Goethes »Mädchen von Oberkirch«. - Archiv für das Studium der neueren Sprachen. 1903. CXI, S. 170-171.

Torquato Tasso: Fielitz, W. Das Ziel der Handlung in Goethes Tasso. - Festgabe für die 12. Hauptversammlung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins zu Breslau. 1903. S. 27-46.

Heinze, H. Aufgaben aus Torquato Tasso. 2 vermehrte Auflage. Leipzig, Engelmann. 1903. 8°. VII, 101 S. 1 M.

#### Prosa.

Ritter, C. Die Sprachstatistik in Anwendung auf Goethes Prosa. — Euphorion. 1903. X, S. 558-578.

Goethe, Extraits en prose. Publiés avec des notices et des notes p. B. Lévy. Paris, Hachette. 1903. kl.-8°. XVI, 186 S. 1'50 Fr.

- Märchen und kleinere Erzählungen. Ausgewählt und mit einem Vorwort versehen von H. Marshall. (Bibliothek der Gesamtliteratur 1735, 1736.) Halle, Hendel. 1903. 8°. IV, 180 S. 1.50 M.

Benvenuto Cellini: Arnold, R. F. Rezension von: Goethes Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe Bd. 31, 32.: Benvenuto Cellini, hrsg. von W. Oettingen. — Zeitschrift für österreichische Gymnasien. 1903. LIV, S. 1115-1120.

Dichtung und Wahrheit: Eck, A. Göthe w Strasburge. Göthe in Straßburg. Auswahl aus Göthes Selbstbiographie: » Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit.«] Moskau, Typogr. Lesner. 1902. 80. 100 S. 50 Kop.

Kunst und Altertum. Steig, R. Goethes »Mannräuschlein«. [5, 1, 10.] - Zeitschrift für deutsche Wortforschung. 1903. V, S. 99-104.

Rameaus Neffe: Pniower, O. Rezensionen von R. Schlösser, Rameaus Neffe. 1900. — Euphorion. 1903. X, S. 305—310.

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten: [Bettelheim.] Goethe und Anatole France. — Allgemeine Zeitung, Beilage. 1903. Nr. 227, 231. S. 78.

[Goethes Anekdote von der neapolitanischen Sängerin in den »Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten«. Vorbild für Anatole France, histoire comique: Der verstorbene Liebhaber erscheint der ungetreuen Geliebten und hindert sie ihre Gunst einem anderen zu schenken.]

Werthers Leiden: Goethe. Werther. (Col. de los mejores autores antiquos y modernos 22.) Madrid, Páez y Compañia. 1903. 80. 454 S. 0.50 ptas.

Betz, L. P. Goethes Werther in Frankreich. Eine bibliographische Studie. - Zeitschrift für Bücherfreunde. 1903. VII, 2, S. 383—388.

Bischoff, E. Erläuterungen zu Goethes »Werthers Leiden«, (Königs Erläuterungen zu den Klassikern 79.) Leipzig, H. Beyer. 1903. 8°. 49 S. 40 Pfg.

Deecke, Th. Werthers Lotte in ihren letzten zwanzig Lebensjahren. - Niedersachsen (Bremen). 1903. IX, Nr. I.

Grigorovitza, E. Suserintele tinărului Werther. Reflexiuni la romanul liù Goethe. Bucarest, Eminescu. 1903. 8°. 32 S. I l 50 [auch i. d. »Rivista Idealista«. 1903. I, Nr. 3.]

Hamann, R. Das Wertherfieber. - Westermanns Monatshefte. 1903. XLIV, S. 830-838.

Pilon, Ed. La destinée de Werther. — La Plume. 1903. XV, I, S. 601-604.

Wilhelm Meister: Goethe. Wilhelm Meisters Appreenticeship and Travels. Transl. by Th. Carlyle. London, Chapman. 1903. 8°. 3 Bde. 750 S. 2 sh.

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Rudolf Payer von Thurn,

IV/2, Heugasse Nr. 56.

V

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanzlei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVIII. Band.

Wien, 15. März 1904.

Nr. 2-3.

INHALT: Nächster Goethe-Abend. — Drei Briefe Ottiliens von Goethe an die Tochter des Leibarstes Vogel, mitgeteilt von J. Minor. — Die letste Krankheit Goethes beschrieben und nebst einigen anderen Bemerkungen über denselben, mitgeteilt von Dr. Karl Vogel, Grosshersogl. Sächsischem Hofrate und Leibarste su Weimar. Nebst einer Nachschrift von C. W. Hufeland (Nendruck). — Goethes Widmung der Kuffertaseln sur Farbenlehre an Vogel (Faksimile). — Zur Italienischen Reise: A) Castel Gandolso von A. Haussen; B) Girgenti von G. Wilhelm. — Goethe-Bibliographie 1904, bearbeitet von A. L. Jellinek.

# NÄCHSTER GOETHE-ABEND

Freitag, den 18. März 1904, abends 7 Uhr

(Vorfeier von Goethes Todestag, 22. März)

im Festsaale des Österreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins, I., Eschenbachgasse 9

Vortrag des Herrn Regierungsrates Dr. Eugen Guglia:

# Immermanns Merlin.

Hierauf:

Lieder und Klavierkompositionen von Walther von Goethe.

Vorgetragen von

Frau Marie Seyff-Kalzmayr und Fräulein Margarete Demelius.

### Drei Briefe Ottiliens von Goethe an die Tochter des Leibarztes Vogel

Als Einleitung zum Neudruck der Vogelschen Schrift über »Die letzte Krankheit Goethes«

Mitgeteilt von J. Minor.

Frau Hofrat Ottilie Demelius geborene Vogel, stellt uns die folgenden Briefe Ottiliens von Goethe, der Schwiegertochter des Dichters, zur Verfügung, die in ihrem Inhalt ungleich interessanter sind, als was Jenny von Gerstenbergk in ihrem Buche<sup>1</sup>) mitgeteilt hat. Frau Hofrat Demelius ist die Tochter des Leibarztes von Karl August und Louise, Hofrates Vogel, der Goethe in seiner letzten Krankheit behandelt hat. Sie ist hier in Wien wohl die letzte Überlebende, die mit den Personen des Weimarischen Kreises in unmittelbarer Berührung und in verwandtschaftlichem Verhältnis gestanden hat, und eine der wenigen, die wie die Töchter der Frau von Littrow, Frau Hofrat von Lang und

Baronin Doblhoff, Ottilie von Goethe noch persönlich gekannt haben. Ihr verdanken wir auch das Exemplar von der Schrift ihres Vaters über die letzte Krankheit Goethes, das unserem Neudruck zugrunde liegt<sup>2</sup>). Es ist in letzter Zeit von Medizinern so viel und so Widersprechendes geschrieben worden, daß es uns an der Zeit scheint, auf dieses authentische Urteil eines Arztes, der Goethe noch persönlich untersucht und behandelt hat, wieder aufmerksam zu machen. Die Schrift von Möbius

<sup>1)</sup> Ottilie von Goethe und ihre Söhne Walther und Wolfgang in Briefen und persönliche Erinnerungen. Stuttgart, Cotta, 1901.

<sup>9)</sup> Von dem interessanten Schriftchen sind, wie uns die Verlagsbuchhandlung Georg Reimer in Berlin freundlichst mitteilt, nur noch fünf Exemplare übrig, die nur zu erheblich erhöhtem Preise abgegeben werden können. Wir veranstalten von dem unten folgenden Neudruck gleichzeitig eine Ausgabe in Buchform mit dem Original-Umschlageblatt in ganz geringer Auflage.

habe ich in der »Neuen Freien Presse« vom 22. November 1903 ausführlich besprochen. Inzwischen ist mir eine andere Schrift eines angesehenen Mediziners zu Gesicht gekommen (P. H. Gerber, Privatdozent an der Universität Königsberg, Goethes Beziehungen zu den Medizinern, Berlin 1900), die in allen wesentlichen Punkten zu anderen Resultaten gelangt als die Schrift von Möbius. Umsomehr Grund für uns, uns der anspruchslosen und liebenswürdigen Schrift von Vogel zu erinnern.

Nachstehend die Briefe:

#### Liebe Ottilie!

Jch sende Dir mit meinem besten Glückwunsch ein leeres Gefäß was Du mit Zucker füllen wirst. Laß es ein Symbol sein, daß wenn Dir auch die äußere Form eines Verhältnisses gegeben wird, es auf Dich ankömmt den Inhalt zu bestimmen, Du hast die Süßigkeiten aufzufinden und zu bewahren, die es enthalten soll. Ich müßte zu viel sagen, wollte ich mir genügen, so nimm mit den wenigen Zeilen vorlieb. Herzliche Grüße Deinem Bräutigam, Deine Freunde sehen mit Beruhigung Dich ihm anvertraut; denn er hat Alles was Dich glücklich machen kann. Mit unverbrüchlicher Theilnahme Deine Pathe

Ottilie von Goethe

geborne Freiin von Pogwisch.

An Fräulein Ottilie Vogel.

Nuß Crême.

Auf 1/2 Canne Sahne rechnet man 1 bis 11/2 Schock Nüße, nachdem diese aufgeschlagen worden sind, zieht man sie wie Mandeln von der Scheele ab und nimmt auch noch 5 bittere Mandeln dazu und stößt alles im Mörser recht fein, feuchtet sie auch dabey mit Wasser an, damit sie keinen öhligen Geschmack annehmen, als dann rührt man 10 Loth gestoßenen Zucker darunter, diese Masse läßt man lauwarm werden und rührt alsdann die zu festem Schnee geschlagene Sahne vorsichtig darunter; zuletzt kommen 5 Tafeln aufgelöste Gelatine ebenfalls lauwarm darunter, alsdann füllt man die Masse in eine Form.

Was in Deiner Wirthschaft sich Dir wie eine harte Nuß entgegenstellt, hoffe ich wirst Du das Talent haben in einen süßen Creme zu verwandeln; dies liebe Ottilie wünscht Deine Pathe

Weimar 25. Juli 1858. Ottilie von Goethe.

Wien den 7. Juli 1863.

Liebe Ottilie!

Wie oft habe ich Dir schreiben wollen, wie oft Dir zu danken gehabt, wo ich dennoch stumm

blieb, und wenn Du dennoch nicht irre geworden bist an mir, so hast Du in der Jugend schon ein Stück Weisheit des Alters. Gottlob daß man in jüngeren Jahren gewöhnlich nicht begreift, was das Alter ist, - es ist die Periode der Hemmnisse. In der Jugend stehen alle Thore auf, alle Wege breiten sich weit vor einem aus, im Alter wächst der Kieselstein beinah zum Felsblock, und der kleine Bach zum Fluß. So, denn das ist der langen Rede kurzer Sinn, bekamest Du keinen Brief, obgleich ich wirklich über Deine Geschenke und Briefe frohlockte. Weihenachten sollte eine kleine Sendung an Dich abgehen, aber was für ein trauriges Weihenachten hatten wir durch Wolfs Fall auf dem Glatteis, - dann setzte ich mir einen andern Termin zum schreiben, bis ich endlich Alles auf den Zeitpunkt hinausschob, wo Deine Eltern hier durchkommen würden; leider glaube ich daß dies aufgegeben ist, wenngleich mir Walther schreibt, daß Deine Eltern am 1. Juli nach Dresden abgereist sind.

Wie sehr hätte ich Euch Allen die Freude des Zusammenseins gewünscht, aber nach der großen Anstrengung, nach der Durchführung eines Werkes, was ihm mit den Glanzpunkten seines Lebens in der Vergangenheit, für alle Zeiten in der Erinnerung Deutschlands verbindet 1), bedarf er wohl wirklich des Ausruhens, die Reise war wohl zu anstrengend, doch später möchte ich, er machte sie, denn was kann ihm besser thun als mit Euch zu sein, und ich fürchte immer die Dresdner Ruhe könnte wohl oft von Weimar aus durch Geschäfte unterbrochen werden. Es ist rührend, daß Dein Vater statt sich zu schonen, seine Kräfte an eine solche Aufgabe wie verdoppelt von der Befriedigung die sie ihm gab, unermüdlich wendete, obgleich doch leicht die Anstrengung ihm hätte schaden können, aber er gab jedem Lebens-Augenblick selten Werth, wie wir das fühlen, und wie Walthers Briefe es immer aussprechen, und Wolf mit Deinem Vater dadurch in fortgesetztem Austausch war, kannst Du denken. Walther war ja immer mit treuer Anhänglichkeit ein fleißiger Besucher Eures Hauses, und beschreibt auch jetzt wieder wie wohl im wärend der Anwesenheit der beiden Frankfurther Cusinen<sup>2</sup>) es ihm dort gewesen sei, und was für gute Stunden er verlebt. Es war

<sup>2)</sup> Schwestern von Vogels zweiter Frau, Stiefmutter seiner Kinder. Alle drei Enkelinnen der jüngeren Schwester der Frau Rat, die an den Prediger Stark verheiratet war.



<sup>1)</sup> Gemeint ist die durch Vogel im Auftrage des Großherzogs und der Goethe'schen Erben eben vollendete Ausgabe des Briefwechsels des Großherzogs Carl August mit Goethe in den Jahren 1775—1828, Vergleiche Chronik, IX. Band S. 40.

dieser Besuch für Deinen Vater gewiß eine Erfrischung. Seine wohlverdiente Ernennung zum Staatsrath soll ihm und Deiner Mutter Vergnügen gemacht haben. Von einer Sache liebe Ottilie kannst Du wenigstens überzeugt sein, das Deine Mutter die treuste Wächterin über die Gesundheit Deines Vaters ist, und wohl früher und jetzt manchmal mag gefühllos erscheinen, weil, wo die Möglichkeit ist daß Deinem Vater etwas schadet oder bekümmert sie auf nichts Rücksicht nimmt. Aber ich schreibe Dir lauter Dinge, die Du schon weist, und Du ahndest bis jetzt nicht, daß diese Zeilen zugleich ein Empfehlungsbrief für Baron des Grange für Dich und Deinen Mann sein sollen. Baron des Grange der Neffe einer Freundin von mir Gräfin Nostiz, hat den größten Theil seiner Kindheit und Jugend in Euböa zugebracht, wo sein Vater eine Besitzung hatte. Noch jetzt lebt seine Schwester verheirathet in Griechenland, die ich gleichfalls kannte. Er selbst ist schon seit mehreren Jahren in Wien, und hat sich in dem letzten Jahr entschlossen Photograph zu werden. Aus Griechenland hat er sich wohl die Anlage zu Fiebern mitgebracht, und war aufs Land gezogen sich etwas zu erholen. Heute kam er plötzlich zu mir zu sagen, daß er morgen beabsichtige nach Gratz zu gehen, um sich persönlich zu überzeugen, ob die Verhältniße in Gratz wie man ihm geschildert günstig wären für einen Photographen. Er bemühte sich hier vergebens um ein gutes Atelier, doch das wird er Dir selbst sagen. Es ist ein durchaus ehrenwerther Charakter, ein gentlemen, und wie gesagt ich kenne ihn schon länger, und habe dies Urtheil von Allen bestätigt gefunden, die mit ihm schon länger wie ich in Verbindung. Er war früher unter Bruck eine kurze Zeit angestellt. Er führt seinen Entschluß mit Consequenz durch, was ihm doch im Anfang nicht ganz leicht kann geworden sein. Seine Absicht ist ungefährt 8 bis 10 Tage in Gratz zu bleiben. Die allertreueste Freundin, ja Bewunderin hast Du an Bar. Steiger; vielleicht weist Du noch nicht daß sie von hier fort ist zuerst nach Linz und Gmunden und dann »weiter und weiter« sie wußte es selbst nicht. Ich kann mir denken daß Du ihr von großem Nutzen sein könntest, denn in dem unstäten etc. etc. ihrer Lage liegt viel Drückendes und 12 Jahre sind lang, sie scheint aber auch gar nichts Gutes ihrer Lage oder überhaupt was sich ihr noch darbietet erfassen zu können. Schon nach jahrelanger Abwesenheit einmal ihren Wiener Freunden so nah zu kommen wie Gratz, hätte ich geglaubt müßte sie gestärkt genug haben um nach Wien zu kommen, aber nein, - sie kam nicht; nun führt das Geschick sie ganz in unsere Nähe aber auch umsonst, und Du wirst es kaum glauben,

wenn ich Dir sage, daß nur den Tag vor ihrer Abreise sie sich entschlossen hat Mittags einmal mit uns einfach zu essen, während sie sich sonst auf flüchtige Besuche beschränkte. Sie macht zwar jetzt Pläne vielleicht im September hieher zu kommen, aber wer weis es; jetzt sollte sie ihren Mann in ein Bad begleiten, und da ihre Eltern scheinen Reise Pläne zu haben, die bis Paris gehen, so riethen wir ihr lieber möglich zu machen sich anzuschließen, das wäre ein wahre Auffrischung. Sie liebt Dich, Deinen Mann und Deine Kinder wahrhaft. - In Kurzem geht wahrscheinlich eine gute Bekanntin Frau von Biedenweg nach Gratz, aber es wird wahrscheinlich sich ihr Dortsein auf so kurze Zeit beschränken müssen, daß ich sie Dir nicht empfehlen kann, was ich sonst gerne gethan, da sie voll Geist und Interesse ist. Ich rieth ihr wenigstens das schöne Kunstwerk von Pisano zu sehen. Die Triumphe der Liebe, Zeit, Tod u. s. w. was ich als ein Geschenk meines Sohnes Wolf in einem schönen Werke besitze, und durch die guten Abbildungen darin mir vergegenwärtigen kann.

Und nun meine liebe Ottilie ist wohl Zeit daß ich zum Schluß komme; Bratranek 1) hoffe ich bleibt seinem Plan treu und kömmt bald; ich habe leider Niemand gesehen, der von Einfluß ist auf sein Schicksal, wie sehr wünschte ich ihm eine Möglichkeit zu wirken, die für ihn paßt, Meine Schwester und Wolf tragen mir an Dich und Deinen Mann viel Grüße auf. Ich sende Dir ein Mützchen was Du leicht zur Coiffüre umgestalten kannst, oder auch die Blumen auf einen Huth übertragen; als Deine Pathe darf ich mir schon ein solches Recht nehmen; ich ändre nicht gern, und als ich es sah, beschloß ich es Dir durch Deine Mama zu senden. Damit aber Demelius mich nicht für nur frivol hält, füge ich noch Etwas außer dem Bereich des Putz liegendes bei. Ich umarme Dich herzlich, Gott behüthe Dir Deine Kinder. Ich hoffe immer noch, daß Walther diesen Sommer einmal kommen wird, ich bleibe wohl ganz ruhig, will aber bemerken, daß obgleich in demselben Hause, doch nach neuer Numerierung es heißen muß Renngasse No. 8 (neu) 153 alt.

Lebe wohl lebe wohl. Noch eine wichtige Frage, das allerliebste Blättchen Aquarell was Du mir geschickt trägt den Nahmen Walther als Unterschrift, wo ist der Künstler?

Deine alte Pathe

Ottilie von Goethe.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Professor der deutschen Sprache und Literatur an der Universität Krakau, Augustiner-Chorherr.

Wien den 2ten May 1864

Mit wahrer Trauer liebe Ottilie gedenke ich Deiner, denn wenn ich schon immer die Sorge hatte, daß Du Deinen geliebten Vater nicht widersehen würdest, so ist dies nun eine schmerzliche Gewißheit geworden. Wie tief wir Alle seinen Verlust fühlen, die eine lange Lebensstreckke mit ihm gewandelt sind, denen er in den entscheidensten Lebensperioden, als Freund, als Rathgeber als Tröster und Arzt zur Seite stand, das weist Du, die Du die Verhältnisse so genau kennst, — aber auch die Ferner-Stehenden, in Weimar und im weimarischen Lande, werden bei seinem bedeutenden Lebenskreis, bei seinem ausgebreiteten Segenswirken, ihn tief betrauern.

Du, Dein Mann, Deine Kinder, die arme Cäcilie haben viel verlohren, und die Lükken zeigen sich nicht im ersten Augenblick, da regiert nur der Schmerz, aber jahrelang, auf nie geahnte Punkte die das wechselnde Leben bringt, werdet Ihr es empfinden. Dein häusliches Glück, was Deinem Vater so große Befriedigung gab, das Verhältniß was zwischen Euch und mit Deiner Mutter<sup>1</sup>) sich so glücklich gestaltet hatte, verschönte ihm den Abend seines Lebens. Wie aber Henriette gelitten hat, in der ewigen Sorge, wenn sie einen Augenblick von ihm entfernt war, das versichere ich Dir war ganz erschütternd von Walther zu hören. Sie hat ihre Aufgabe Deinen Vater zu beglücken, treulich gelöst, und Du meine liebe Ottilie wirst ihr

lohnen, Du die so innig liebt, wirst ihr eine liebevolle Tochter bleiben, da sie ja Deine Pflichten mit übernahm als Dein Beruf Dich von seiner Pflege fern halten mußte. Ich leugne es Dir nicht, ich hätte gewünscht Walter wäre es erspart gewesen, diese trübe Zeit mit in Weimar durchzukämpfen, aber trotzdem daß seine Gesundheit sehr der Erholung bedurfte, und gerade die Ermahnung Deines Vaters, der ihm die größte Ruhe empfahl, ihn förmlich von Weimar fortgetrieben, so sagte mir doch Walther immer, daß er trostlos sein würde geschähe ein Unglück, nicht in Weimar anwesend zu sein, weil er wüßte daß es Deinem Vater und Henriette ein Trost wäre; - sein Wunsch ist erfüllt, und der arme Walther war in Weimar. Du meine liebe Ottilie wirst, wenn es dessen bedürfte, schlichtend und rathend bei Deinen Geschwistern wirken, aber ich hoffe es ist dies nicht nöthig. Ich denke immer Henriette kömmt in einiger Zeit Dich zu besuchen, mit Dir wird ihr am wohlsten sein, von Dir und Demelius wird sie ihren Schmerz am besten verstanden fühlen, weil sie weis wie Ihr ihn geliebt habt. Ich weis noch nichts Näheres, doch scheint er nicht lange krank gewesen zu sein; Walther schrieb natürlich nur kurz und sollte erst später ausführlicher mittheilen. In 8 Tagen zwei so nah berührende Verluste, die Parry?) und Dein Vater, es ist zu viel. Lebe herzlich wohl meine liebe Ottilie in Freud und Leid mit treuer Theilnahme Deine Pathe Ottilie von Goethe.

### Die letzte Krankheit Goethe's,

beschrieben und nebst einigen andern Bemerkungen über denselben, mitgetheilt von

Dr. Carl Vogel,

Großherzogl. Sächsischem Hofrathe und Leibarzte zu Weimar.

Nebst einer Nachschrift von

C. W. Hufeland.

(Aus Hufeland's und Osann's » Journal d. prakt. Heilk. « abgedruckt.)

Wenn ich, eigner Mahnung, wie sleißig erinnernden Gönnern und Freunden ungehorsam, bisher zögerte, die dennoch nicht wohl für immer abzulehnende Lösung der schmerzlichen Aufgabe zu unternehmen, welche den Gegenstand der solgenden Blätter ausmacht, so möge mich, was die ersten Wochen nach dem Trauerfalle angeht, das niederdrückende Gefühl unermeßlichen Verlustes, — sechs Jahre lang beglückte der Hochverehrte mich als Arzt und später als Amtsgehülfen im täglichen freundlichen Umgange mit ausgezeichnetem Wohlwollen und Vertrauen! — für die spätere Zeit

eine gewiß verzeihliche Abneigung, mir die Vorgänge so betrübter Stunden im peinlichsten Detail nochmals zu vergegenwärtigen, wo nicht rechtfertigen, doch entschuldigen. Außerdem hatte ich sowohl der Weimarischen Zeitung, zum Nekrolog Goethe's, als auch dem Hrn. Dr. Müller, zu seinem empfehlungswerthen Werkchen: Goethe's letzte literarische Thätigkeit, Verhältniß zum Auslande und Scheiden. Jena, bei Frommann 1832, ziemlich ausführliche und an beiden Orten benutzte Notizen über die letzte Krankheit Goethe's mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Frau von Parry, geboren von Stein, Tochter von Charlotte von Steins Sohn Fritz, Goethes Liebling.



<sup>1)</sup> Stiesmutter der Kinder, Goethes Großcousine.

Nunmehr aber, da die, von dem zuvorkommenden Anerbieten eines Platzes in seinem weitverbreiteten Journale begleitete, gewichtige Aufforderung des hochverdienten Herrn Staatsraths Hufeland mit der Zeit ruhigerer Fassung bei mir zusammentrifft, säume ich nicht länger, dem vielseitig ausgesprochenen Verlangen, auf dem Grund beinahe gleichzeitiger, sorgfältiger Niederschreibungen des von mir selbst während fast ununterbrochener Anwesenheit am Sterbebette Beobachteten und mit

des Alters, besonders Steifheit der Gliedmaßen, Mangel an Gedächtniß für die nächste Vergangenheit, zeitweise Unfähigkeit, das Gegebene in jedem Augenblicke mit Klarheit schnell zu übersehen und Schwerhörigkeit bei ihm immer merklicher ein, so genoß er doch — und zumal im Vergleich mit andern Greisen seines Alters — noch einer solchen Fülle von Geistes- und Körperkraft, daß man sich der frohen Hoffnung, er werde uns noch lange durch seine Gegenwart erfreuen, mit Zuversicht hingeben

Herren

Hofrakk Pogel

zu einssichtiger freunslicher

Theilnahme

Veimar.

Febr. 1828.

Joethe

Eigenhändige Widmung Goethes an Vogel vor dem Bande der Kupfertafeln zur Fa benlehre, (Im Besitze der Tochter Vogels, Frau Hofrat Ottilje Demelius.)

Benutzung glaubwürdiger Berichte anderer aufmerksamer Augenzeugen nach Kräften Genüge zu leisten.

Goethe hatte sich nach seiner Wiederherstellung von einem heftigen Lungenblutsturze, der ihn im December 1830 befiel, bis in die Mitte des März 1832 einer vorzüglich guten Gesundheit erfreut, und namentlich auch den letzten Spätherbst und Winter, eine ihm sonst immer feindliche und verhaßte Jahreszeit, ganz ungewöhnlich heiter und ohne irgend bedeutende körperliche Anfechtung durchlebt. Stellten sich auch, wie einer unbefangenen Beobachtung nicht wohl entgehen mochte, Schwächen

durste. Da wurde ich am 16ten März zu ungewöhnlich früher Stunde, schon um 8 Uhr Morgens, zu Goethe beschieden. — In der Regel sah ich ihn in ärztlicher und amtlicher Beziehung jeden Vormittag erst um 9 Uhr, und hatte am vorigen Tage, nach langer Unterhaltung, ihn sehr heiter und wohl um diese Zeit verlassen. — Ich fand ihn im Bette schlummernd. Bald erwachte er, konnte sich indessen nicht sogleich völlig ermuntern, und klagte, er habe sich bereits gestern, während der Rückkehr von einer, in sehr windigem, kaltem Wetter, zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags unternommenen Spatziersahrt unbehaglich gefühlt, darauf nur wenig und ohne rechten Appetit essen mögen, das Bette-

zeitig gesucht und in demselben eine zum größten Theile schlaflose Nacht, unter öfters wiederkehrendem, trocknem, kurzem Husten, mit Frösteln abwechselnder Hitze, und unter Schmerzen in den äußern Theilen der Brust unangenehm genug verbracht. Am wahrscheinlichsten sei eine Erkältung, die er sich vor dem Ausfahren bei dem Herübergehen aus seinem sehr stark geheizten Arbeitszimmer über den kalten Flur in die nach der Straße zu gelegenen Gesellschaftszimmer, leicht zugezogen haben könne, Ursache der gegenwärtigen Leiden.

Er schien einigermaßen verstört, vor allem aber frappirte mich der matte Blick und die Trägheit der sonst immer hellen und mit eigenthümlicher Lebhaftigkeit beweglichen Augen, so wie die ziemlich starke, ins Livide fallende Röthe der Bindehaut der untern Augenlider, vornehmlich des rechten. Der Athem war fast ruhig, nur durch trocknen Husten und tiefe Seufzer, - letztere eine gewöhnliche Erscheinung in allen Krankheiten Goethe's, — öfters unterbrochen, die Stimme etwas heiser. Willkührliches kräftiges Ein- und Ausathmen ging zwar mühsam von Statten, vermehrte aber den bereits erwähnten Schmerz auf der Brust in keiner Weise. Die an der Wurzel schwach und gelblich belegte Zunge glich hinsichtlich ihrer Farbe der Bindehaut der untern Augenlider. Dabei beschwerte sich der Kranke über Ekel vor Speisen, über Durst und Aufstossen von Luft aus dem Magen. Der ganze Unterleib, vorzüglich die epigastrische Gegend, war aufgetrieben und gegen äußern Druck empfindlich, der Stuhlgang mangelte seit zwei Tagen. Die Haut war trocken, mäßig warm, der Urin lehmig, der Puls weich, mäßig voll, wenig frequent. Ferner: Wüstheit des Kopfes, Unaufgelegtheit zum Denken, auffallend vermehrte Schwerhörigkeit, Unruhe bei Zerschlagenheit der Glieder, und das ganz eigne resignirte Wesen, welches bei Goethe, während der letzten Jahre seines Lebens in allen Krankheiten an die Stelle eines in ähnlichen Fällen früher gewöhnlichen aufbrausenden Unmuthes getreten war und sich häufig in den Worten aussprach: »Wenn man kein Recht mehr hat, zu leben, so muß man sich gefallen lassen, wie man lebt.«

Bei dem sehr hohen Alter des Kranken, und weil damals in Weimar dergleichen catarrhalischrheumatische Zufälle nicht selten in, zum Theil tödtliche Nervensieber übergingen, fand ich mich bewogen, vorlängst erhaltenen höchsten Befehlen gemäß, unserer, den lebhastesten Antheil an dem Wohlergehen des Allverehrten jederzeit bethätigenden Frau Großherzogin ungesäumt schriftlich zu melden, Goethe leide seit gestern an einem Catarrhalsieber, und wenn ich schon im Augenblicke besonders gefährliche Krankheitszufälle nicht wahrnähme, so

wolle mir doch das Ganze allerdings bedenklich vorkommen. Uebrigens hatte ich dem Patienten schon zuvor eine Auflösung von Salmiak und einigen Quentchen Bittersalz, als Arznei, und Graupenschleim, mit Wasser zubereitet, zum Getränk, neben einem, den Umständen angemessenen Verhalten verordnet.

Bereits am Abend zeigte das Uebel eine bessere Gestalt. Der Kranke fand sich nach mehreren, reichlichen, breiartigen Stuhlgängen sehr erleichtert. Sein Kopf war freier, das Gemüth heiterer, der Blicklebhafter, der Unterleib weicher, weniger empfindlich und weniger aufgetrieben. Die Haut schien feucht werden zu wollen, der Husten hatte sich seltener eingestellt. Der Appetit schlte noch; das Fieber blieb vom Anfang an sehr mäßig. Es wurden Pulver von Goldschwefel und Zucker verschrieben. Nach 6 Uhr nahm Goethe, wie Dienstags und Freitags gewöhnlich, den Besuch des Hofraths Riemer an, und ließ sich durch denselben einige Zeit von Sprachstudien unterhalten.

Sonnabend früh: Der Kranke hatte ziemlich geschlafen; der Kopf war noch freier, das Gemüth theilnehmender, das Gehör feiner, der Blick heller und beweglicher, der Husten mäßiger, lockerer, das Seufzen seltener, als am gestrigen Tage. Die Stimme hatte ihre Heiserkeit, die Röthe an den Augenlidern ihr Schmutziges verloren. Die Haut überall dunstend, turgide und warm; die Zunge roth, weniger belegt. Keine Schmerzen mehr auf der Brust. Gegen Morgen eine freiwillige, reichliche, breiartige Ausleerung durch den Stuhl. Der Urin noch trübe, lehmig; der Puls weich, etwa 90 Mal in einer Minute schlagend. Kein Appetit. Die Pulver hatten nach dem eignen Gefühle des Kranken so wohlthätig gewirkt, daß er um weitere Anwendung derselben bat. Da sein Wunsch meiner Absicht begegnete, wurde alle 3 Stunden ein Drittel Gran Goldschwefel auch noch fernerhin gegeben und zugleich gestattet, den Graupenschleim von nun an mit schwacher Fleischbrühe zu bereiten.

Mittags immer noch nur wenig Appetit; indessen hatte der Patient etwas Griessuppe genossen. Nachher einige Stunden hindurch ruhiger und erquickender Schlaf. Abgang vieler Blähungen. Husten sehr selten und kaum beschwerlich. Beim Abendbesuch unbedeutendes Fieber, Neigung zu leichter Conversation, welche der Kranke schon wieder auf die in gesunden Tagen gewohnte Art mit Scherzen würzte,

In der Nacht zum Sonntag siebenstündiger ruhiger Schlaf, heilsame Transpiration. Morgens einiger Husten mit leichtem Auswurf. Der Urin hell, gelb, mit starkem schleimigem Bodensatze; Zunge und Geschmack rein, kein Fieber. Der zum Frühstück wieder erlaubte Kaffée und ein leicht verdauliches Gebäck schmeckten sehr gut und bekamen wohl. Freiwillige Leibesöffnung.

Der Kranke blieb etliche Stunden außerhalb des Bettes. Er fühlte sich nur noch ein wenig matt. Die Heiterkeit seines Geistes war ungetrübt. Medicin wurde nicht verordnet, wohl aber, auf Verlangen, der mäßige Genuß des gewöhnlichen Würzburger Tischweins, und für den Mittagstisch etwas Fisch und Braten verwilligt. Als ich ihn Abends besuchte, lobte Goethe sein Befinden und war sehr gesprächig, besonders aber pries er in einem langen launigen Sermon den Goldschwefel, nach dessen Herkommen, Bereitungsart und ärztlichem Gebrauche er sich umständlich erkundigte.

Die Nacht zum Montag wiederum ruhig; während des Schlafes immer noch ziemlich starke Transpiration. Am Morgen traf ich den Kranken neben dem Bette sitzend, sehr aufgeräumt und nur noch körperlich etwas schwach. Er hatte in einem französischen Heft gelesen; fragte gewohntermaßen nach mancherlei Vorfällen und zeigte großes Begehren nach dem zum Frühstück seit einigen Jahren herkömmlichen Glase Madeira. Ich fand keinen Grund, seiner Neigung entgegen zu seyn, und er trank und aß mit vielem Behagen, blieb auch fast den ganzen Tag über auf. Gegen Abend traf ich ihn bei der Musterung von Kupferstichen, sprach mit ihm durch, was sich während seiner Krankheit in dem ihm untergebenen Departement ereignet hatte, zeigte ihm die Berliner Choleramedaille, über welche er sich in sehr witzigen Bemerkungen auslich, spaßhaste Entwürfe zur Darstellung desselben Gegenstandes vorbrachte und sich vorzüglich darüber sehr vergnügt äußerte, daß er am folgenden Morgen im Stande seyn würde, sein gewohntes Tagewerk wieder vorzunehmen:

"doch zwischen heut und morgen liegt eine lange Frist!" —

Seit dem Ableben seines einzigen Sohnes 1) und seit dem Lungenblutsturze, welcher ihn einige

Wochen später den Pforten des Grabes so nahe brachte, hatte Goethe seines Endes, als nun nicht mehr weit entfernt, gegen mich öfters mit Ruhe Erwähnung gethan, und besonders mehrmals Veranlassung genommen, mir, "der ich doch länger, als er, dabei wirksam seyn würde," die von ihm gepflegten Anstalten, und vorzüglich auch einzelne bei denselben Angestellte zu empfehlen. Im Laufe der heutigen Unterhaltung kam er auf diese Angelegenheiten zurück, und theilte mir nochmals seine darauf bezüglichen Absichten, Pläne und Hoffnungen im Zusammenhange und ausführlich mit. Wer ihn da, so wie bei frühern ähnlichen Gelegenheiten gehört hätte, wenn die, vielfältiges Zeugniß enthaltenden Acten offen stünden, wer endlich, wie ich, so mancher Wohlthaten, die Goethe eignem Antriebe und Vermögen Hülfsbedürftigen, besonders Kranken, im Stillen angedeihen ließ, Vermittler gewesen wäre, der würde nicht zweifeln, daß der so häufige als lieblose Vorwurf: der Verblichene habe sich um das Wohl und Wehe Anderer, namentlich auch seiner Dienstuntergebenen, höchstens aus grobem Egoismus bekümmert, nur von vorlauter, boshafter Verläumdung, oder von der habgierigsten Unverschämtheit ersonnen worden seyn könne. Allerdings war ihm gewöhnliche Bettelei und ungehörig erzwungene Wohlthätigkeit in hohem Grade zuwider, und gern vermied er, überall ein in Folge unangenehmer Erfahrungen vielleicht zu unbedingter Liebhaber des Geheimnisses, Austheilung seiner Wohlthaten jede bei Ostentation.

Froh, daß ein Leiden überstanden, ahnten wir beide in dem Moment nicht, daß Goethe so eben seinen wirklich letzten amtlichen Willen kund gegeben habe. Doch hat er nach diesen Eröffnungen nur noch eine einzige halb willenlose Amtshandlung verrichtet, indem er am 20. März, zwei Tage vor seinem Hinscheiden, die Anweisung zur Auszahlung einer Unterstützung an eine, ihrer künstlerischen Ausbildung in der Fremde obliegende, talentreiche, junge Weimaranerin, für welche er stets väterlich bedacht war, mit zitternder Hand, ohne mein Vor-

machen möchte, im Juni 1828 nach Wilhelmsthal schrieb, wo ich mich damals mit dem Hofe aufhielt:

Ich gedenke noch bei dieser Gelegenheit, wie Goethe nach dem Tode seines Sohnes eines Tages mit hervorbrechendem Unmuthe und deutlicher Beziehung äußerte: "daß die Eltern vor den Kindern sterben, ist in der Ordnung, unnatürlich aber ist, wenn der Sohn vor dem Vater abgesordert wird."

<sup>1)</sup> Goethe liebte seinen Sohn wirklich und schenkte ihm fast unbegränztes Vertrauen; dieser widmete seinem Vater die innigste Verehrung. Ich besitze davon viele unzweideutige Beweise, was auch böser Wille über das zwischen beiden bestandene Verhältniß ausgestreut haben mag. Der Lungenblutsturz, von welchem oben die Rede ist, war lediglich Folge der ungeheuern Anstrengung, womit Goethe den bohrenden Schmerz über den vorzeitigen Verlust des einziges Sohnes zu gewältigen strebte. So sollte sich an ihm selbst bestätigen, was er, besorgt wegen des Eindrucks, den die Nachricht von dem plötzlichen Abscheiden seines fürstlichen Freundes, des Großherzogs, Karl August, auf die hohe Wittwe

<sup>&</sup>quot;Sie thun sehr wohl, länger in Eisenach zu verweilen; denn in solchen Fällen sind die Nachwirkungen immer zu fürchten. Der Charakter widersetzt sich dem treffenden Schlage, aber consolidirt dadurch gleichsam das Uebel, das sich späterhin auf andere Weise Luft zu machen sucht."—
gedenke noch bei dieser Gelegenheit wie Gethe

wissen unterzeichnete. Hierbei schrieb er seinen Namen zum letzten Male. Das Blatt wird unter mehreren andern, dem Andenken *Goethe's* geweiheten Sachen auf der Großherzogl. Bibliothek zu Weimar sorgfältig aufbewahrt.

Die ersten Stunden der folgenden Nacht, vom 19ten auf den 20sten März, schlief der Kranke sanft, bei vermehrter Hautausdünstung. Gegen Mitternacht wachte er auf, empfand zuerst an den Händen, welche bloß gelegen hatten, und von ihnen aus später dann auch am übrigen Körper, von Minute zu Minute höher steigende Kälte. Zum Frost gesellte sich bald herumziehender, reißender Schmerz, der, in den Gliedmaßen seinen Anfang nehmend, binnen kurzer Zeit die äußern Theile der Brust gleichfalls ergriff, und Beklemmung des Athems, so wie große Angst und Unruhe herbeiführte. Daneben häufiger, schmerzhafter Drang zum Urinlassen. Der sparsam ausgeleerte Harn wasserhell. Die Zufälle wurden immer heftiger; dennoch erlaubte der sonst bei den geringsten Krankheitsbeschwerden nach ärztlicher Hülfe stets so dringend verlangende Kranke dem besorgten Bedienten nicht, mich zu benachrichtigen, "weil ja nur Leiden, aber keine Gefahr vorhanden sey." Erst den andern Morgen um halb neun Uhr wurde ich herbeigeholt. Ein jammervoller Anblick erwartete mich! Fürchterlichste Angst und Unruhe trieben den seit lange nur in gemessenster Haltung sich zu bewegen gewohnten, hochbejahrten Greis mit jagender Hast bald ins Bett, wo er durch jeden Augenblick veränderte Lage Linderung zu erlangen vergeblich suchte, bald auf den neben dem Bette stehenden Lehnstuhl. Die Zähne klapperten ihm vor Frost. Der Schmerz, welcher sich mehr und mehr auf der Brust festsetzte, preßte dem Gefolterten bald Stöhnen, bald lautes Geschrei aus. Die Gesichtszüge waren verzerrt, das Antlitz aschgrau, die Augen tief in ihre livide Höhlen gesunken, matt, trübe; der Blick drückte die gräßlichste Todesangst aus. Der ganze eiskalte Körper triefte von Schweiß, den ungemein häufigen, schnellen und härtlichen Puls konnte man kaum fühlen, der Unterleib war sehr aufgetrieben; der Durst quaalvoll. Mühsam einzeln ausgestoßene Worte gaben die Besorgniß zu erkennen, es möchte wieder ein Lungenblutsturz auf dem Wege seyn.

Hier galt es schnelles und kräftiges Einschreiten. Nach anderthalbstündiger Anstrengung gelang es, vermöge reichlicher Gaben Baldrianäther und Liquor Ammonii anisatus, abwechselnd genommen mit heißem Thee aus Pfeffermünzkraut und Kamillenblüthen, durch Anwendung starker Meerrettigzüge auf die Brust und durch äußere Wärme die am meisten gefahrdrohenden Symptome

zu beseitigen, alle Zufälle erträglich zu machen. Den im linken großen Brustmuskel übrigbleibenden fixen Schmerz hob noch an dem nämlichen Tage ein auf die schmerzhafte Stelle gelegtes Spanisch-Fliegen-Plaster.

Der fortdauernd brennende Durst wurde mit einem lauen Getränke, aus schwachem Zimmtaufguß mit Zucker und Wein, zum Behagen des Leidenden befriedigt. Der Appetit kehrte nur noch einmal, wenig Stunden vor dem Tode, auf einen Augenblick fruchtlos zurück. Den bequemen Lehnstuhl, in welchem sich die große Angst und Unruhe zuerst gelegt hatte, vertauschte der Kranke nicht wieder mit dem Bette.

Gegen Abend war kein besonders lästiger Zufall mehr vorhanden. Goethe sprach Einiges mit Ruhe und Besonnenheit, und es machte ihm sichtbare Freude, als ich ihm erzählte, daß im Laufe des Tages ein höchstes Rescript eingegangen sey, welches eine Remuneration, für deren Ertheilung er sich angelegentlich verwendet hatte, gebetenermaßen verwillige.

Ich ließ einen ziemlich kräftigen Baldrianaufguß mit Liquor Ammonii anisatus, alle zwei Stunden einen Eßlöffel voll, als Arznei nehmen. Dabei schlummerte Goethe während der Nacht zuweilen. Gegen Morgen verbreitete sich mäßiger Schweiß über den ganzen Körper, das Athmen geschah ohne Hinderniß, die Stimmung war heiter. Mehrere, durch ein Lavement bewirkte, reichliche Stuhlgänge schafften noch mehr Erleichterung. Der Puls, genau gezählt, 92 Mal innerhalb einer Minute schlagend, zeigte sich ziemlich voll, gleichmäßig, weich. Der Urin ging selten, trübe, bräunlich und ohne Schmerzen ab. Die Zunge war feucht, hier und da mit zähem, kaffeebraunen Schleime belegt, der Speichel sehr zähe und klebrig. Die Farbe der unbedeckten Körpertheile bot nichts Auffallendes dar.

Die Besserung nahm bis eilf Uhr Vormittags deutlich zu. Von da verschlimmerte sich das Befinden. Um zwei Uhr Nachmittags erschien der Kranke hinfällig, mit triefendem Schweiße bedeckt, mit sehr kleinem, häufigem, weichem Pulse und kühlen Fingerspitzen. Die äußern Sinne versagten zuweilen ihren Dienst, es stellten sich Momente von Unbesinnlichkeit ein. Dann und wann ließ sich ein leises Rasseln in der Brust vernehmen.

Nach etlichen Gaben eines Decocto-Infusums von Arnica und Baldrian mit Kampher hob sich der Puls und wurde ein wenig härter. In die Finger kehrte Wärme zurück. Die Füße, durch Wärmflaschen geschützt, waren noch nicht wieder kalt geworden. Der Schweiß minderte sich.

Bald aber gewannen alle Erscheinungen von neuem ein sehr bedenkliches Ansehen. Das Rasseln in der Brust verwandelte sich in lauteres Röcheln. Abends neun Uhr war der ganze Körper kalt, der Schweiß durch vielfache, meistens wollene Bekleidung und Bedeckung gedrungen. Die lichten Zwischenräume von Besinnung kamen weniger häufig und dauerten immer kürzere Zeit. Die Kälte wuchs, der Puls verlor sich fast ganz, das Antlitz wurde aschgrau. Sehr zäher, klebriger Schleim im Munde, gereichte zu großer Unbequemlichkeit. Die Züge blieben ruhig. In seinem Lehnstuhl sitzend, das Haupt nach der linken Seite geneigt, antwortete Goethe noch zuweilen und immer deutlich auf die, an ihn gerichteten Fragen, deren ich indessen, um jede, bloß die Sanstheit des unvermeidlichen Scheidens störende Aufregung zu verhüten, nur wenige zuließ.

Er schien von den Beschwerden der Krankheit kaum noch etwas zu empfinden, sonst würde er bei der ihm eigenthümlichen Unfähigkeit, körperliche Uebel mit Geduld zu ertragen, mindestens durch unwillkührliche Aeußerungen, seine Leiden zu erkennen gegeben haben. Aeußere Eindrücke wirkten auf das, mit den Sinnen des Gesichts und des Gehörs gewissermaßen isolirt fortlebende, Gehirn noch lange und zum Theil lebhaft und angemessen, so wie die eigentliche Geistesthätigkeit vielleicht erst mit dem Leben selbst erlosch. Die Phantasie spielte beinahe und mit angenehmen Bildern.

Schwerlich hatte Goethe in diesen Momenten ein Vorgefühl seiner nahen Auflösung. Wenigstens entsprachen die Zeichen, welche man auf das Vorhandenseyn eines solchen Vorgefühls beziehen möchte, denjenigen nicht, deren er sich wohl früher bediente, um anzudeuten, wie er hinsichtlich der muthmaßlichen Dauer des ihm noch beschiedenen Lebensrestes einer Täuschung sich nicht überlasse. Vielmehr gab er in seinen letzten Stunden mehrmals deutliche Beweise von Hoffnung auf Genesung und zwar unter Umständen, — namentlich bei fast völlig abwesender Besinnlichkeit, — welche die Vermuthung, er habe nur die Seinigen zu beruhigen, beabsichtigt, als ganz unwahrscheinlich darstellen müssen.

Die Sprache wurde immer mühsamer und undeutlicher. "Mehr Licht" sollen, während ich das Sterbezimmer auf einen Moment verlassen hatte, die letzten Worte des Mannes gewesen seyn, dem Finsterniß in jeder Beziehung stets verhaßt war. Als später die Zunge den Gedanken ihren Dienst versagte, malte er, wie auch wohl früher, wenn irgend ein Gegenstand seinen Geist lebhaft beschäftigte, mit dem Zeigefinger der rechten Hand öfters Zeichen in die Luft, erst höher, mit den abnehmenden Kräften immer tiefer, endlich auf die über seinen Schooß gebreitete Decke. Mit Bestimmt-

heit unterschied ich einigemal den Buchstaben W. und Interpunctionszeichen.

Um halb zwölf Uhr Mittags drückte sich der Sterbende bequem in die linke Ecke des Lehnstuhls, und es währte lange, ehe den Umstehenden einleuchten wollte, daß Goethe ihnen entrissen sey.

So machte ein ungemein sanfter Tod das Glücksmaaß eines reich begabten Daseyns voll.

Goethe<sup>1</sup>) war groß und von starkem, regelmäßigem Knochenbau; nur die untern Gliedmaßen hätten, um eines schönen Verhältnisses zum Rumpfe willen, ein Geringes länger seyn dürfen. Wahrscheinlich trug dieser Mangel dazu bei, daß Goethe'n, wie er in "Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben" erzählt, das Schließen zu Pferde weniger gelingen wollte, als seinen Mitscholaren auf der Reitbahn. Noch in den letzten Jahren hielt er sich mit etwas vorragendem Unterleibe und rückwärts gezogenen Schultern sehr gerade, ja etwas steif, und schob dieß auf die von ihm, Behufs besserer Ausdehnung der Brust, frühzeitig angenommene und auch Andern zu gleichem Zwecke häufig empfohlene Gewohnheit, die Hände möglichst viel hinter dem Rücken vereinigt zu tragen. Seine Brust war breit und hoch gewölbt, der Athem meistens ruhig und kräftig, dann und wann mit Seufzern untermischt; der Puls weich, mäßig voll, im Verhältniß zum Alter immer frequent, etwa wie bei einem Manne von vierzig Jahren. Nur bei dem mehr erwähnten Lungenblutsturze zeigte sein Puls eine wahre Holzhärte und schlug kaum 50 Mal in der Minute, bis etwa auch zwei Pfund Blut durch Aderlässe entzogen worden waren, nachdem schon zuvor das bis zum Ersticken stromweise aus den geborstenen bedeutenden Blutgefäßen durch den Mund fließende Blut ein tiefes und weites Waschbecken halb angefüllt hatte. Die Venen bildeten den Unterschenkeln nicht sehr bedeutende Varicositäten und schimmerten überall durch die an allen, in der Regel bekleideten Theilen des Körpers bis an den Tod ungemein feine, weiche, weiße, zu vermehrter Transpiration, so wie auch

<sup>1)</sup> Unter den käuflichen Abbildungen Goethes stellen seine Gesichtszüge in den Jahren 1820 bis 1829 Rauch's meisterhafte Büste und das nach Stieler's vortrefflichem Oelgemälde von Schreiner in München lithographirte, in technischer Hinsicht jedoch nicht durchaus wohlgerathene Portrait am treuesten dar. Wer sich Goethe's Züge zu vergegenwärtigen wünscht, wie sie in der letzten Zeit erschienen, dem ist das in jeder Hinsicht äußerst gelungene, in Linienmanier 1832 gravirte und erst nach Goethes Tode beendigte Bild von Schwerdgeburth zu empfehlen. Die Körperhaltung Goethe's kann man am besten durch die kleine Statue kennen lernen, welche wir gleichfalls Rauch verdanken, und bei welcher nur die geringe Aehnlichkeit des Antlitzes zu bedauern bleibt.

zu Hautkrisen noch in hohen Jahren sehr geneigte Haut deutlich durch. Das greise Haupt war mit seideweichem grauem, täglich sorgfältig gekräuseltem Haar dicht besetzt. Der Hals fiel durch bedeutende Torosität auf. Den ganzen Körper, mit Ausnahme des Kopfes bekleidete reichliches Fleisch. Gesicht, Geruch, Geschmack und Gefühl blieben bis zum Tode sehr fein und scharf; das Gehör sagte dagegen immer mehr ab, und besonders bei trübem, naßkaltem Wetter mußte man oft sehr laut sprechen, wenn man von Goethe gehörig verstanden seyn wollte. Die Geistesverrichtungen, mit Ausnahme des Erinnerungsvermögens, zeigten sich noch kräftig. Die früher so große Beweglichkeit der Gedanken nahm, wie die Leichtigkeit der Muskelactionen, von Jahr zu Jahr sehr merklich ab. Es wurde Goethen, der, von seiner frühen Jugend abgesehen, vielleicht jederzeit zur Bedächtigkeit und Umständlichkeit neigte, im höhern Alter ungemein schwer, Entschlüsse zu fassen. Er selbst war der Meinung, diese Eigenthümlichkeit, welche er geradezu als Schwäche ansprach, rühre daher, daß er niemals in seinem Leben rasch zu handeln genöthigt gewesen sey, und er prieß den Stand eines praktischen Arztes gelegentlich auch deshalb, weil dem Arzte nie erlaubt sey, seine Resolutionen zu vertagen. Auf der andern Seite übertraf ihn aber wohl nicht leicht jemand an Beharrlichkeit und selbst Kühnheit im Ausführen des einmal Beschlossenen, wobei er, als Geschäftsmann, die päpstliche Commissorialformel: non obstantibus quibuscunque, gern im Munde führte, und vorkommenden Falles darnach zu verfahren liebte. Waren schnelle Entschließungen nicht zu umgehen, häuften sich gar die Veranlassungen dazu in kurzer Zeit zusammen, so machte ihn das leicht grämlich. Dieß war besonders der Fall, als er nach dem Ableben seines einzigen Sohnes die längst entwohnte Verwaltung seiner weitläuftigen Privatangelegenheiten von neuem übernehmen mußte. Arbeiten gingen ihm nicht mehr recht von der Hand. Er klagte in spätern Jahren nicht selten, daß er sich selbst zu solchen Geschäften, die ihm ehemals ein Spiel gewesen, jetzt häufig zwingen müsse. Nur der Sommer 1831 machte hierin eine Ausnahme, und Goethe versicherte damals oft, er habe sich zur Geistesthätigkeit, zumal in produktiver Hinsicht, seit dreißig Jahren nicht so aufgelegt gefunden. Rühmte Goethe seine Productivität, so machte mich das stets besorgt, weil die vermehrte Productivität seines Geistes gewöhnlich mit einer krankhaften Affection seiner productiven Organe endigte. Dieß war so sehr in der Ordnung, daß mich schon im Anfange meiner Bekanntschaft mit Goethe dessen Sohn darauf aufmerksam machte, wie, so weit seine Erinnerung reiche, sein Vater |

nach längerem geistigen Produciren noch jedesmal eine bedeutende Krankheit davon getragen habe.

Goethe's Phantasie blieb bis zum letzten Moment empfänglich und wirksam. Das Schöne und Heitere machte sein, das ganze Leben hindurch mit unablässigem Streben entwickeltes, eigenstes Element aus; ihn verstimmte alles Häßliche und Düstere. "Es verdirbt mir die Phantasie auf lange Zeit" pflegte er bei Ablehnung solcher Gegenstände entschuldigend zu äußern. Seinem Schönheitssinn Widerstrebendes vermochte er nur dann aufmerksam ins Auge zu fassen, wenn er davon für den in ihm noch regeren Trieb zur Bereicherung seines Wissens Befriedigung erwartete. Durch sein Naturell gezwungen, sich in die ihm bekannt werdenden Zustände Anderer lebhaft und oft zu großem, eignem Nachtheil zu versetzen, strebte er vorsichtig und fortwährend, unerfreuliche Nachrichten von sich abzuhalten.

Der zwei und achtzigjährige Greis erfreute sich bis an seinen Tod eines nur selten gestörten nächtlichen Schlafes. Gewöhnlich schlummerte er den Tag über einigemal auf kurze Zeit und dann Abends von neun Uhr an, ohne leicht vor fünf Uhr Morgens wieder munter zu werden. Brütete sein Geist über sehr interessanten Aufgaben, so erwachte Goethe in der Nacht wohl auf eine oder zwei Stunden und führte während der Zeit die Reihe seiner Ideen weiter fort. Bei solcher Veranlassung nächtlichen Wachens beklagte er sich nicht; wurde aber seine Nachtruhe ohne ähnlichen Vortheil unterbrochen, so machte ihn das sehr ungehalten, und er verlangte am nächsten Morgen Abhülfe. Meistens war Stuhlverstopfung die Ursache, und eine geringe Dosis Rhabarbertinctur stellte die Ordnung wieder her. Nur selten verschrieb ich zu diesem Zwecke einen Gran Bilsenkrautextract, eln Mittel, dem Goethe sehr zugethan war, weil es ihm jedesmal erquicklichen Schlaf mit ergötzlichen, im Gedächtniß auch noch nach dem Erwachen zurückbleibenden Träumen verschaffte.

In frühern Jahren trank Goethe viel Wein und andere geistige Getränke. Als ich ihn kennen lernte, war er in Genüssen dieser Art schon sehr mäßig, ja man könnte behaupten, zu furchtsam. So versagte er sich z. B. ohne alle Noth die Befriedigung eines, Abends um 6 Uhr, — zu welcher Zeit er früher viele Jahre hindurch im Theater stets Punsch getrunken hatte, — nicht selten wiederkehrenden, manchmal sehr lebhaften Verlangens nach diesem Getränk; so wagte er ferner aus ganz unbegründeter Furcht in den allerletzten Jahren nicht mehr, Champagner auch nur zu koster, obschon er denselben sehr liebte. Oft mit ihm allein zu Tische, habe ich, — was das Trinken anbelangt,

- den Kampf zwischen Appetit und Besorgniß ohne Ausnahme für die letztere siegreich ausfallen sehen, obgleich ich mich selbst meistens mit auf die Seite des Appetits schlug. Einen Tag, wie den andern, begnügte sich Goethe bei dem Frühstück mit einem Glase Madeira, und bei dem Mittagessen mit einer gewöhnlichen Flasche leichten Würzburger Tischwein. Nur selten nahm er auch wohl noch ein ganz kleines Gläschen Tinto di Rota zum Nachtisch. Kaffee und zwar mit Milch trank er nur zum Frühstück. Nach der Mahlzeit genossen, verursachte ihm derselbe von Jugend an Beängstigungen. Bier und andere Getränke, dann und wann ein Glas Wasser ausgenommen, habe ich Goethe, wenn er sich wohl befand, in den letzten fühnf Jahren seines Lebens niemals trinken sehen.

Einer gleichen Abstinenz besliß er sich weder hinsichtlich der Auswahl noch hinsichtlich der Menge der von ihm genossenen Speisen. In der That as Goethe sehr viel, und selbst dann, wenn er sich über Mangel an Appetit ernstlich beklagte, häufig doch noch weit mehr, als andere, jüngere, gesunde Personen. Er liebte vorzugsweise Fische, Fleisch, Mehlspeisen, Kuchen und Süßigkeiten. Diätsehler begangen zu haben, räumte er niemals ein, wie häufig er sich derselben auch schuldig machte. Seine Unenthaltsamkeit im Essen bewirkte natürlich nicht gar selten Indigestionen. Dem häufig überfüllten Unterleibe kam man täglich durch Pillen aus Asa foetida, Rhabarber und Jalappenseife und durch Klystiere zu Hülfe; nach den Umständen wurden zuweilen auch noch etliche Theelöffel weinige Rhabarbertinctur, oder auch eine Portion Bittersalz nothwendig. Jeden Druck auf den Unterleib vermied Goethe sorgsam, und trug zu diesem Ende nicht nur sehr weite Kleidungsstücke, sondern er bediente sich stets eines, durch mehrere Kissen erhöhten Sitzes, auf welchem er mit rückwärts gebogenem Oberleibe Platz nehmen konnte. Einen sehr großen Theil des Tages verbrachte er entweder im Zimmer umhergehend und dann gewöhnlich dictirend, oder er beschäftigte sich auf andere Weise im Stehen.

Merkwürdig war, — neben der Richtigkeit seines unter gesunden und krankhaften Verhältnissen sehr feinen Instinkts, — in wie ungemein kleinen Gaben alle Mittel auf Goethe's Organisation ihre gehörige Wirkung ausübten. Ein Theelöffel voll Rhabarbertinctur verursachte stets mit Sicherheit einen, auch wohl zwei Stuhlgänge. Zwei Quentchen Bittersalz führten immer schnell 6—8 Mal ab. Dabei wirkten alle Mittel auf seinen Organismus wahrhaft paradigmatisch, so normal, wie ich bei andern Individuen aus höhern Ständen nur selten beobachtet habe. Deshalb, und weil Goethe niemals Krankheitszustände darbot, welche nicht einfache Arznei-

mittel jederzeit mit größter Bestimmtheit angezeigt hätten, war derselbe meist leicht zu heilen. Und selbst in der letzten tödtlich ausgelausenen Krankheit zeigte sich die Vortrefflichkeit seiner Organisation in dem so sansten und natürlichen Sterben, bei welchem die Kunst nur durch Abhaltung äußerer Störungen des Auslösungsprozesses wirksam zu werden brauchte.

Krankheit hielt. Goethe für das größte irdische Uebel. Kranke dursten auf sein thätiges Mitleiden vorzugsweise mit Sicherheit rechnen. Vor dem Tode hatte er eigentlich keine Furcht, wohl aber vor einem quaalvollen Sterben. Das Leben liebte er; — und schmückte es sich nicht für ihn mit allen seinen Reizen?

Schmerzen waren ihm unter allen körperlichen Leiden am peinlichsten, nächst ihnen afficirten ihn am mächtigsten entstellende Uebel. Im Preisen der Schmerzlosigkeit wetteiferte er mit Epikur, und häufig rühmte er als ein gewiß von vielen beneidetes Glück, daß er niemals an Zahn- oder Kopfweh gelitten habe. Seine Zähne hatten sich bis in das höchste Alter in gutem Zustande erhalten.

Wie sein Freund Schiller die Ausdünstungen faulender Aepfel<sup>1</sup>), so liebte Goethe eingeschlossene Zimmerluft. Nur mit großer Mühe konnte man ihn bewegen, ein Fenster öffnen zu lassen, damit sich die Luft in seinem Schlaf- und Arbeitszimmer erneuere. Gegen üble Gerüche war er nicht besonders empfindlich, wohl aber gegen die geringste Unordnung in dem Arrangement seiner Stube. So war ihm z. B. aufs Aeußerste zuwider, wenn ein Buch, eine Lage Papier u. dergl. mit seinen Rändern den benachbarten Rändern des Tisches nicht parallel lag. Als eine wenig bekannte Eigenheit Goethe's erwähne ich hier noch, daß ihm sehr unangenehm war, wenn jemand in seiner Gegenwart das Licht putzte. Niemand konnte ihm diese Operation zu Danke machen.

Licht und Wärme waren für ihn die unentbehrlichsten Lebensreize; bei hohem Barometerstande befand er sich am wohlsten. Den Winter detestirte er und behauptete oft scherzend, man würde sich im Spätsommer aufhängen, wenn man

<sup>1)</sup> Ich habe dieß von Goethe selbst. Eines Tages will er Schiller besuchen, findet ihn nicht zu Hause und setzt sich, in Erwartung von dessen Rückkehr an den Schreibtisch. Da wird ihm zuerst ein eigner Geruch lästig und bald befällt ihn Betäubung, welche sich schnell bis zur Bewußtlosigkeit steigert und nicht eher wieder verschwindet, bis man ihn an die freie Luft gebracht hat. Als Ursache dieses Unwohlseyns wird dann bald eine große Anzahl faulender Aepfel entdeckt, die Schiller aus Wohlgefallen an der sich aus ihnen entwickelnden Luft in den Fächern zu beiden Seiten seines Arbeitstisches angehäuft hatte. — Mir ist in meiner Praxis ein ähnlicher Fall von Betäubung durch Aepfeldunst vorgekommen.

sich da von der Abscheulichkeit des Winters eine rechte Vorstellung zu machen im Stande wäre.

Während der sechs Jahre, da mir die Fürsorge für Goethe's Gesundheit oblag, habe ich denselben nur an zwei Krankheiten behandelt, von welchen er nicht bereits in jüngern Jahren und zum Theil zu öftern Malen heimgesucht worden war. Diese zwei Uebel bestanden in einem am rechten untern Augenlide beginnenden, durch den mehrjährigen Gebrauch einer feinen Zinksalbe immer in Schranken gehaltenen Ectropium senile und in einer kirschkerngroßen Wucherung mehrerer Schleimbälge der Stirnhaut, entstanden in Folge des durch einen fast fortwährend getragenen Augenschirm von schlechter Beschaffenheit bewirkten Drucks. Dieser Auswuchs war mir lange verborgen geblieben, da ich Goethen meistens nur mit dem, die Excrescenz verdeckenden Schirme sah. Später war es mir nicht möglich, die Vertauschung des untauglichen Schirmes mit einem zweckmäßigern durchzusetzen. Ich suchte deshalb den Druck mittelst einer Leinwandcompresse wenigstens zu verringern. Dabei und bei der gleichzeitigen Anwendung von Mandelöl-Einreibungen verlor sich die kleine, stets schmerzlose Deformität in wenigen Wochen. Außer diesen beiden findet man alle, mir vorgekommenen Krankheiten Goethe's von ihm selbst in seiner Lebensbeschreibung mehr oder minder ausführlich berücksichtigt. Auch ist dort ihr Ursprung meistens deutlich nachgewiesen. Indigestionen abgerechnet, litt Goethe am häufigsten an Lungencatarrhen und an Zapfenbräunen.

Goethe hatte in Folge seiner durchaus produktiven Tendenz in jedem Lebensalter viel Blut erzeugt. Früher war jedoch die Blutbereitung mit der Blutconsumtion in einem ziemlich günstigem Verhältnisse geblieben. In den letztern Lebensjahren jedoch entstanden aus beinahe gänzlichem Mangel an körperlicher Bewegung bei fortwährend reichlich zuströmender Nahrung Vollblütigkeiten, welche starke künstliche Blutentleerungen, Aderlässe, von Zeit zu Zeit dringend erheischten.

Wenn Goethe sich in den 6 letzten Jahren seines Lebens auffallend viel gesünder befand, als selbst eine kurze Zeit vorher, so rührte dieß zum großen Theile gewiß mit daher, daß es mir bald gelang, seinem unangemeßnen, eigenmächtigen Mediciniren ein Ende zu machen. Ungeachtet vieler Einsicht in die Wirkungsart der Heilmittel, konnte sich Goethe doch immer nur sehr schwer entschließen, von dem Gebrauche eines seinem Gefühle besonders wohlthätig gewesenen Medicamentes wieder abzulassen. So war ihm z. B. der Kreuzbrunnen einige Mal vortrefflich bekommen, und nun trank er, noch als ich sein Arzt wurde, Jahr aus, Jahr ein und

Tag für Tag Kreuzbrunnen und zwar jedes Jahr über 400 Flaschen.

Finden wir nicht auch oft genug Aerzte, die den Wiedergebrauch eines Mittels, und zwar vorzugweise den Gebrauch der Mineralquellen, bloß deshalb rathen, weil — es dem Kranken zu der und der Zeit schon einmal so gut gethan habe? Wird nicht gar oft übersehen, daß ein Mittel zuweilen gerade deshalb nicht mehr angemessen ist, weil dasselbe eben schon gut gethan hat?

Ueber seine Gesundheitsumstände sprach sich Goethe gegen andere, als den Arzt, nicht gern aus. Eine specielle Nachfrage nach seinem Befinden, aus bloßer Theilnahme, konnte ihn, vornehmlich, wenn er sich wirklich in dem Augenblick nicht ganz wohl fühlte, leicht verdrießlich machen. Oft äußerte er launig, es sei geradezu unverschämt, einen Menschen zu fragen, wie er sich befinde, wenn man weder die Macht, noch die Lust habe, ihm zu helfen. Noch unerträglicher waren ihm die gewöhnlichen Beileidsbezeigungen, zumal wenn sie umständlich und jammerhaltig aussielen. "An eigner Angst und Sorge hat man in solchen Fällen schon genug, dazu aber noch die Wehklage zu dulden, ist mir wenigstens ganz unmöglich," fuhr er dann wohl heraus, sobald die ihn belästigende Person nicht mehr zugegen war.

Die Heilkunst und ihre echten Jünger schätzte Goethe ungemein hoch. Er liebte es, medicinische Themata zum Gegenstand seiner Unterhaltung zu wählen. In seinen Tagebüchern findet man den Inhalt ihn besonders interessirender medicinischer Unterredungen, die ich mit ihm hatte, nicht selten angemerkt. Er war ein sehr dankbarer und folgsamer Kranker. Gern ließ er sich in seinen Krankheiten den physiologischen Zusammenhang der Symptome und den Heilplan auseinandersetzen. Dieß war auch bei seinen bedeutenden Einsichten in die Gesetze der Organisation weder besonders schwierig, noch übte es auf die Kur einen hemmenden Einfluß. Die Prognose eigner Uebel ließ er unberührt, weil ihm einleuchtete, daß Aufrichtigkeit in diesem Punkte vom Arzte nicht immer füglich gewährt werden könne und dürfe. Consultationen mehrerer Aerzte betrachtete er mit mißtrauischen Blicken und dachte darüber ungefähr wie Molière.

Die Gabe, seine Empfindungen dem Arzte zu beschreiben, hat wohl nicht leicht ein Kranker in höherem Grade besessen, als Goethe. Nur hinsichtlich eines einzigen Zustandes, kam hierin eine beständige Ausnahme vor. War nämlich die Gabe irgend eines sogenanten Reizmittels etwas zu stark gegriffen worden, — wie das im Anfange meiner Bekanntschaft mit ihm, ehe ich mich von seiner ganz ungewöhnlichen Empfänglichkeit überzeugt

hatte, einige Mal geschah, — so pflegte er die dadurch erregte Empfindung mit den Worten zu bezeichnen: "Es ist ein Stillstand in meinen Functionen eingetreten." Er vermochte niemals diesen Zustand deutlicher mitzutheilen.

Im Begriff zu schließen, wüßte ich dem Vorwurf des Ungenügenden der vorstehenden Andeutungen nicht angemessener zu begegnen, als mit eignen Worten dessen, den ich von einer noch weniger bekannten Seite hier zu schildern versuchte:

"Alles Bestreben, einen Gegenstand zu fassen, verwirrt sich in der Entfernung vom Gegenstande und macht, wenn man zur Klarheit vorzudringen sucht, die Unzulänglichkeit der Erinnerungen fühlbar."

### Nachschrift

von

## C. W. Hufeland.

Ich rechne es zu den größten Vorzügen meines Lebens und zu den schönsten Seiten desselben, daß es mir vergönnt war, diesem großen Geiste, diesem Heros der teutschen Geisterwelt eine lange Reihe von Jahren hindurch persönlich nahe zu stehen und sie mit ihm zu verleben, so daß ich ihn als einen wesentlichen Bestandtheil meines eignen Lebens betrachten kann. Als Knabe und Jüngling schon sah ich ihn im Jahre 1776 in Weimar erscheinen in voller Krast und Blüthe der Jugend und des anfangenden Mannesalters. Nie werde ich den Eindruck vergessen, den er als Orestes im griechischen Costum in der Darstellung seiner Iphigenia machte; man glaubte einen Apollo zu sehen. Noch nie erblickte man eine solche Vereinigung physischer und geistiger Vollkommenheit und Schönheit in einem Manne, als damals an Goethe. - Unglaublich war der mächtige Einfluß, den er damals auf gänzliche Umgestaltung der kleinen Weimarschen Welt hatte. - Nacher hatte ich das Glück 10 Jahre lang (von 1783 bis 1793) als Arzt und Freund seines nähern Umganges zu genießen. Zwar gab er dem Arzte wenig zu thun, seine Gesundheit war in der Regel, wenige vom Einfluß der Atmosphäre herrührende rheumatische und catarrhalische Beschwerden, und besonders die schon damals vorhandene Disposition zu catarrhalischer Angina abgerechnet, vortrefflich; aber desto lieber unterhielt er sich mit dem Arzte als Naturforscher, und so genoß ich bei ihm manche Stunden der interessantesten Mittheilung, Belehrung, und geistiger Erweckung.

Was seine physische Natur betrifft, so kann ich nur das, was der geistreiche Hr. Verfasser dieser ihres Gegenstandes so würdigen Schilderung gesagt hat, bekräftigen. Es ist mir nie ein Mensch vorgekommen, welcher zu gleicher Zeit körperlich und geistig in so hohem Grade vom Himmel begabt gewesen wäre, und auf diese Weise in der That das Bild des vollkommensten Menschen darstellte. Aber nicht bloß die Kraft war zu bewundern, die bei ihm in so außerordentlichem Grade Leib und Seele erfüllte, sondern mehr noch das herrliche Gleichgewicht, was sich sowohl über die physischen als geistigen Funktionen ausbreitete, und die schöne Eintracht, in welcher beides vereinigt war, so daß keines, wie so oft geschieht, auf Kosten des andern lebte, oder es störete.

Man kann mit Wahrheit sagen, daß dieses hauptsächlich seinen Geist auszeichnete, daß alle Geisteskräfte in gleich hohem Grade und in der schönsten Harmonie vorhanden waren, und daß selbst die bei ihm so lebendige, so schöpferische, Phantasie durch die Herrschaft des Verstandes gemäßigt und gezügelt wurde. Und eben dieß gilt von dem Physischen; kein System, keine Funktion hatte das Uebergewicht; alle wirkten gleichsam zusammen zur Erhaltung eines schönen Gleichgewichts. — Aber Productivität war der Grundcharakter sowohl im Geistigen als Physischen, und im letztern zeigte sie sich durch eine reiche Nutrition, äußerst schnelle und reichliche Sanguifikation und Reproduktion, kritische Selbsthülfe bei Krankheiten, und eine Fülle von Blutleben. Daher auch noch im hohen Alter die Blutkrisen und des Bedürfniß des Aderlasses.

Solche Erscheinungen gehören zu den seltensten Geschenken des Himmels. Es ist Freude zu sehen, daß die Entstehung so vollkommner Menschennatur auch noch in unsern Zeiten möglich ist, die so manche für eine Periode der Abnahme des Menschengeschlechts halten.

Er endete mit den Worten: "Mehr Licht".

— Ihm ist es nun geworden. — Wir wollen es uns gesagt seyn lassen, als Nachruf, zur Ermunterung und Belebung.

### Zur italienischen Reise.

A. Castel Gandolfo. Auf einem herbstlichen Fußmarsche (1903) durch das Albanergebirge zeichnete ich mir folgende Inschrift einer wenige Monate vorher gesetzten Gedenktafel für Goethe auf.

Die Tafel befindet sich in Castel Gandolfo an einem der letzten Häuser rechts an der unteren Straße, Nr. 36 neu (59 alt). Es ist eine schöne, weiße, mit grauem Marmor umrahmte Marmortafel mit der Inschrift: Volfango Goethe,
cui la soave belezza di questi colli
rese piu caro il ricordo
della terra ove fioriscono gli aranci
qui abito nell ottobre MDCCLXXXVII.
I professori e gli alunni
del R. Ginnasio V. Emanuele III di Albano
Posero nell Aprile MCMIII.

Diese Tafel bezieht sich also auf Goethes Aufenthalt vom 7. bis zum 21. Oktober 1787 in Castel Gandolfo, den er selbst in Briefen und in seinem Bericht »Zweiter Römischer Aufenthalt« schildert (vgl. in der Hempelschen Ausgabe, Bd. 24, S. 416, 423 ff., 863 ff., Schriften der Goethe-Gesellschaft, 2 S. 359). Das Haus mit der Tafel ist das dazumal dem gastfreundlichen englischen Kunsthändler Jenkins gehörige »stattliche Gebäude«, ehedem der Wohnsitz des Jesuitengenerals. Goethe rühmt wiederholt die »unvergleichliche Gegend«, die er so treu als möglich nachzubilden trachtete. In Gandolfo lernte er auch die schöne Mailänderin kennen.

Die Tatsache, daß Lehrer und Schüler eines augenscheinlich ganz jungen Gymnasiums — es führt ja den Namen des gegenwärtigen Königs — in einer kleinen Landstadt (Albano) dem Andenken Goethes eine Tafel widmen, spricht entschieden gegen die namentlich in letzter Zeit oft ausgesprochene Vermutung, die Italiener wüßten die Erinnerung an Goethes Beziehungen zu Italien nicht gebührend zu schätzen.

Prag.

Adolf Hauffen.

B. Girgenti. (Ein Beitrag zur Textverbesserung der »italienischen Reise«.) Auf einer Studienreise weilte ich im Juni 1902 in Girgenti. Wie sonst in Sizilien suchte ich auch hier Goethes Spuren nachzuwandeln, dessen »italienische Reise« sich eirgehend mit den Tempeln und anderen antiken Denkmälern der genannten Stadt beschäftigt.

Goethe beschreibt zunächst (24. April 1787) den Blick, den er von der heutigen Stadt aus genoß: »Nur gegen das mittägige Ende dieser grünenden und blühenden Fläche sieht man den Tempel der Konkordia hervorragen, in Osten die wenigen Trümmer des Junotempels.«

Am nächsten Tage gelangt er mit seinem Begleiter an das östliche Ende der Stadt, wo die Trümmer des Junotempels jänrlich mehr verfallen, weil eben der lockere Stein von Luft und Witterung aufgezehrt wird. Dann fährt er fort: »Der Tempel steht gegenwärtig auf einem verwitterten Felsen;

von hier aus erstreckten sich die Stadtmauern gerade ostwärts auf einem Kalklager hier.«

Der hier vorliegende Widerspruch wurde mir mit Evidenz durch die persönliche Anschauung klar. Gerade bei dem Junotempel biegt die Mauer in scharfer Wendung nach Norden um, indem sie auch hier wie in dem früheren Verlause der natürlichen Bodengestaltung folgt.

Auch Riedesel (Reise durch Sizilien und Großgriechenland 1771), dessen Goethe gerade in Girgenti dankbar gedenkt, war, wie Goethe bei seiner
Besichtigung der über der Südmauer der Stadt
liegenden Tempelreihe, von dem Junotempel ausgegangen, über dessen Lage er sich ganz unzweideutig (S. 60) ausdrückt: »Ich besah zuerst den
Tempel der Juno Lacinia . . . an dem äußersten
Ende der Stadt.«

Damit deckt sich vollkommen die Charakteristik, welche moderne Forscher von der Lage des Tempels entwerfen, wofür ich auf das Prachtwerk: Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sizilien« von Robert Koldewey und Otto Puchstein (Berlin, 1899, I, S. 166, verweise: »Auf der äußersten hoch emporragenden Spitze der Südostecke der Stadt, wo der Felsgrat in rechtem Winkel umbiegt und steil und tief zum Tal des San Biagio [Akragas] abfällt, liegt die schöne Ruine eines kleinen dorischen Tempels der Blütezeit.« (Vgl. Tafel 29 des II. Bandes.)

Zweifellos wollte Goethe also schreiben: »Von hier aus erstreckten sich die Stadtmauern gerade westwärts auf einem Kalklager hin« und hat infolge sorgloser Redaktion den einmal eingeschlichenen Fehler nicht beseitigt.

Wien.

Dr. Gustav Wilhelm.

## Goethe-Literatur.

Kuno Walter. Tiefurt, der Herzogin Amalia Musenheim.
Ein Führer und Erinnerungsblatt mit Plan und Lichtbildern.
2. Auflage. Weimar, H. Böhlaus Nachf. 1803.

Uneingeweihten kann diese anspruchslose, kleine Schrift wohl als Führer bei einem Besuche von Tiefurt dienen, ernstlichen Ansprüchen will und kann sie nicht genügen, denn sie stellt nur Bekanntes und auch dieses nicht fehlerlos zusammen. Namentlich über den Seiten 36 bis 39 hat ein böser Stern gewaltet. Wieland redet naturlich nicht von einer »herzigen Mutter«, sondern von der Herzogin Mutter, die Schrift »Winkelmann und sein Jahrhundert« kann man doch nicht einfach mit gänzlicher Ignorierung Goethes als eine Arbeit Meyers bezeichnen, den Tasso konnte Goethe nicht aus Italien heimwärts senden, weil er erst nach der Rückkehr geschrieben ist; der Papst, den die Herzogin Amalia in Rom vorfand, war natürlich Pius VI. und nicht Pius VII., und der italienische Maler, der auf dem Bilde von Schütz im Vordergrund liegt, heißt natürlich nicht Zücki, sondern Zucchi u. s. w.

# Goethe-Bibliographie 1903.

Bearbeitet von Arthur L. Jellinek.

VIII.\*) (bis Ende Februar 1904.)

## Allgemeines.

Baldensperger, F. Goethe en France. Étude de littérature comparée. Paris, Hachette 1904. gr.-8°. 392 S. 750 Fr.

[Rec.: A. Bettelheim. Allgemeine Zig. Beilage, 1904, Nr. 34.] Bashford, J. W. Wesley and Goethe. (Modern messages). Cincinnati, Jennings & Pye. 1903. IV, 97 S. 35 c.

Bauch, Br., Über Goethes philosophische Weltanschauung. Freußische Jahrbücher. 1904. CXV, S. 518-529.

Bielschowsky, Goethe. II. Bd. 1903.

[Rezensionen: O. Bulle. Allgemeine Zig. Beilage, 1903, Nr. 272 — J. J. David, Nation, 1904. XXI, S. 280—282 — O. Harnack, Preuss. Jahrbücher. CXV. S. 185—194. — C. Krug, Nordenstische Allgemeine Zig, 1903, Nr. 300 — W. Michel, Münchener Zig. 1903, Nr. 294 — A. Matthias, Monatsschrift f. höhere Schulen, 1903. II., S. 657 61 — M. Necker, Neuss Wiener Tagolatt, 1903, Nr. 343 — H. Trog, Neuz Züricher Zig., 1903, Nr. 346 — G. Witkowski, Literar. Echo. VI, S. 766—769 — E. Wolff, Hamburger Korrespondent. Literar. Beilage, 1903, Nr. 29, 1901, Nr. 1]

Dreher, E. Goethes Bedeutung als Naturforscher. —
 Philosophische Abhandlungen. Berlin, Decker, 1903.
 S. 125—138.

dt. S. Hirzel. — Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 44. (13. II.) Düll, H. Goethe und Schopenhauer. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Schopenhauerschen Philo-

sophie. Berlin, E. Hofmann & Ko. 1904. gr.-8. 73 S. 1.50 M. Frey, K. [Goethes Einfluß.] — Wilhelm Waiblinger. Sein Leben und seine Werke. Aarau, Sauerländer. 1904. passim, siehe Register S. 151.

Kluge, F. Goethe und die deutsche Sprache. - Von Luther bis Lessing. Sprachgeschichtl. Aufsätze. 4. Aufl. Straßburg, Trübner. 1904. S. 209-235.

[Früher in der Zeitschrift des Allg, deutschen Sprachvereins. Beiheft. 22.]

Kjölenson, H. Was Bismarck, Goethe uud der Psalmist vom Lebensglück sagen. — Vom Glück und dem neuen Menschen. Leipzig, Wöpke. 1903. Kap. I.

Lange, K. Goethes > selbstbewuste Illusion <. — Allgemeine Ztg. Beilage. 1904. Nr. 15, 16, 19. (20. 21. 25. I.)

Laswitz, K. Kant und Goethe. - Berliner Tageblatt.

Zeitgeist. 1904. Nr. 6 (8. II.) Lex, M., Die Idee im Drama bei Goethe, Schiller, Grill-

parzer, Kleist. München, Beek 1904. 8°. IV, 314 S. 4 M. [S. 20—132 Goethe.]

Milde, N. v., Goethe und Schiller und die Frauenfrage.

2. Aufl. Hamburg, Seippel, 1904. gr.-8°, 49 S. I M.

Die Nachdrucksprivilegien Goethes von 1825. — Frankfurter Zeitung. 1903. 8. IV.

Petsch, R. Chor und Volk im antiken und modernen Drama. — Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 1904. XIII, S. 57-79. [S. 72-75 Goethe.]

Ricek-Gerolding, L. G. Goethe und die Abstammungslehre. — *Deutsches Tagblatt* (Wien), 1904. Nr. 5. Schneiderreit. G. Goethe als Denker. — *National-Ztg.* 1904. Nr. 3. (3. I.)

[Über H. Siebeck, Guethe als Denker. 1902.]

Seiling, M. Goethe und der Materialismus. (II.) — Bayreuther Blätter. 1903. XXVI, S. 303-309.

- Goethe über die Unsterblichkeit der Seele - Hamburger Nachrichten, Literarische Beilage, 1904. Nr. 2.

Steig, R. Goethe und die Brüder Grimm. — Tägliche Rundschau. Beilage. 1903. 2 S. XII. »Vigile«. Goethe, Dante, Hugo, Shakespeare. . . . — Stampa. 1903. XXXVI, Nr. 48.

Walter C. L. Goethes Idee des Göttlichen. — Hoch-

land (Dresden). 1903. I, Nr. 4. Wulckow, R. Goethes musikalisches Leben. — Deutsche

Literatur- und Kunst-Zig. 1904. I, S. 4 7, 21-24. Wüst, C. Goethe und Schiller im Werden der Krast. — Protestantenblatt. 1904. XXXVII, Nr. 2.

Gegner: Baß, J. Der verurteilte Goethe. - Bohemia. 1903. Nr. 340.

[Über Holzmann, Aus dem Lager der Goethegegner. 1903.] Ein Urteil über Goethe. [Aus: Der Sachsenfreund. 1832. Oktober.] — Leipziger Kalender. 1904.

## Biographisches,

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

Biermer, M. Die Rechtsschule in Wetzlar. Ein Beitrag zur deutschen Universitätsgeschichte. — Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins. 1903. N. F. XII, S. 103 — 112.

Chuqet, A. Goethe en Champagne. - Études de litterature Allemande. Paris, Plon, 1902. 2. Serie. S. 73-130.

Heuer, O. Gerhard von Kügelgens Goethebildnis von 1808. — Juhrbuch der Freien Deutschen Hochstifts. 1903. II, S. 285-287.

Könnecke, M. Goethes Vorfahren. — Reichsbote. Sonntagsblatt. (Berlin). 1903. Nr. 5, 6.

[Payer v. Thurn, R.] Ein unbekanntes Jugendbildois Goethes. — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII, S. 1-5.

[Aus der Lavaterschen Porträtsammlung in der Wiener Fldeikommiß-Bibliothek, vielleicht von Georg Friedrich Schmoll.]

Zehender, J. K. Ansichten von Frankfurt a. M. im 18. Jahrhundert. »Flut und Ufer, Land und Höhen« zur Zeit des jungen Goethe. Nach Handzeichnungen. Mit erläut. Text von A. Hammeran. Frankfurt a. M., Jügel. 1903. Fol. in Lieferungen à 10 Bl. à 12 M.

Smidt, H. Goethe [Eindrücke — Wirkung Roms. Zeichenstudien. — Sixtin. Kapelle. — Farnesina... — Auszüge aus den Briefen und der Italienischen Reise.] — Ein Jahrhundert römischen Lebens. Leipzig, Dyk. 1904. S. 16—27.

Brieswechsel zwischen August Kestner und seiner Schwester Charlotte. Herausgegeben von Hermann Kestner-Köchlin. Straßburg. Trübner. 1904. gr. 8°. XII. 387 S. 9 M.

Straßburg, Trübner. 1904. gr. 8°. XII, 387 S. 9 M. [Kestners Beziehungen zu Goethe. S. 367-73. Briefe Goethes an Kestner. - Rez.: Adolf Michaelis. Allgemeine Ztg. Beiloge. 1904. Nr. 31]

Ulrich, O. Aus Charlotte Kestners Schreibtisch. [Brief von Johann Ridel.] — Tägliche Rundschau. Unterhaltungsbeilage. 1903. Nr. 300-302.

Engels E. Angelika Kauffmann. (Frauenleben, hrsg. v. Hans v. Zobeltitz. III.) Bielefeld und Leipzig, Velhagen und Klasing. 1903. 8°. 174 S. 3 M.

Sauer, A. Ulrike von Levetzow und ihre Erinnerungen an Goethe. — Deutsche Arbeit. 1904. III. S. 293-307.

H[irsch?], F. Goethes letzte Liebe. — Deutsches Volksblatt. 1904. Nr. 5418 (4. II.)

Höber, E. Goethes letzte Liebe. — Berliner Tageblatt. 1904. Nr. 61. (3. II.)

Cursch-Bühren, F. R. Goethe und Loewe. — Leipsiger Tageblatt. 1903. 28. VI.

<sup>\*)</sup> Vergl. Chronik, (XVIII. Bd., S. 6-8.)

Witkowski, G. Cornelia, die Schwester Goethes.

[Rezensionen: C. Alt, Deutsche Literatur-Zig. 1903. Nr. 4.

— E. S[chmidt], Deutsche Rundschan. 1903. CXV, S. 316;
Frankfurter Nachrichten, 1902. Nr. 327. T. S. Hamburg. Korrespondent. 1902. Nr. 585; M. Muret, Yournal des Débats. 1903. 22. V.; A. Heilborn, Hamover. Courier. 1903. 24. III.

— M. Morris, National-Zig. 1903. 6. II. — Wittmann, Nene Freie Presse. 1903. 16. II. — A. Eloesser, Vossische Zig. 1902. 21. XII; L. Geiger, Die Zeit. 1903. Nr. 99; E. Zweig, Wiener Abendpost. 1903. Nr. 36.]

Bruchnalski, W. Wierszi pióro dane Mickiewczowi przez Goethego 1829 r. [Gedicht und Feder, 1829 dem Dichter Mickiewicz von Goethe geschenkt.] — Slowo Polskie. 1904. Nr. 28, 30, 32.

Geiger, L. Goethe-Briefe. — Die Zeit. 1904. XXXVIII.

S. 80—81.

[Über die Ausgabe von Ph. Stein. Bd. V.]

Kraus, A. Anzeige von: Briefwechsel zwischen Goethe und Sternberg. Hrsg. von A. Sauer. Prag 1902. — Listy filologické (Prag). 1903. XXX, S. 145—148.

### Werke.

Goethes Werke. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgelehrter herausgegeben von Karl Heinemann. 2 Band. [Gedichte.] Leipzig, Bibliographisches Institut. 1904. 8°. 492 S. 2 M.

Heuer, O. Eine Goethische Rezension. — Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstiftes. 1903. II, S. 296-302.

[Spottzeichnung und Verse gegen die Schrift des Propstes Jörgen Hee, »Zuverlässige Nachricht von des hingerichteten Enewold Brandts Betragen und Denkungsart . . . 17724, bisher ungedruckt, aus dem Nachlasse M. Schubarts mitgeteilt.]

### Lyrik.

Goethe Poems, selected and edited by H. G. Atkins and L. E Kastner. London, Black & Sons, 1902. 8°.

[Rez.: F. C. N. Modern Language Quarterly, 1903. VII. S. 85-87.]

Goethe. Gedichte in Auswahl. Für Schulgebrauch und Selbstunterricht herausgegeben von G. Frick. Leipzig, Teubner, 1903. 8°. 108 S. 50 Pfg.

Andrae, A., Zu Goethes > Zauberlehrling«. — Zeitschr. für den deutschen Unterricht. 1904. XVIII. S. 141—142. Goebel, J. The authenticity of Goethes Sesenheim Songs. — Modern Philology. 1903. I. S. 159—170.

### Epos.

Köster, A. Rezension von: Fries, Achilleis. — Anzeiger für deutsches Altertum. 1904. XXIX, S. 261—263.

Hermann und Dorothea: Goethe. Hermann und Dorothea. Anhang die Elegie: Hermann und Dorothea. In vereinsachter deutscher Stenographie (System Stolze-Schrey). Berlin, Bontemps. 1903. gr.-8°. 135 S. 1.50 M.

### Drama,

Clavigo: Morel, L. >Clavijo en Allemagne et en France. — Revue d'histoire littéraire de la France. 1903. X, S. 610—636.

[Quellen und Nachwirkung in Frankreich und andere Bearbeitung des Stoffes.]

Egmont: Goethe. Egmont. Herausgegeben von Martha Siber. Leipzig, Dürr. 1904. gr.-8°. 71 S. 75 Pf.

Faust: Goethe. Faust. A Dramatic Mystery. Translated by John Auster. (Claxton Series of pocket classics.) London, Newnes, New-York, Scribner, 1903. 8". 250 S. 2 sh. 6 d. (I Sch.)

- Degen, R. Der lutherische Charakter von Goethes Faust und die Einheitsfrage. Leipziger Tageblatt. 1903. 31./V. 1./VI.
- Foà, A. Il Faust di Wolfgango Goethe; Il Parsival di Wolframo d'Eschenbach: studi critici. Florenz, Le Monnier. 1904. 8°. VI, 361 S. 3 L.

Hartmann, G.v. Ein Höllenzwang des 18. Jahrhunderts.

— Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1903.

II. S. 288-295.

Jokuff, E. Die Faustsage. Ihre Entstehung und Wandlung bis auf Goethe. Ein Versuch Goethes »Faust« in verständlichen Zusammenhang mit der Sage zu bringen. Hamburg, J. Kriebel. 1904. 8°. 27 S. 60 Pf.

Kerbaker, M. L'episodio di Bauce e Filemone nel Fausto di Goethe. — Atti della Accademia Pontoniona.

1903. XXXIII. Nr. 8, (32 S.)

Maier, G. Die Faustsage mit besonderer Rücksichtnahme auf Goethes Bearbeitung. — Repertorium der Pädagogik. 1903. S. 88-94.

Stork, Dr. Fausts Heimat. — Über Land und Meer. 1903. Nr. 21.

Wolff, E. Theobald Zieglers Faustkritik. — Hamburgischer Korrespondent. Beilage. 1904. Nr. 1.

Götz von Berlichingen: Goethe. Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Herausgegeben von H. Lewin. Leipzig, Dürr. 1904. gr.-8°. 88 S. 75 Pf.

Vollmer, F. Goethes Götz von Berlichingen. (Die deutschen Klassiker erläutert und gewürdigt. 14.) 2. Aufl. Leipzig, Bredt. 1904. 8º. 135 S. 1 M.

Schweizer, P. Götz von Berlichingen. — Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 1903. V. Ergänzungsband. S. 574-603.

Torquato Tasso: Rastelli, U.II > T. Tasso di W.v. Goethe e il > T. Tasso di Carlo Goldoni . Nota critica. Sanginesco, Tip. Gentile. 1903. 8°.

Witkowski, G. Goethes Torquato Tasso als dramatisches Kunstwerk. — Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1903. II. S 265-281.

### Prosa.

Walzel, O. F. Rezension von: Riemann, Goethes Romantechnik. 1903. — Anzeiger für deutsches Altertum. 1904. XXIX. S. 249—260.

Dichtung und Wahrheit: Jahn, K. Selbstbiographien bis auf Goethes Dichtung und Wahrheit. [Vortragsreferat.]

National-Ztg. (3. Beilage.) 1904. Nr. 116. 20. II.

Italienische Reise: N. W., Studies in translation. I. Goethes Italienische Reise [trans!. by A. J. W. Morrison.] — Modern Language Quarterly, 1903. VI. S. 15-17.

Wahlverwandtschaften: Goethes sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe. 21. Bd. Die Wahlverwandtschaften. Mit Einleitung und Anmerkungen von Franz Muncker. Stuttgart, J. G. Cotta. 1904. gr.-8°. XXVI, 317 S. 1-20 M. Goethe. Valfrändskap. En roman. Öfvers. af Valborg Hedberg. Med en inledning af Hellen Lindgren (Mästerwerk ur världslitt. 2.) Stockholm, Bonnier. 1903. 8°. 276 S. 3 K.

Werthers Leiden: Grigorovitza, E. Suferintele tinărului Werther. Reflexiuni la romanul lui Goethe. Bucarest, Eminescu. 1903. 8°. 32 S. 1.50 Fr.

Wilhelm Meister: Harvey W. F. From Goethes
Wilhelm Meister. — Westminster Review. 1904.
January.

Burkhardt, W. G. Darstellung und Besprechung der Pädagogischen Provinz in Goethes Wilhelm Meisters Wanderjahre. Dissertation. Jena. 1903. 8°. 38 S. Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Rudolf Payer von Thurn,
IVI. Heugasse Nr. 56.

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVIII. Band.

Wien, 15. Juni 1904.

Nr. 4.

INHALT: Meshisto, Vortrag, gehalten im Wiener Goethe-Verein am 27. Februar 1904 von Dr. August Nechausky. — Charlotte von Stein an einen vertrauten Freund über Goethe in seinem ersten Weimarer Jahre. — Eine unbekannte Zeichnung Goethes? – Goethe-Bibliographie 1904, bearbeitet von A. L. Jellinek.

## Mephisto.

Vortrag, gehalten im Wiener Goethe-Verein am 27. Februar 1904 von

Dr. August Nechansky.

Woher der Name »Mephistopheles« abzuleiten ist, ist noch nicht festgestellt worden und wird auch nicht festzustellen sein. Im Faustbuche (1587) lautete er »Mephostophiles«, bei Marlowe »Mephostophilis« und im Vocativ »Mephosto«. Es kamen noch » Mephistophilus « (Skakespeare » Die lustigen Weiber von Windsor« I. 1.), »Mevestophilus« und Mevistophilus vor. Die Philologen haben verschiedene Versuche gemacht, den Namen etymologisch zu erklären. (Düntzer Kommentar zu Goethes Faust pag. 23, Schröer Kommentar I. pag. 27.) Der Erfinder des Namens dürfte kaum ein Gelehrter gewesen sein. Wir finden in volkstümlichen Dichtungen häufig drastische Namen mit Anklängen an griechische und lateinische Wurzeln. (Den Alpenkönig »Astragalus«, die Alpengeister Linarius und Alpanor bei Raimund, die Magier »Fludribus und Rampsamperl«, den bösen Geist »Lumpacivagabundus« bei Nestroy.) Im Volksbuche des Christlich-Meynenden (1712) erscheint zuerst die Form »Mephistopheles«, das ist auch die Form der Puppenspiele, so mag sie der junge Goethe gehört haben. Sie hat einen angenehmen Rythmus und eine Aufeinanderfolge von Vokalen und Konsonanten, die leicht über die Zunge geht.

Zum ersten Male in der kurzen merkwürdigen Szene im Urfaust, welche nur aus vier Verszeilen besteht und »Landstraße« überschrieben ist, gebraucht Goethe die abgekürzte Form »Mephisto«, wohl aus metrischen Gründen. 25 Jahre später dichtete Goethe die »Walpurgisnacht« und da erscheint wieder in einer Anrede Fausts der Name »Mephisto«. In den Überschriften vom Prolog im Himmel bis zur Grablegung Fausts ist der Name »Mephistopheles« beibehalten worden. Für uns aber hat sich diese Gestalt, trotzdem sie in der Dichtung hundertmal »Mephistopheles« und

nur einmal »Mephisto« heißt, zum Mephisto umgewandelt. Was durch die Genialität Goethes in der Faustdichtung aus dem Teufel der Volkssage und der Volksvorstellung geworden ist, das hat sich in uns im Laufe eines Jahrhunderts festgeprägt in dem Worte, in dem Namen »Mephisto«.

Etwa im Jahre 1774 begann Goethe einzelne Szenen niederzuschreiben. Der Stoff mag ihn schon lange vorher interessiert haben. Das Puppenspiel, das Volksbuch, Auerbachs Keller in Leipzig haben ihm äußere Anregungen gegeben. Die Goethe eigentümliche Ausgestaltung des Stoffes hat aber in der Straßburger Zeit (1770) begonnen. Dort verließ Goethe ausgetretene Bahnen, dort wandte er sich von der Nachahmung der Franzosen ab, dort hatte er die Anregungen Lessings und Herders in sich aufgenommen, dort lernte er Shakespeare verstehen, dort griff er hinter die Zeit des steifen Alexandriners zurück in jene Tage, wo aus dem deutschen Volke ursprüngliche und eigenartige Poesie quoll, in die Zeit des Meistersingers Hans Sachs, der auch einer der Großen ist

Wenn auch der Urfaust viele Jahre später manchen kostbaren Zusatz, manche wertvolle Umarbeitung erfahren hat, in dem Urfaust war der Zauber des wie unbewußten Schöpfereinfalles schon enthalten: die Gestalt des nach Erkenntnis ringenden Menschen in Faust, tragisch, Unendlichem mit endlichen nach immer endlich und begrenzt bleibenden Kräften strebt, die Gestalt des drang- und phantasielosen Kopfgelehrten, des dürren und trockenen Denkers Wagner, des liebenden und durch die Liebe vernichteten Weibes in Gretchen und des Teufels als Mephisto. Wenn man von Wagner absieht, der doch eine Nebenrolle spielt, so muß man sagen, diese drei Typen: Faust, Gretchen und Mephisto in

solcher Vollendung und durchaus neu aus seinem Schöpfergenius herausgestaltet zu haben, das ist das Wunderwerk Goethes. Was er später an Faust gearbeitet hat, war Ausfüllung und Er gänzung.

Mit dem Instinkte des Genius hat Goethe dem ergebnislosen Ringen, der größten Tragödie des geistig strebenden Mannes, die größte Tragödie des Weibes gegenübergestellt: lieben und geliebt werden, sich hinzugeben ganze, verlassen werden und in Not und Unehre zugrunde gehen.

Was ist nun mit Mephisto? Mephisto erscheint im Urfaust zuerst mit Schlafrock und großer Perücke in der Schülerszene; da geht keine Beschwörung und keine Vertragsszene voraus, sofort erscheint er in seiner Hauptform, er erklärt sich nicht, er stellt sich dar. Außer der Schülerszene spielt allerdings Mephisto im Urfaust eine dürftige Rolle. Er begleitet Faust in Auerbachs Keller, vermittelt das Zusammentreffen mit Gretchen, hält Frau Martha zum Narren und bringt Faust zu Gretchen in den Kerker. Als Goethe in späteren Jahren gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Arbeit am Faust wieder aufnahm, da schuf er nicht mehr mit der Ursprünglichkeit, Naivität wie in der Zeit des Titanismus, da hatte er Neigung zum Schematisieren und Motivieren bekommen. Die Gestalt des Mephisto gewann und verlor dabei. Sie gewann, weil Mephisto noch vielfach Gelegenheit bekam sich auszusprechen, sie verlor, weil Goethe manches hinzudichtete, um Mephisto im vulgären Sinne erscheinen zu lassen, so das Auftreten Mephistos in Pudelgestalt, die Hexenküche, die Walpurgisnacht. Ich kann nicht leugnen, daß das Erscheinen des Mephisto als Pudel, seine Beschwörung durch Faust, die Hexenküche und die Walpurgisnacht nicht zu meinen Schwärmereien gehören. Ich finde es ganz überflüssig, daß Mephisto als Pudel eingeführt und damit ein Faden an das Volksbuch angeknüpft werde, dessen Auffassung und Darstellung von Faust und Mephisto durch Goethe so herrlich im Geiste eines deutschen Dichters, der nichts mehr vom Mittelalter in sich hatte, in das allgemein Menschliche überwunden wurde. Ich finde auch die Hexenküche überflüssig, ja geradezu störend. Die Verjüngung Fausts braucht keine Motivierung, braucht keine Zaubertränke, ebensowenig das Erwachen seiner Liebe zu Gretchen. Genügt nicht der wunderbare Liebreiz dieses Mädchens, wozu der ganze Hokuspokus, das wunderliche Hexeneinmaleins, der Gifttrank, der nach dem Worte Mephistos den Doktor Faust in jedem Weibe eine Helena erblicken lassen wird? Da tut's mir immer um Gretchen weh. Die Liebe soll auf keinem anderen Zauber ruhen, als dem im Wesen der Liebenden begründeten.

Als Mephisto durch die Beschwörung Fausts glücklich aus einem Pudel zu einem fahrenden Scholasten umgewandelt ist, fragt ihn Faust: Wie nennst du dich? Mephisto, welcher Faust in seinem, der Bibelübersetzung gewidmeten Selbstgespräch belauscht hat, antwortet zunächst mit feiner Ironie, sein Name müsse doch demjenigen gleichgiltig sein, der das Wort so sehr verachte und nach der Wesen Tiefe trachte. Faust pariert ziemlich matt, paßt sich der Einwendung Mephistos an und fragt nicht mehr nach seinem Namen — sondern: Wer bist du denn? — Da antwortet Mephisto die bekannten Worte. (I. Vers 1336—1344.)

Richtig verstanden hat durch diese Worte Goethe das Wesen Mephistos am treffendsten charakterisiert. Mephisto ist ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft, er ist der Geist, der stets verneint, er ist, was die Menschen Sünde, Zerstörung, kurzum das Böse nennen. Ich betone das Wort »nennen«. Ist es auch das Böse, sowohl in der Wahrheit als in dem Geiste des Dichters? Nein! Goethe war ein großer allumfassender Geist, war einer der gewaltigsten Mitschöpfer einer neuen Weltauffassung. Er hatte den Dualismus, den Gegensatz von Gott und Teufel in sich überwunden gehabt. Sein tieferer Blick in die Welt lehrte ihn, daß es nichts Gutes und nichts Böses gibt, sondern nur ein einheitlich Eines, ein Notwendiges, das uns nur in tausendfachen, verschiedenen Erscheinungen entgegentritt. Für Goethe mußte also Mephisto auch ein Teil der Allgottheit sein und zwar der zerstörende, der verneinende, der aber ebenso notwendig ist, als der schaffende.

Die Teuselsgestalten vor Goethe waren groteske Karikaturen. Man wußte gar nicht, was man tun solle, um das Infernalische darzustellen. Es liegt eben außerhalb unserer Erfahrung, und so ergoß sich die Phantasie in das Unmögliche. Der Mephisto des Volksbuches war teils Zauberer, teils Kobold. Goethe gab der Gestalt einen geistigen Inhalt, er bildete sie aus als den Ironiker, Spötter, Humoristen, oder wie Goethe gerne sagte, als den Schalk, der mit überlegener Verstandeskritik in die Illusionen des Idealisten hineinsticht. Wir können sagen: das ist teuflisch, weil jede Zerstörung teuflisch ist, aber es ist nicht das Böse. In dem Kreise der Gedanken eine teuslische Seite, eine zerstörende Krast ausgegriffen und damit den Teufel in das Bereich der Möglichkeit und unserer menschlichen Vorstellung gebracht zu haben, das war der geniale Einfall Goethes. Nun disputieren Faust und Mephisto nicht mehr über Himmel und Hölle, über die Natur der bösen Geister, über das Paradies und andere Dinge, über die wir nichts wissen können, sie bleiben bei

der Welt der Erscheinungen, beim Menschen mit seinen vielfachen dunklen Trieben und Empfindungen und Vorstellungen.

Mephisto ist also ein Zerstörer, er ist der Zerstörer der Illusionen. Zu dieser Vorstellung hat sich auch uns Mephisto als ein Typus umgewandelt. Er ist ein glänzender Gegensatz zu Faust dem Illusionisten, der sich einbildet, das Welträtsel entziffern, durch Zauber die verschlossene Pforte öffnen zu können, der sich einbildet, dem Erdgeiste zu gleichen, bis er dessen donnernde Stimme hört:

Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!

Seit der Entstehung des Mephisto ist mehr als ein Jahrhundert verslossen, ein Jahrhundert, wie noch keines dagewesen ist, voll Ausklärung und Aushellung, und das hat uns Mephisto näher gebracht — der Skeptizismus liebt Mephisto — ja, wir können sagen jede Ausklärung, die ganze materialistische Weltanschauung selbst ist Mephisto, denn sie ist eine Zerstörung von Ausfassungen und Vorstellungen, welche als Überlieserung von Geschlecht zu Geschlecht gegangen waren, bis sich Einer und Hunderte sanden, die der Einbildung ins Gesicht leuchteten. Drum hat auch die Vertreterin des Glaubens und des Dogmas, die Kirche, jede Ausklärung immer als ein Werk des Teusels betrachtet und gesprochen wie der Kanzler im II. Teile:

»Natur und Geist, so spricht man nicht zu Christen, Natur ist Sünde — Geist ist Teufel, Sie hegen zwischen sich den Zweifel, Ihr mißgestaltet Zwitterkind.«

Goethe hatte den weiteren genialen Einfall, den Zerstörer der Illusionen nicht als einen finsteren Bösewicht erscheinen zu lassen, sondern ihn mit dem Reize des Humors und eines liebenswürdigen Spottes auszustatten. Schon im Prolog tritt Mephisto zwei bedeutungsvollen Illusionen entgegen, denen der Weltvollkommenheit und der Menschenhoheit. Während die Erzengel nicht genug die Pracht der Erde schildern können und ihre Lobgesänge mit den Worten schließen: Dund alle deine hohen Werke, sind herrlich wie am ersten Tag, erklärt Mephisto: er sehe nur, wie sich die Menschen plagen, wie sie die Vernunft brauchen, um tierischer als jedes Tier zu sein, er fände es auf Erden wie immer herzlich schlecht. (Prolog V. 279—292.)

Der Situation nach ist es auch eine bewundernswerte Kühnheit, dem Herrgott selbst ins Gesicht zu sagen: »Dein Werk ist schlecht.« Dem Menschenhochmut begegnet Mephisto auch an anderen Stellen mit scharfem Spott. So wenn er Faust auf dle wenig geistvolle Frage: »Du nennst dich einen Teil und stehst doch ganz vor mir?« antwortet: •Bescheid'ne Wahrheit sprech' ich dir, Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, Gewöhnlich für ein Ganzes hält, Ich bin ein Teil des Teils.

Dem drangvollen Idealismus und Illusionismus Fausts tritt die zerstörende Nüchternheit Mephistos besonders in der Szene im Studierzimmer nach dem Abschlusse des Vertrages entgegen. Die Künstlernatur Fausts wird von den zwei Seelen in seiner Brust herumgewirbelt. Er will in den Tiefen der Sinnlichkeit glühende Leidenschaften stillen, er will sich in das Rauschen der Zeit, ins Rollen der Begebenheiten stürzen - aber will nicht Freuden genießen, er will schmerzlichsten Genuß, verliebten Haß, erquickenden Verdruß - er will in die Welt aufgehen und wenn er dem Makrokosmus nicht beikommen konnte, ein Mikrokosmus werden. Da hält ihm aber Mephisto vor, daß von der Wiege bis zur Bahre kein Mensch den alten Sauerteig verdaue. Eigensinnig antwortet Faust: »Allein ich will« - darauf Mephisto: »Das läßt sich hören«, dann verbinde dich mit einem Poeten, der dir einen solchen Mikrokosmus ausdichtet.

### Faust:

>Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ist, Der Menschheit Krone zu erringen, Nach der sich alle Sinne dringen?«

### Mephisto:

Du bist am Ende — was du bist. Setz' dir Perücken auf von Millionen Locken, Setz' deinen Fuß auf ellenhohe Socken, Du bleibst noch immer wer du bist.

Seine Antwort ist die Zurechtweisung der Halbgottillusion der Menschen. Hat früher der Halbgott nach den Worten des Geisterchors die schöne Welt zerschlagen — zerschlägt jetzt die Welt den Halbgott.

Nun folgt die Schülerszene.

Ich habe schon angedeutet, daß diese Szene bereits ein Bestandteil des Urfaust war und Mephistos Geburtsstätte ist, weil in ihr Goethe die geniale Form für den Teufel an der Seite Fausts gefunden hat: den nüchternen Zerstörer von Illusionen, aber nicht durch die Lüge, sondern durch die Wahrheit. In der Schülerszene zerstört er die Illusion von der überhohen Bedeutung der Wissenschaft. Er tut es, wie ich sagte, in der Form der Wahrheit, wenn auch einer einseitigen Wahrheit, und teuflisch ist nur, daß er zerstörend auf Vorstellungen und Hoffnungen wirkt, welche die Jugend braucht. (I. V. 1868—2050.)

Auch über die Illusion der Illusionen, über die Liebe ergießt Mephisto seinen Spott und unterläßt es nicht, auf den sinnlichen Kern aller Liebesschwärmerei zu weisen. Er ist der natürliche Feind aller Gefühlsduselei; moquiert sich über die verliebten Toren, die Sonne, Mond und alle Sterne dem Liebchen zum Zeitvertreib in die Luft verpuffen und, die Untreue schon im Herzen, ewige Liebe schwören. Und wenn geschieht, was sein nüchterner Blick voraussieht, »weil ers ein bißchen tiefer weiß« — »so hat er seine Freude d'ran«. Wenn ihm aber Faust, der sich entdeckt fühlt, im Schimpfe zuruft: »Pfui über dich«, so hat Mephisto recht, diese sittliche Heuchelei nicht zynisch, nicht ironisch, nicht satirisch, sondern im vollen Ernste mit den bedeutsamen Worten zurückzuweisen:

Das will Euch nicht behagen! Ihr habt ein Recht, gesittet Pfui zu sagen. Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen, Was keusche Herzen nicht entbehren können!«

Mephisto hat an dem Falle, an dem Untergange Gretchens eine schwere Mitschuld, aber die Hauptschuld hat doch Faust. Mephisto führt Faust aus dem Marterort der Studierstube hinaus in die Welt, aus der Spekulation in den Genuß. Wie sich das erledigt, das sließt aus dem Wesen Fausts. Zu seiner Schuld brauchte Faust keinen Teusel, sagt er doch selbst:

»Hätt' ich nur sieben Stunden Ruh', Braucht ich den Teufel nicht dazu, So ein Geschöpfchen zu verführen.«

Die Gestalt Mephistos ist in der Dichtung keine einheitliche, beharrlich in einer Form festgehaltene. Man merkt ihr an, daß sie in verschiedenen, weit auseinandergelegenen Zeiten, unter verschiedenen Absichten, unter verschiedenen Stimmungen geschaffen worden ist.

Insbesondere im II. Teile der Dichtung verliert sich das, was man Mephisto nennt. Hier wird Mephisto vielfach wieder Mephistopheles: die imaginäre Gestalt des Teufels. Zwar kommt noch manches prächtige Mephistowort aus seinem Munde, aber den Unterschied von einst und jetzt zeigt jene Szene im II. Akt, in welcher Faust und Mephisto in die Studierstube zurückgekehrt sind. - Mephisto schüttelt den Pelz, den er in der göttlichen Schülerszene angehabt hat und die Motten fliegen heraus. Aber nicht nur der Pelz ist alt geworden, auch Mephisto, auch ihn umkreisen die Motten. Das hat der 80jährige Goethe selbst gefühlt, drum läßt er mit feiner Ironie diesmal den Mephisto von dem jungen Baccalaureus abkanzeln, so daß Mephisto ganz verdutzt sagen muß: »Du weißt wohl nicht, mein Freund, wie grob du biste und zum Geständnis kommt:

> »Bedenkt! der Teufel der ist alt, So werdet alt ihn zu verstehen.«

Aber an einer Rolle, welche Mephisto im II. Teile spielt, kann ich nicht vorübergehen, ich meine die Rolle des Nationalökonomen. Es ist merkwürdig, Goethe wollte in der Szene am kaiserlichen Hofe das Projekt des Papiergeldes als Teufelswerk brandmarken und wurde ein Prophet. Das Papiergeld, welches Mephisto dem Kaiser anempfiehlt, haben wir; wir haben inzwischen die Schätze der Erde gehoben und in die Keller der Banken gelegt.

>Zu wissen sei es jedem, der's begehrt, Der Zettel hier ist tausend Kronen wert.«

So liest der Kanzler, und wenn er weiter verkündet:

»Zehn, fünfzig, hundert sind parat.«

so greifen wir uns ordentlich an die Taschen — Mephisto als Erfinder der Kronenwährung! Ganz im Ernste müssen wir sagen: Das Werk Fausts, die Entwässerung des Meerufers ist doch nur ein Symbol, die Schaffung des Papiergeldes ist aber ein Gedanke, der in unserem industriellen Staate mehr Bedeutung gewonnen hat, als sich wohl Goethe dachte, der allerdings in den Assignaten und den Bankozetteln schlechte Vorbilder kennen gelernt hatte.

Ich sagte, Mephisto sei nicht einheitlich, muß aber zugestehen, wäre er streng einheitlich, so wäre er auch einseitig. Gewiß, Mephisto als jener Typus, welchen ich geschildert habe als der illusionszerstörende Spötter, als Schalk, manchesmal auch als bitterer Narr, als Verkünder der schmerzlichen Wahrheit, ist einseitig. Es kann ja auch anders nicht sein, auch der Idealist ist einseitig. Erst beide zusammen sind etwas Ganzes, In Wahrheit sind Faust und Mephisto zwei Seiten des Menschentums, und nur genialen Menschen, in welchen nicht zwei, nein drei und vier Seelen wohnen, ist es beschieden, diese zwei Seelen in sich zu vereinigen, wie wir es an Aristophanes, Shakespeare, Byron, Heine, Grillparzer, aber vor allem an Goethe selbst sehen. Wenn auch Goethe, wie seine Lebensgeschichte lehrt, die Vorbilder zu Mephisto in Berisch, Merck und Herder gehabt haben mag, die größte und mächtigste Anregung zur Gestalt des Mephisto, so gut wie zu jener des Faust, hat er aus sich selbst geholt. Goethe war in sich selbst der drangvolle Empfindungsmensch und selbst der Spötter über den Kribskrabs der Imagination. Es ist ja kein Zweisel, daß Goethe auch aus dem Leben geschöpst hat, daß er in Merck den lebendigen Mephisto in Wesen und Gestalt vor sich gesehen hat, nannte er ihn doch wiederholt einen Mephistopheles, was beweist, daß auch schon Goethe die Figur des Mephisto eine Vorstellung geworden war, es ist auch wahrscheinlich, daß ihm Motive zu Mephisto

das Wesen Herders geliefert hat, dessen kritische Natur seinen Schwärmereien oftmals einen kalten Wasserstrahl appliziert hat, aber niemals wäre dem Dichter Mephisto so gelungen, wenn er nicht selbst der humoristische Spötter gewesen wäre, wie gerade die beiläufig in derselben Zeit entstandenen Satyren: Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilen, Pater Brey, Satyros, Hans Wursts Hochzeit, Dr. Bahrdt, Götter, Helden und Wieland, wie der Ewige Jude, wie später zahlreiche Sprüche - zahme und nicht zahme Xenien bewiesen. Auch in Clavigo und Carlos, in Egmont und Oranien, Tasso und Antonio hat er den Gegensatz zwischen dem Empfindungsmenschen und dem nüchternen Verstandesmenschen geschaffen und mit Lust stürzte er sich auf die Übersetzung des Diderotschen Dialoges: Rameaus Neffe, dessen Held Narziß ja auch eine Art Mephisto ist. Er hat also mit Vorliebe diese zwei Seiten des Menschenwesens, die sich in ihm vereinigt hatten, auseinandergelegt. Goethe hat es gerne zugestanden und sich über die Bemerkung eines geistreichen Franzosen gefreut, daß der Hohn und die Ironie des Mephisto die verachtende, spottende Seite des Dichters selbst sei.

Bei den Kommentatoren des Faust kommt Mephisto nicht besonders gut weg. Es kommt mir vor, als ob sie sich nicht recht trauten, dem Mephisto ihre Reverenz zu machen, als ob es ihnen wie dem Mephisto vor dem Kreuze am Wege ginge: sie schlagen vor ihm als dem Teufel die Augen nieder und variieren die Worte Mephistos:

> »Wir wissen's wohl, es ist ein Vorurteil, Allein genug, er ist uns mal zuwider.«

Sie können sich nicht von der dualistischen Auffassung losreißen. Faust muß der Vertreter des Guten, Mephisto muß der Vertreter des Bösen sein. Daß Faust und Mephisto zwei Seiten des Menschentums sind, welche nicht gut und bös, sondern eben nur menschlich sind, ziehen sie nicht in Erwägung. Der Idealismus ist gewiß ein köstliches Gut, das niemals dem Menschentume geraubt werden möge, aber der nüchterne Realismus, der die Zikadensprünge des Idealismus verlacht und seiner Schwärmerei die unverhüllte Wahrheit entgegenhält, ist auch schön und gewiß nicht die Sünde, im Gegenteil, sie ist eine regulierende Notwendigkeit, die wir ebenso, ja vielleicht in komplizierten Zeiten dringender brauchen, als die Täuschungen des Idealismus. Den Kommentatoren ist Mephisto die Verkörperung der sinnlichen Menschennatur, die tierisch sinnliche Begierde und der herzlos kalte verneinende Verstand, der Teufel und sonst nichts, der Vertreter des Bösen als Tat, das den Menschen niederziehende Gemeine und dergl. Wenige anerkennen

die schlagenden Wahrheiten, die er spricht, und wenn sie es tun, so wundern sie sich, daß der böse Teufel so gescheit sein kann. Am schlimmsten urteilt G. von Loeper in seiner Vorbemerkung zum ersten Teile des Faust: »Zur Charakteristik dieses Boten der Hölle, zu dessen menschlichem Bilde zum Teile Goethes Freund Merck gesessen hat und in welchem die negative, der Vernunft feindliche, unproduktive Verstandesüberlegenheit (?) dem Idealisdes Faust gegenübergestellt ist, machen wir darauf aufmerksam, wie auch nationell im enthusiastischen Faust der Deutsche, im skeptischen und ironischen Mephisto stets ein Fremder und uns Fremdbleibender, und zwar vorwiegend der Welsche verkörpert ist. Mephisto ist eine höhere Potenz von Lessings Marinelli (?), der tätige Diener, Vertraute, Kuppler seines Herrn und in ihm mischen sich die Elemente des Harlekin, Truffaldin, des Grazioso der spanischen Komödie und die des französischen Abbé und Roué mit denen des Clown, des Schalks der Fastnachtsspiele.«

Mephisto ein Deutschfremder? Solche Gretchen sind wir Deutsche nicht, daß uns die Gegenwart Mephistos das Innere zuschnürt. — Mephisto ist geradeso deutsch und geradeso allgemein menschlich als Faust. Goethe selbst war immer ein Anwalt seines Mephisto. Bezeichnend ist, was er in dem Festspiele, das im Jahre 1818 zu Ehren der Anwesenheit der Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna in Weimar aufgeführt wurde, Mephisto sagen läßt:

>Man sagt mir nach, ich sei ein böser Geist,
Doch glaubt es nicht, fürwahr ich bin nicht schlimmer
Als mancher, der sich hoch vortrefflich preist.

### Und weiter:

»Gequält wär' er (Faust) sein Leben lang, Da fand er mich auf seinem Gang, Ich macht' ihm deutlich, daß das Leben Zum Leben eigentlich gegeben, Nicht soll in Grillen-Phantasien Und Spintisiererei entflichen. So lang man lebt, sei man lebendig.«

Man sieht, auf wessen Seite Goethe stand. Dem auch bei uns noch unvergessenen Laroche, dem ersten Darsteller des Mephisto, studierte Goethe die Rolle selbst ein. Laroche spielte ganz den galanten, lebensfrohen, lustigen Kavalier, den Schalk, den Humoristen ohne Grimassen und infernalische Quetschstimme. Er spielt ihn im Sinne seines Meisters und bekannte selbst, daß an der ganzen Rolle nicht soviel sein Eigentum sei, als Platz habe unter dem Nagel. Goethe wollte also nicht den Teufel, den Inbegriff alles Bösen, den gemeinen Spötter und Vertreter aller Sündenlust und Selbstsucht, sondern den Vertreter der guten Laune, wie er ihn in den

Versen charakterisiert, die sich in den Paralipomans zu Faust vorfinden und die offenbar als zu Faust gesprochen, gedacht sind, bevor Mephisto ihn in die Welt führt:

»Seht mir nur ab, wie man vor Leute tritt!
Ich komme lustig angezogen,
So ist mir jedes Herz gewogen;
Ich lache, gleich lacht jeder mit.
Ihr müßt, wie ich, nur auf euch selbst vertrau'n,
Und denken, daß hier was zu wagen ist:
Denn es verzeihen selbst gelegentlich die Frauen,
Wenn man mit Anstand den Respekt vergißt.
Nicht Wünschelrute, nicht Alraune,
Die beste Zauberei liegt in der guten Laune:
Bin ich mit allen gleichgestimmt,
So seh' ich nicht, daß man was übel nimmt.
Drum frisch ans Werk und zaudert mir nicht lange!
Das Vorbereiten macht mir bange.«

Es wäre des Versuches wert, den Mephisto nicht von schweren Charakterspielern, sondern von einem geistvollen Bonvivant spielen zu lassen.

Auch von dem üblichem Costüm könnte man sich losreißen, so schwer in diesem Punkte Traditionen zu durchbrechen sind. Ich weiß nicht, wer dieses Mephisto-Kostüm erfunden hat und diese Maske mit den obligaten schiefen Augenbrauen, ein Überbleibsel von dem Bockgesichte der Satyren. Die Fausttragödie spielt zur Zeit des Kaisers Maximilian. Faust und Gretchen, Martha und alle anderen erscheinen in der Gewandung, wie wir sie auf den

Bildern Holbeins, Dürrers, Burgmayers sehen. Nur Mephisto trägt französische oder spanische Mode, wie sie erst etwa 50 Jahre nach der maximilianäischen Zeit getragen wurde. Es wäre das so, als ob Faust mit Zopf, Dreispitz und Degen und Mephisto mit Pantalon und Cylinder aus der Kongreßzeit auftreten würde.

Ich wollte nicht eine vollständige Erläuterung des Mephistopheles geben, vom Prolog im Himmel, bis zur Entführung von Fausts Unsterblichem, ich wollte nur erläutern, was wir typisch Mephisto nennen und zeigen, wie genial der Einfall Goethes war, den Begriff der Zerstörung in das Geistige zu übertragen, mit derselben Stellung wie in der Natur. Denn wie in der Natur das Zerstören mit dem Schaffen zusammen das Leben ist, so ist das Aufflammen der Illusion aus der Schale unserer Empfindungen, mit der kalten, löschenden Betrachtung des Verstandes, zusammen die immer wogende Bildung und Wandlung der Weltanschauung.

Ich habe meine Sympathien für Mephisto nicht verhehlt. Mein Herz zittert zwar mit den Seelenqualen Fausts, aber mein Verstand erfreut sich auch aufrichtig an der geistigen Überlegenheit Mephistos:

> »Ich kann mich nicht bereden lassen, Macht mir den Teufel nur nicht klein, Ein Kerl, den alle Menschen hassen, Der muß was sein!«

## Charlotte von Stein über Goethe 1776.

Einen überaus reizvollen Beitrag zur Geschichte der ersten Weimarer Jahre bringt Bernhard Suphan im ersten Maiheft des II. Jahrganges der » Wartburgstimmen«, Halbmonatsschrift für deutsche Kultur (Thüringische Verlags-Anstalt Eisenach und >Ungedrucktes von so entschiedenem Werte taucht in unsern Tagen nur noch selten aufe: in Briefen an einen vertrauten Freund, den hannovranischen Leibmedikus Zimmermann, dessen Bekanntschaft wir im 15. Buche von Dichtung und Wahrheit machen, kommt Charlotte von Stein oft und eingehend auf Goethe zu sprechen. »Ich fühls Goethe und ich werden niemahls Freunde; auch seine Art mit unßern Geschlecht umzugehn gefällt mir nicht« heißt es da z. B. am 6. März 1776; im nächsten Brief, vom 10. Mai 1776, lesen wir schon: »Ich bin durch unßern lieben Goethe ins deutsch schreiben gekommen wie Sie sehen, und ich danks ihm, was wird er noch mehr aus mir machen?« am 17. Juni 1776 endlich meldet sie dem alten Freunde hocherfreut: »Daß Goethe endlich hier fest ist; vor einigen Tagen ist er zum Geheimen Legations Rath ernent worden.«

Drei ungedruckte Briefe Goethes an Zimmermann aus derselben Zeit fügen sich herrlich in den Rahmen des intimen Bildes von dem Leben und Treiben Goethes in seinem ersten Weimarer Jahre, das die Briefe Charlottens vor unserem geistigen Auge aufrollen. Kein Goethe-Freund wird sich den Genuß dieser herrlichen Briefe, von denen zwei - einer von der Hand Goethes, einer von Frau von Stein - in gelungenem Faksimile-Druck wiedergegeben sind, entgehen lassen. Ein prächtiges Geleitwort des Herausgebers B. Suphan führt uns in die Situationen, von denen die Briefe erzählen, ein. Außerdem enthält das Heft eine Abhandlung über »Die Entwicklung des Naturgefühls in Goethes Lyrik bis 1789« von Dr. phil. A. Kutscher-Hannover, und über » Wild und Weidwerk in Goethes Dichtung« von Max F. Hecker-Weimar. Das zweite Mai-Heft enthält: >Hegel-Goethe. Ihre Gemeinsamkeiten und Unterscheidungen« von Max Dreßler-Karlsruhe, und »Die "pädagogische Provinz' in , Wilhelm Meisters Wanderjahren'« von Dr. J. Schubert.

# Eine unbekannte Zeichnung Goethes?

Das farbige Goethe-Bild, das wir der ersten Nummer des laufenden Bandes der »Chronik« beilegen konnten, hat, wie zahlreiche Zuschriften uns versichern, unseren bewährten alten Freunden Freude gemacht und uns neue erworben. Freilich mehr im »Reich« draußen als in unserer engeren Heimat. Den Lesern der »Chronik« wird es daher vielleicht nicht unwillkommen sein, den Maler, von dessen Hand das liebenswürdige Bildchen herrührt, von Angesicht zu Angesicht kennen zu lernen, umsomehr, wenn die Möglichkeit, ja ein gewisser Grad von Wahrscheinlichkeit

vorliegt, daß das Porträt G. F. Schmolls, das wir hiemit unseren Lesern vorlegen, von keinem Geringeren als von Goethe selbst gezeichnet ist.

In seinem Reisetagebuch notiert Lavater unter dem 17. Juli 1774 im Bade Ems an einem Sonntag vormittag: »Goethe zeichnete Schmoll\*).«

Wohin mag das Blättchen gekommen sein? Was liegt näher als die Annahme, daß Goethe es dem eifrigen Sammler, der ihn mündlich und brieflich um Beiträge für sein physiognomisches Kabinett quälte, überlassen hat? Es galt also, zunächst in Lavaters Sammlung nach einem Bilde von Schmoll zu suchen und angesichts des Gefundenen zu erwägen, ob es wohl von Goethes Hand herrühren könne.

Das Ergebnis war ein überraschend reichhaltiges. Nicht weniger als vier Bilder von Schmoll waren es, die uns der unermüdliche, dem Forscher seine reichen Kenntnisse liebenswürdig und anspruchslos zur Verfügung stellende Skriptor der kanserlichen Familien- Fideikommiß-Bibliothek Herr J. Fureczek vorlegte.

Davon scheidet sich zunächst das erste (Nr. 9885, Portf. 480) von selbst aus. Es trägt die Überschrift: Mignaturmahler Schmoll von Ihm Seibst gezeichnet. Es ist eine ungemein sorgfältig ausgeführte getuschte Bleististzeichnung und zeigt den Maler in gewählter Kleidung und peinlich ausgeführter Haartracht, an der eine große Masche aus breitem Seidenband aufsällt, mit der der Zopf gebunden ist. Lavater charakterisiert das Bild in seiner bekannten Art, diesmal recht tressend mit den Hexametern:

» Kühnes, Festes, großes erwarte von diesem Gesicht nicht! Unternehmendes nichts, das Energie und das Muth will — Aber feinen Fleiss und die allerreinlichste Arbeit.

30. VIII. 93 L.«

\*) Goethe und Lavater. Briefe und Tagebücher, herausgegeben von Heinrich Funck (Schriften der Goethe-Ges. XVI.), S. 303. Das nächste, Nr. 5993, Portf. 253, eine kolorierte Kreidezeichnung im Profil, mit der Überschrift: »Mahler Schmoll« zeigt in der Technik und in der Auffassung eine auffallende Ähnlichkeit mit unserem Goethe-Bilde, nur die Ausführung ist weniger sorgfältig. Der ungoethische Übergang von der Stirne zur Nase, den schon Lavater an dem Goethe-Bild getadelt hat, findet sich an diesem Bilde Schmolls, vielleicht ein Beweis mehr, daß unser Goethe-Bild von Schmoll herrührt. Lavater schrieb auf die dem Bild gegenüberstehende Vignette:

»Roh ein sartes Gesicht voll ängstlicher Frohheit gezeichnet. 96 L.«

Nr. 5998, ebenfalls eine kolorierte Kreidezeichnung mit der Überschrift: » Mignaturmahler Schmoll« und der gegen- überstehenden Charakteristik: » Ungefähr so was von dem Schwächlichen fleißigen Zeichner-Zaghaft, kraftlos, genau und kleinlich war, was er machte L.«

Keines dieser Bilder können wir auf Goethe beziehen.

Das letzte, Nr. 11.816, Portf. 550, eine getuschte Bleististzeichnung, ist das Bild, welches wir heute mit allem Vorbehalt als möglicherweise von der Hand Goethes herrührend vorlegen. Lavater schrieb darüber: » Schwaches Bild von Friedrich Schmolle charakterisierte es mit den lapidaren Worten: » Hättest du diesem geg/i:hen, du wärst ein Narr und nicht schwach nur. 22. XII. 1787. Die Ähnlichkeit mit den übrigen Bildern-namentlich in den charakteristischen unschönen Mundpartien — läßt sich nicht ver-

kennen. Unter den vier Bildern ist es das einzige, das die Hand eines wenn auch nicht ungeübten Dilettanten verrät. Es zeigt — im Gegensatze zu der gewählten Kleidung der übrigen Porträts — den Maler Schmoll im Reiserocke mit dem breiten Kragen und dem schwarzen Halstuch, mit dem Hut auf dem Kopfe, fast en face, in derselben Kleidung und Stellung etwa, die er dem jungen Goethe auf der Reise am Wirtshaustisch gegenüber gesessen haben mochte. Von der Hand Schmolls enthält Lavaters Sammlung unter Nr. 9848 noch eine etwas verkleinerte Kopie der Ende Nov. 1779 in Zürich entstandenen Bleistift-Zeichnung von J. H. Lips mit der Aufschrift: »Goethe nach Lips von Schmoll.«



>Schwaches Bild von Friedrich Schmoll. ( (Lavater-Sammlung der Ah. Fideikommiß-Bibliothek Nr. 11.816.)

Digitized by Google

Ρ.

## Goethe-Bibliographie 1904.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

IX.\*) (bis Ende April 1904.)

## Allgemeines.

Bauch, B. Kant und unsere Dichtersürsten. — Allgemeine Zeitung, Beilage. 1904. Nr. 47.

Bossert, A. Goethe, ses précurseurs et ses contemporains. (Klopstock, Lessing, Herder, Wieland, Lavater, La Jeunesse de Goethe) 4. ed. revue et corrigée. Paris, Hachette 1904. 8". 336 S. Fr. 3.50.

Eckardt, J. T. v. Goethe in Frankreich. — National-Zeitung. 1904. Nr. 261. (24. IV.)

[Über Baldensperger, Goethe en France. 1904.]

Grabenhorst. Goethestudium. — Schulblatt für die Provinz Brandenburg. 1904. LXIX, Nr. 2.

Graevenitz, G.v. Goethe, unser Reisebegleiter in Italien. Berlin, Mittler & S. 1904. 8°. VIII, 244 S. und 8 Abb. M. 2.80.

Herrmann, Helene. Die psychologischen Anschauungen des jungen Goethe und seiner Zeit. (I. Teil.) Dissertation. Berlin 1904. gr.-8°. 82 S.

Berlin 1904, gr.-8°. 82 S. Linds ay, J. Was Goethe a Philosopher. — Primitive Methodist. Quarterly Review. 1903. Nr. 7.

Måndrescu, S. C. Goethes Relativsatz (Die zwölf ersten Paragraphen). Dissertation. Berlin 1903. 8°. 36 S.

Minor, J. Goethe. — Neue Freie Presse. 1904. Nr. 14240 (17. IV.)
[Über A. Bielschowsky, Goethe, I, II.]

Münch, W. Goethe in der deutschen Schule. [Aus dem Goethe-Jahrbuch 1900.] — Aus Welt und Schule. Berlin. Weidmann, 1904.

Pitollet, C. Goethe und Spanien. — Hamburger Fremden-Blatt. Beilage. 1904. Nr. 101. (30. IV.) [Vortragsreferat.]

Posselt, E. Goethe und Frankreich. — Münchener Neueste Nachrichten. 1904. Nr. 166.

[Über Baldensperger, Goethe en France. 1904.]

Rahmer, S. Goethe und Ernst von Pfüel. Ein Beitrag zu »Goethe in Österreich«. — Vossische Zeitung, Sonntagsbeilage. 1904. Nr. 15 (10. IV.)

Wilbrandt, A. Goethe und Möbius. Zwei Gespräche. Neue Freie Presse. 1904. Nr. 14.227. (8. IV.)

Karpeles, G. Aus dem Lager der Goethe-Gegner. — National Zeitung. 1904. Nr. 152, 155, (5., 6. III.)
[Über Holzmann, Aus dem Lager der Goethegegner. 1903.]

## Biographisches,

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

Boutarel. Le féminisme sentimental à l'époque de la jeunesse de Goethe. — Mênestrel. 1903. (19. IV.)

Grotefend, H. Der Königsleutnant Graf Thoranc in Frankfurt a. M. Aktenstücke über die Besetzung der Stadt durch die Franzosen. 1759—1762. Frankfurt a. M., Völcker, 1904. gr.-8°. XIV, 328 S. M. 6.—.

Krüger-Westend, H. Der junge Goethe in Straßburg.

- Hamburger Nachrichten. Literarische Beilage. 1904.

Nr. 18. (1. V.)

Gräf, H. G. Aus Goethes letztem Lebensjahr. Nach seinem Tagebuch. — Deutsche Rundschau. 1904. CXIX, S. 265—275.

Vogel, C. Die letzte Krankheit Goethes. — Nebst einer Nachschrift von C. W. Hufeland. [Aus Huselands und Osanns »Journal der praktischen Heilkunde« abgedruckt.] —

\*) VgI. Chronik Bd. XVIII., S. 23-24,

Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII, S. 12-21.

Drei Briefe Ottiliens von Goethe an die Tochter des Leibarztes Vogel. Mitgeteilt von J. Minor. — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII, S. 9—12.

Mentzel, E. Frau Rat Goethe. — Frauen-Rundschau. 1904. V, Nr. 7/8.

Lucius, Ph. Ferd. Friederike Brion von Sessenheim. Geschichtliche Mitteilungen. 3. (unveränderte) Auflage. Straßburg, Heitz, 1904. gr.-8. 107 S. m. 3 Abb. M. 2.50.

Müller-Röder, E. Die Herzogin von Giovane. — Vossische Zeitung. Sonntagsbeiluge. 1904. Nr. 16. (17. IV.)
[Goethes Italienische Reise 1787. 2. Juni, Neapel.]

Kahlbaum, A. Goethe und Berzelius in Karlsbad. — Janus. 1903. Nr. 2, 5.

Kirschner, A. Erinnerungen an Goethes Ulrike. — Bohemia. 1904. Nr. 97. (7. IV.) Beilage.

Sachsse, E. Beethovens Begegnung mit Goethe. — Velhagen & Klasings Monatshefte. 1904. XVIII, 2, S. 289—297.

### Werke.

Goethes Werke. Herausgegeben von Karl Heinemann.
10. Bd. [Wilhelm Meisters Lehrjahre, Unterhaltungen, Die guten Weiber, Novelle, Hausball, Reise der Söhne, Megaprazons.] Bearbeitet von Harry Maync. Leipzig, Bibliographisches Institut, 1904. 8°. 496 S. M. 2.—.

Goethe. Sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. 25. Band. Dichtung und Wahrheit, IV. Teil und Anhang. Herausgegeben von R. M. Meyer. 34. Bd. Schriften zur Kunst. II. Teil herausgegeben von W. v. Oettingen, Stuttgart, Cotta, 1904. gr.-8°. 340; 391 S. à M. I 20, geb. M. 2.—.

### Lyrik.

Sprenger, R. Zu Goethes Beurteilung des Hans Sachs.

— Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1904. XVIII,
S. 210.

[Altere Hinweise auf die Bedeutung des Dichters.]

Strohmeyer, O. Zu Goethes Divan. — Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1904. XVIII, S. 210-211.

[Das Leben ist ein Gaukelspiel. IV. Buch Nr. 17.]

### Drama.

Faust: Englert, W. Ph. Goethes > Faust ← im Lichte des Christentums. — Hochland. 1904. I. I, S. 649-654. 2, S. 10-24.

Kohlschmidt, W., Rousseau und Goethe. — Zeitschrift für den deutschen Unterricht. 1904. XVIII, S. 139—140.

[Übereinstimmurg von Nouvelle Heloïse I, 54. St. Preux im Schlafzimmer der Geliebten und Faust I, V. 2678 ff. »Abend«. — Schon wiederholt angemerkt. Siehe Minor, Faust I, S. 139; E. Schmidt, Jubiläums-Ausgabe XIII, S. 310.]

Lenz, P. Goethes Faust und das Theater. — Theater-Courier (Berlin), 1904. XI, S. 531-533.

Payer v. Thurn. Paul Weidmann, der Wiener Faustdichter des 18. Jahrhunderts. — Jahrbuch der Grillparzer-Gesellschaft. 1903. XIII, S. 1-74.

Willmann, O. Katholisches in Goethes Faust. — Gottesminne. (Münster i. W.) 1904. Nr. 2.

Iphigenie: Wohlrab M. Die Entstehung von Goethes Iphigenie. — Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 1904. XIV, S. 135-139.

Digitized by Google

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:

Rudolf Payer von Thurn, IV/2, Heugasse Nr. 56.

# CHRONIK

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVIII. Band.

Wien, 25. November 1904.

Nr. 5.

INHALT: Die Bildnisse J. H. Mercks, gesammelt und erläutert von Leo Grünstein. — Bücherschau: Siegmar Schultze: Falk und Goethe. —
Geheimes Tagebuch von Johannes Palk; Kuno Walter, Tiefurt anges. von J. Minor. — Missellen: Eine wewe Zeitschrift. — Tassos
Auftreten, von Alb. Fries.

### Die Bildnisse J. H. Merck's.

Gesammelt und erläutert von

Leo Grünstein.

Jene scharfbegrenzte, wenig objektivierte Charakteristik, die der alte Goethe im zwölften Buche seiner Selbstbiographie von Merck entwirft, enthält auch eine knappe und anschauliche Beschreibung der äußeren Erscheinung des Darmstädter Freundes: »Er war lang und hager von Gestalt; eine hervordringende spitze Nase zeichnete sich aus; hellblaue, vielleicht graue Augen gaben seinem Blick, der aufmerkend hin und wieder ging, etwas Tigerartiges.« Wenn uns auch andere beglaubigte, schriftliche Quellen über Mercks persönliches Aussehen fehlen, so sind die erhaltenen authentischen Bildnisse nicht zu unterschätzende Behelfe für eine nähere Beleuchtung des Mannes, der nach Goethes Äußerung »den größten Einfluß auf sein Leben gehabt«. Wer sich zu Merck, dem Menschen und Schriftsteller in ein besonderes Verhältnis setzen will, darf die vorhandenen illustrativen Belege nicht unberücksichtigt lassen. - Wie sich die Züge des Goethefreundes in einzelnen Zeitabschnitten veränderten, möge die nachfolgende Zusammenstellung eines bisher unverarbeiteten und teilweise unbekannten Materials bezeugen 1).

Als das älteste unter den vorliegenden Bildern möchte ich die Dr. C. E. Merck gehörige Silhouette

bezeichnen (Abbildung 1). Sie stammt vermutlich aus dem Nachlasse des mit Joh. Heinr. Merck befreundeten Kabinettsrates Schleiermacher und wurde dem heutigen Besitzer vom verstorbenen Kabinettsbibliothekar Dr. Sahl geschenkt. Merck ist im Profil nach rechts dargestellt. Die Umrißlinien seines Gesichtes sind weich und gerundet. Der wenig ausgearbeitete Stirnwulst, das volle und kräftige Kinn weisen auf die Jugendjahre des Silhouettierten hin. Man mag etwa an die bereits durch Sorgen getrübte, erste Zeit seiner Ehe denken. - Einen anderen Schattenriß, den ich trotz eifrigen Bemühens nicht erreichen konnte, verzeichnet der Katalog der im Jahre 1895 in Frankfurt a. M. veranstalteten Goethe-Ausstellung (p. 70, Nr. 333) mit den Worten: »Halbbrustbild, Profil nach rechts. Aus dem Silhouettenalbum Mariannens v. Willemer. Als Besitzer wird der seither verstorbene Freiherr v. Donop in Weimar genannt, dessen reichhaltige Sammlungen vor wenigen Jahren durch Versteigerung in fremde Hand übergingen. Von einer Silhouette Mercks, die einen exponierten Platz im Hause J. G. Schlossers eingenommen, berichtet ein Brief des letzteren an Merck, datiert: Emmendingen, den 3. Mai 1777. Da heißt es: »Euere Silhouette von Claudius hat uns viele Freude gemacht. Sie hängt neben dem Fräulein von Rathsamhausen, dem schönsten Weibergesicht, das ich seit Langem gesehen habe; dann kommt meine Frau und Ihr, 1. M., schließt den andern Flügel. « (Vergl. K. Wagner: Briefe an Merck, I. p. 112.) Aus gleicher Zeit stammt auch der Schattenriß, den Lavater im IV. Bande seiner »Physiognomischen Fragmente« (1778, p. 380) reproduziert (Abbildung 2). Auffallend an ihm ist das Fehlen der zeitgenössischen Haarbeutelfrisur, die auf den meisten Merckbildnissen vorhanden ist. In einer besonderen Anmerkung rühmt Lavater den »Ausdruck des feinen, eleganten Witzes«,

<sup>1)</sup> Der Anregung des Herrn Hofrates Prof. Doktor Minor, sowie der freundlichen Förderung der in Darmstadt lebenden Nachkommens Mercks und insbesondere dem regen Interesse und der unermüdlichen Fürsorge des Herrn Dr. C. E. Merck, verdankt dieselbe ihre Entstehung. Für einzelne wertvolle Hinweise fühle ich mich der k. und k. Fideikommißbibliothek in Wien, dem großherzoglichen Museum und der Bibliothek in Darmstadt, dem Geheimen Hofrat Dr. Ruland in Weimar, dem kgl. Bibliothekar Doktor Schnorr v. Carolsfeld in Dresden, Herrn Dr. R. Hering in Frankfurt a. M., dem Freiherrn v. Bernus auf Schloß Neuburg, wie den städtischen Museen in Frankfurt a. M. und Nürnberg besonders verpflichtet. Herrn Universitätsskriptor Dr. Schnerich in Wien bin ich für die liebenswürdige photographische Ausnahme einiger Bilder wärmstens verbunden.

der in der Nase der Silhouette liege. Unvollkommener findet sich dieser Schattenriß schon, wie eine Anmerkung Lavaters an gleicher Stelle aufmerksam macht, im II. Bande (Tab. VI zu Seite 108, Nr. 4). Dort charakterisiert er sie S, 109 mit den Worten:

Die Silhouette eines der trefflichsten Männer Deutschlands, dessen Gelehrsamkeit unermeßlich, dessen Verstand durchaus lichthelle, dessen Imagination unerschöpflich reich, dessen Geschmack unbeflecklich rein, dessen Herz unbeschreiblich edel, dessen Charakter äusserst sanst ist...



G. aningbores Manch

Abbildung 1: Silhouette aus dem Besitze Dr. C. E. Merck's.

unsehlbar ist der Mund verschnitten und das schadet dem entscheidenden Eindrucke des Ganzen sehr. Ich vermuthe, daß es von der Stellung des Lichts beym Schattenziehen herrühre, daß der untere Theil des Gesichtes etwas zu gedehnt scheint, wodurch der Ausdruck einer zu leicht beweglichen Schwäche bewürkt wird. Die Nase, verglichen mit den andern Silhouetten, zeigt meines Bedünkens vorzüglichen Reichthum der Einbildungskrast. Der Umriß der Stirn zeigt weniger Stärke als Reichthum; zeigt mehr Feinheit und Deutlichkeit des Denkens, mehr Empfänglich keit, als vordringende Schöpfungskrast. Die Höhe des Schädels scheint, wie ich zu vermuthen Ursache habe, reiches Gedächtniß, der Hintertheil des Kopses—zarte Empfindsamkeit auszudrücken.«

Das erste bedeutende, genau zu datierende Bild ist das Ölgemälde des hessischen Hofmalers Strecker, das sich nach einer Mitteilung Karl Wagners noch im Jahre 1843 im Besitze von Merck's Tochter, der verwitweten Frau Kammerassesor Adelheid M. in Darmstadt befand (vergl. Wihls Jahrbuch. 1843, p. 377 ff.). Heute wird es von ihrem Erben, J. H. E. Merck auf Schloß Alwind am Bodensee, sorgsam aufbewahrt. Von den beiden in Darmstadt verbliebenen Kopien ist die von Hill Eigentum des großherzoglichen Museums; eine Nachbildung von Hartmann gehört der Mutter des Dr. C. E. Merck. Unserer Reproduktion (Abbildung 3) liegt die durch ihre Farbenwirkung und Frische sich auszeichnende Kopie von Hill zugrunde. Die hervorstechenden Merkmale des en face abgebil-



Abbildung 2: Silhouette aus Lavaters > Physiognomischen Fragmenten < (IV, S. 380).

deten Gesichtes sind: gepudertes Haar mit den üblichen Kanonenlocken, ein auffallend starker Stirnwulst, der eine scharfe Falte zwischen den Augenbrauen und der Nasenwurzel bildet, ein zufriedener gütiger Blick mit einem Anflug von leichter, leiser Ironie und eine scharf vorgeschobene Unterlippe, die auf Sinnlichkeit hinweist. Die deutlich charakterisierten Züge spiegeln den Ausdruck eines klar denkenden, gereiften und empfindsamen Geistes wieder. Merck trägt eine Art Wertherrock mit ausgeschnittener Weste, die nach oben weit geöffnet, unten um die Taille enger anschließt, ein weißes Battisthemd mit breitem Umlegkragen und schwarzem Samtschlips. Das im Jahre 1772 gemalte Porträt fällt in die Zeit, in welcher eben die Beziehungen des Einundreißigjährigen zu Goethe angeknüpft wurden und die Gründung der »Frankfurter Gelehrten Anzeigen« dem

Kritiker vielfach Gelegenheit gibt, seine Fähigkeiten und seinen Einfluß geltend zu machen.

Nach dem Streckerischen Ölbild ist ein Stich von F. Girsch unter Leitung des von Merck geförderten Kupferstechers Felsing ausgeführt worden. Trotz seiner minderen Qualitäten, den verzeichneten Augen und der langgezogenen Nase hat derselbe

ziemliche Verbreitung gefunden. Möglicherweise wurde durch Girsch das Gesicht Mercks aus späteren Jahren in die Schablone des -Streckerischen Bildes eingeschoben. Auf Strecker und Girsch dürfte für die das Goethe - Galerie von Brockhaus. von Fr. Pecht gezeichnete, von Fröer gestochene Bildnis zurückzuführen sein. Pecht hat iedenfalls benutzte Vorlage nach eigener Auffassung weiter gebildet. Zum Unterschiede von Girsch ist hier der Gesichtsausdruck lebendiger, der gesamte Habitus

sorgfältiger ge-

diehen. In einem



Abbildung 3: Ölbild von Strecker nach der Kopie von Hill im großherzoglichen Museum zu Darmstadt).

mir freundlichst zur Verfügung gestellten Briefe des Malers Pecht an Dr. C. E. Merck erinnert sich der Vierundachtzigjährige gar nicht mehr der Quelle, die er für seine Zeichnung benützte. Er vermutet nach dem das Sammelwerk einleitenden Texte, welcher die Lavaterische Physiognomik erwähnt, vielleicht ein darin enthaltenes Bild berücksichtigt zu haben.

Nach einer Tagebuchnotiz Lavaters, auf dessen Reise durch die Schweiz, hat Merck in Mannheim

am 4. August 1774 dem Maler Schmoll zu einer Tuschzeichnung Modell gesessen (vergl. »Historische Monatsschrift«, Bern 1900, p. 56 ff.). Die von der k.u.k. Fideikommißbibliothek in Wien aus dem Lavaterischen Nachlaß erworbene Momentstudie gibt am ursprünglichsten und markantesten die jugendlich frischen Züge Merck's aus der Zeit seiner engsten

Verbindung mit Goethe wieder. Dem Originale sind von der Hand des ersten Besitzers die Zeilen beigefügt:

Einer der klügsten Köpfe voll genialischen Feinsinns,

Ohneschöpfersche Kraft, doch strebend nach schöpferschen Kräften,

Witzreich, feingewandt und pfiffig jeden zu fassen

Bey der schwächern Seite und etwas von ihm zu erlauern.

Darunter das späte Datum: 19. VII. 95. Auf der Wiener Musik-, Theaterausstellung des Jahres 1892 wird dieses Merckbild zum ersten Male in die Öffentlichkeit gebracht. Eine Reproduktion desselben vermittelte drei Jahre später der

bereits genannte Katalog der Frankfurter Goethe-Ausstellung (l. c. Tafel XIII.) Seither ist es vielfach verwendet worden, u.a. in der »Leipziger Illustrierten « (vom 24. August 1899), in den Goethe-Biographien von Witkowski (p. 65) und Heinemann (p. 146), in Wülckers illustrierter Ausgabe der »Wahrheit und Dichtung « (p. 359) und neuerdings in Anselm Salzers Literaturgeschichte; unsere Abbildung (4) gibt es direkt nach dem Originale in gleicher Größe wieder.



Abbildung 5: Kupferstich aus Lavaters > Physiognomischen Fragmenten < (IV, S. 379).

Der Zeitfolge nach dürfte als nächstes Bildnis die in Lavaters »Physiognomischen Fragmenten « (Bd. IV, p. 379) enthaltene anonyme Radierung anzusetzen sein (Abbildung 5).

Lavater begleitet dieselbe mit der folgenden, dem Freunde und geschätzten Mitarbeiter zugedachten psychologisch-physiognomischen Würdigung ein: »Genie der Beobachtung, des Richtigsehens! der Eleganz und Reinheit. Die obere und untere Stirn ist Stirn der gesundesten Vernunft, die schnell und richtig sieht, nicht mit gravitätischem Schritt, nicht harttraberisch ihr entgegengeht. Das obere Gesicht ist voll Weisheit des Genies und der Erfahrung. Nur ist der Raum von der Nase zum Munde etwas zu gedehnt. Auch scheint mir in der Gegend um die Nasenwurzel etwas sehr weniges mißzeichnet. Sonst ist kein Teil des Gesichtes, der nicht als sicherer Buchstabe des scharfsinnigsten Geistes und des feinsten Witzes angegeben werden dürfte.« Merck mag sich wohl von dieser äußerst sorgfältig durchgeführten Radierung mehrere Abdrücke haben anfertigen lassen, die er an Freunde verschenkte. Nach einer gefälligen Mitteilung des Geheimen Hofrates Dr. Ruland befindet sich ein solcher aus Goethischem Besitzim Goethe-Nationalmuseum zu Weimar. Er dürfte noch vor endgiltiger Fertigstellung der Platte abgezogen worden sein, denn es fehlen — wie sich bei sorgfältiger Vergleichung mit dem Abdrucke in den Physiognomischen Fragmenten ergibt — einige Strichlagen, welche bestimmt sind, dem Gesichte eine kräftigere Modellierung zu geben.

Eine Bleistiftzeichnung von Kühn (Eigentum des Dr. Willy Merck in Darmstadt, Abbildung 6) kannmöglicherweise der Radierung aus Lavaters Werk zugrunde gelegen haben. Nach diesen Vorlagen ist um die Mitte des 19. Jahrhunderts der bekannte Stich von Weger entstanden, der u. a. von Düntzer in seiner Goethe-Biographie, von Heinemann (\*) Goethes Mutter 1895, p. 196), von Leixner in seiner Literaturgeschichte (1897, p. 605) und nach Ehrlichs Schiller und Goethe «, von Boutarel in seiner französischen Wertherstudie (\*) Le Ménestrel «, Paris 1904, Nr. 19) reproduziert worden ist.

Eines der sympathischesten Merckbilder ist das im Besitze der Frau Dr. Louis Merck in Auerbach befindliche, im Jahre 1780 von E. H. Abel gezeichnete Pastellporträt. (Abbildung 7). Hier sind die Züge des nahen Vierzigers verschärft; die Stirnfalte ist stärker entwickelt. In dem abgemagerten Gesichte mit der mehr zugespitzten Nase und den breiter erscheinenden Lippen ist ein hipokratischer Zug bemerkbar. In den Mundwinkeln tritt ein schmerzlicher Aus-



Abbildung 6: Bleistiftzeichnung aus dem Besitze von Dr. Willy Merck in Darmstadt.

druck deutlich hervor. Spuren von Alter und Krankheit sind diesem milde abgeklärten, müden Antlitz aufgeprägt. Merck trägt eine Art Hauskleid, einen Überrock, darunter ein Jaquett zu vermuten ist, mit weichem Hemd und Spitzenbrust. Von einem nicht

näher bezeichneten Bildnisse Mercks, das sich im Jahre 1780 in Ettersburg befand, spricht Wieland in einem Briefe an den Freund (datiert, Weimar, den 28. August 1780): Das Meiste dieser Sommerhabe ich in zeit Ettersburg zugebracht, wo Dein Bild in der Herzogin Zimmer wie ein Fetisch oder Hausgötze figuriert und in Ermanglung Deiner persönlichen oder epistolarischen Gegenwart Dein Andenken lebendig erhält. « (Bei K. Wagner I., p. 258.) In einem früheren Briefe der Herzogin Anna Amalia an Merck -(aus Ettersburg, den 2. August 1779) wird bereits desselben mit folgenden Worten gedacht: »Ihr Bildniß, 1. M., paradiret in meinem Zimmer Scandalum 711m aller Heterodoxen. Es ist außerordentlich gleich und um vieles besser, als es war, da Sie weggingen.« (Wagner II., p. 166.)

Eines Merckbildes von Colerico erwähnt ein Brief

des Herzogs Karl August an Merck (Weimar, den 18. Dezember 1780): »Ich erkundigte mich nach Ihnen, er (Colerico) meinte, Sie hätten ihn für dümmer angesehen, als er wirklich wäre; dafür hätte er sich aber auch in seinem Bild gerächt und Sie so abconterseit, daß Sie niemand lieb haben könne. (Wagner I., p. 279.) Leider ließ sich bisher | Zeitung (Nr. 27) das von Stahr gewählte Bild

über die beiden genannten Porträts kein näherer Nachweis erbringen. Merck, der in der Folge vielfach mit Künstlern verkehrt, ja bis an sein Lebensende eine Art »Akademie« im eigenen Hause unterhält, mag wohl sicherlich noch öfters Zeichnern und Malern als Modell

gedient haben. Heute sind die Spuren dieser anonymen, verloren gegangenen Bilder kaum zu verfolgen.

Vielleicht werden einmal die der Forschung noch immer nicht zugänglich gemachten Sammlungen J. H. E. Merck's auf Schloß Alwind das vorhandene begrenzte Material erweitern. Mit der Pastellzeichnung Abels schließt die Reihe der mir bekannten authentischen Merckporträts ab. Erwähnung verdient zuletzt die vorzüglich gelungene, allerjüngste Reliefmedaille Mercks, die auf dem Darmstädter Goethedenkmal wirkungsvoll angebracht ist, dessen Schöpfer, dem bekannten Bildhauer Professor

> (Abbildung 8). Lange Zeit hindurch wurde irrtümlicherweise das Bild Meyer von Knonaus mit dem des Merck verwechselt. Man fin-

Dank

Goethe- und Merck-

Habich,

gebührt

der

Ludwig

freunde

der

det es in Adolf Stahrs »J. H. Mercks ausgewählte Schriften« (Oldenburg 1840), in Gruppes »Leben und Werke deutscher Dichter« (IV. Bd., p. 664) und in beiden Auflagen von Könneckes sonst zuverlässigem Bilderatlaß. Dies nimmt uns um so mehr wunder, als schon im Jahre 1857 die »Leipziger Illustrierte





Abbildung 4: Bleistiftzeichnung von Schmoll aus Lavaters Sammlung.



als unecht bezeichnet hatte. Ebenso blieb der spätere warnende Hinweis des Freiherrn v. Biedermann unberücksichtigt. In seiner Besprechung der ersten Auflage des erwähnten Bilderatlasses heißt es: »Zu erinnern ist, daß S. 185 nach Stahrs "Johann Heinrich Merck" das Bildnis von Meyer von Knonau anstatt des Merckischen gegeben ist.« (Archiv f. Litg., XV. Bd., p. 101.) Die Veranlassung zur Aufnahme dieses Falsums geht auf

die unzulänglichen Angaben eines alten Weimaraners rück. »Alsich mich«. erzählt Adolf Stahr. »veranlaßt durch die in den Briefen irgendwo gegebene Notiz (gemeint sein dürftedie S. 37 abgedruckte Stelle aus dem Briefe Wielands vom 28. August des Jahres 1780): daß das Bildniß Merck's in dem Zimmer der Herzogin Amalia gehangen, und wie launige der alte Wieland berichtet, »gleich einer Art von Hausgötzen verehrt worden«, mit der Bitte nach Weimar wendete, mir zu gestatten, das Bild kopieren zu lassen, um es in Kupferstich dem gegenwärtigen Buche ( Johann Heinrich Mercks ausgewählten Schriften«, Oldenburg 1840) vorzusetzen, schrieb

mir der Herr Kanzler von Müller folgendes:

— ,Von dem Portrait weiß man allerdings,
daß es in Ettersburg einst gehangen, leider
aber nicht, wohin es gekommen, und haben die
eifrigsten Nachforschungen, die ich deshalb angeordnet und von denen ich noch immer Erfolg
hoffte, zu keinem Resultate geführt. — Gleichwohl freue ich mich, Ihnen einen recht sichern
Weg zur Erreichung Ihres Wunsches angeben zu
können. Ein Jugendbekannter Mercks, unser alter
Präsident Weyland, versichert nämlich, daß das

gedachte Portrait, welches im ersten Bande von Lavaters Physiognomik steht, Merck ächtes Portrait und äußerst getroffen sei. Sie werden daher nicht besser thun können, als wenn Sie es abzeichnen und als Kupfer- oder Stahlstich Ihrer Ausgabe der Merckischen Schriften, auf die sich jeder Literaturfreund ungemein freuen muß — vorzusetzen. Diesen von so maßgebender Stelle ausgehenden Rat hat Stahr befolgt. Im ersten

Bande der Physiognomik fand er nur das mit »M« bezeichnete Bild Meyers von Knonau, daseinigermaßen der Vorstellung von Mercks Persönlichkeit zu entsprechen schien; er setzte es daher in einem übrigens recht gelungenen - Stahlstich seiner Ausgabe voran. Aus dieser ist es dann in die übrigen oben angeführten Werke übergegangen. Was Stahr eine Seite vorher als »Lavaters Charakteristik Portraits von Merck (Physiognomik Th. I, S. 250) abdruckt, bezieht sich daher nicht auf das Portrait Mercks, sondern auf jenes Meyers von Knonau. In mehreren bedeutenden Bibliotheken wurde mir noch in jüngster Zeit das Bildnis M. v. Knonaus, als



Abbildung 7: Pastellbild von E. H. Abel, 1780.

das einzig erhaltene, authentische Merckbild vorgelegt. — Unsere Abbildung (9) gibt den Stich aus dem ersten Bande der Physiognomik (Taf. mit »M«bezeichnet zwischen S. 250 und S. 251) wieder.

Läßt man zum Schluß die hier vorgeführten, Merck's äußerer Persönlichkeit gewidmeten Dokumente noch einmal einzeln und ohne jede erläuternde Zutat auf sich wirken, enthüllt sich dem aufmerksamen Betrachter auch manch bedeutsamer Zug aus der inneren Physiognomie des Mannes, der nach Goethes Mitteilung



Abbildung 8: Relief von Ludwig Habich (an dem Goethe-Denkmal in Darmstadt).



Abbildung 9: Porträt Meyers von Knonau aus den "Physiognomischen Fragmenten".

»in den Zeiten seiner Energie sich ins Ungeheure zu schicken verstanden« und dem die Herzogin Amalie von Sachsen-Weimar die liebevollen Worte widmen konnte: »... gewiß werd' ich nie vergessen, wie gut es das Schicksal mit mir meinte, mich einen Freund finden zu lassen, wie Sie sind, der bei so wunderbaren, gewiß oft zu Boden drückenden Vorfallenheiten des Lebens, seinem Herzen und dem Glauben an Wahrheit und Güte so treu bleibt, dieß alles ins Innerste seines

Herzens schließt und mit Muth und Leichtigkeit trägt, was des Herrn Wille ist. (Wagner I, p. 140.) Keines von unseren Bildern weist auf das spezifisch »Mephistophelische im Charakter Mercks hin; wir glauben in ihnen eher die Züge des früh Gereiften über seinem Leid zum Pessimisten und verbitterten Zweifler gewordenen »Magister Faust vermuten zu dürfen. (Vergl. meinen Aufsatz: »Goethe, Merck und Camper. »Neue Freie Presse«, Nr. 14.392.)

### Bücherschau.

Siegmar Schultze: Falk und Goethe - Geheimes Tagebuch von Johannes Falk oder mein Leben vor Gott 2 Teile. - Halle a. S., Kamerer & Cie. 1898-1900. Am interessantesten für uns ist die erste Schrift, die Goethes Verhältnis zu seinem Zeitgenossen und zeitweiligen Hausfreunde Johannes Falk auf Grund des handschriftlichen Nachlasses behandelt. Man erfährt an der Schwelle, daß Falk sein Goethebüchlein noch bei Lebzeiten des Dichters für den Fall seines Ablebens an den Verleger Brockhaus verkauft hat; und es wird sich wohl nicht leugnen lassen, daß die Mitteilungen von Falk, vorbehaltlich einer strengen Kritik über seine Nachrichten aus zweiter Hand, mehr Glauben verdienen, als man ihnen bisher hat zuteil werden lassen. Freilich, wo Falk nur weiter erzählt, was er von andern gehört, da sind seine Nachrichten wie die aller übrigen Zeitgenossen von der Glaubwürdigkeit

seiner Gewährsmänner abhängig. Die Szene aus der Zeit der Befreiungskriege z. B., wo Goethe die Pferde zweier französischer Chasseure zum Stall geführt haben soll, kann man sich wohl viel milder zurecht legen, als das von Falk und unserem Herausgeber geschieht, denn es ist sehr leicht möglich, daß Goethe das Pferd des ihm bekannten und befreundeten Husarenoffiziers von Türkheim auf diese Weise heimgeleitet hat. Daß Goethe die Weimarer Schauspieler vergeblich zwingen wollte, in den Vorstellungen der Franzosen Statistendienste zu leisten, wird sich wohl nicht leugnen lassen, hätte aber von Falk nicht so hart beurteilt werden dürfen, der doch auch selber später in die Dienste des französischen Generalintendanten getreten ist. Am wichtigsten ist entschieden der Bericht Falks über die Unterredung mit Napoleon, den wir hier dem Wortlaute nach erhalten.

Die Tagebücher Falks führen uns in eine ganz andere Region. Sie stammen aus der Zeit, wo er an der Spitze der »Gesellschaft der Freunde in der Not« eine sehr ersprießliche Thätigkeit zugunsten der in den Kriegsjahren verwahrlosten Jugend entfaltete. Das Elend seiner Schützlinge, die Aufopferung seiner Gesundheit und seines Vermögens, beständige Geldsorgen, wunderbare Hilfe in der Not wechseln hier mit Gebeten und erschütternden Worten über den Tod seiner eigenen Kinder ab. Auf den Weimarer Hof wirst der alte Satiriker nur mehr strasende Seitenblicke, die man ihm sehr oft nicht übelnehmen kann, und die von kulturhistorischer Bedeutung sind: so z. B. wenn der Weimarer Hofarzt nicht zu seinen Kindern kommen darf, die an Scharlach leiden, weil für die fürstlichen Kinder die Gefahr der Ansteckung besteht (II, 50) oder die geringe Rücksicht, die man in Weimar für die Leichen hatte (I, S. 49 f.) und die auch manche Vorgänge bei Schillers Begräbnis erklärlich erscheinen läßt. Für Goethe (I, 22 f., II, 39, 77) und Schiller hat Falk sich die alte Verehrung trotzdem zu bewahren verstanden. Über das Weimarer Theater dagegen finden sich sehr puritanische Urteile, die mitunter auch an die Adresse der Wiener gerichtet sind, von denen Falk offenbar im Jahre 1804 keinen günstigen Eindruck empfangen hat; man vergleiche seine Urteile über Mozart (I, 27, II, 58, 76 f.), das höchst charakteristische Urteil über das Donauweibchen (II, 57 f., 60) und über die Erstaufführung des Freischütz in Weimar (II, S. 76 f.); auch Houwald (II, 59, 72) wird gelegentlich mitgenommen. Der Herausgeber hat sich seine Arbeit etwas leicht gemacht. Seine Anmerkungen umschreiben meistens nur den Text, oder sie widerholen das in der Einleitung Gesagte. Vielen Lesern würde es notwendiger gewesen sein zu ersahren, daß I, 30 von Zacharias Werners Luther die Rede ist, und daß die Stelle aus Shakespeare II, 78 im Macbeth zu suchen ist. Das II, 74 besprochene Stück »die Schachmaschine« lautet mit dem vollen Titel: »Die Schachmaschine oder Geniestreich über Geniestreich. Lustspiel aus dem Englischen. Wilke in Warschau 1797« oder Lustspiel in 4 Akten von H. Beck, Berlin, Unger 1798. Minor.

Kuno Walter. Tiefurt, der Herzogin Amalia Musenheim. Ein Führer und Erinnerungsblatt mit Plan und Lichtbildern. 2. Auflage. Weimar, H. Böhlaus Nachf. 1903.

Uzeingeweihten kann diese anspruchslose kleine Schrift wohl als Führer bei einem Besuche von Tiefurt dienen, ernstlichen Ansprüchen will und kann sie nicht genügen, denn sie stellt nur Bekanntes und auch dieses nicht fehlerlos zusammen. Namentlich über den Seiten 36 -- 39 hat ein böser Stern gewaltet. Wieland redet natürlich nicht von einer »herzigen Mutter«, sondern von der Herzogin Mutter, die Schrift » Winckelmann und sein Jahrhundert« kann man doch nicht einfach mit gänzlicher Ignorierung Goethes als eine Arbeit Meyers bezeichnen, den Tasso konnte Goethe nicht aus Italien heimwärts senden, weil er erst nach der Rückkehr geschrieben ist; der Papst, den die Herzogin Amalia in Rom vorfand, war natürlich Pius VI. und nicht Pius VII. und der italienische Maler, der auf dem Bilde von Schütz im Vordergrund liegt, heißt natürlich nicht Zücki, sondern Zucchi u. s. w.

Minor.

### Miszellen.

Eine neue Zeitschrift. Die neue Zeitschrift »Stunden mit Goethe«, welche der durch seine weit verbreiteten frefflichen Bücher über Goethes Persönlichkeit, sein Wesen und seine Überzeugungen bekannte Schriftsteller Dr. W. Bode in Weimar im Verlage von E. S. Mittler und Sohn in Berlin

herausgibt, stellt sich die Aufgabe, das ethische Vermächtnis Goethes den Freunden seiner Kunst und Weisheit vor Augen zu führen, in gangbare Kleinmünze umzuwandeln, was an sittlicher Erkenntnis und Lebenserfahrung als schweres Gold in Goethes Schriften und Aufzeichnungen liegt, und neben den poetischen Schönheiten seiner Werke vor allem auch die Lebenswerte des großen Dichters für unser Volk zugänglicher zu machen.

Dementsprechend treten auch die Stunden mit Goethe« in keinen Wettbewerb mit dem Goethe-Jahrbuch oder gelehrten Fachblättern, sie tragen mehr einen sachlichethischen als kritisch-philologischen Charakter. Sie wenden sich an den großen Kreis der Laien, die Goethe und seine Werke lieb haben, die sich gern anregen lassen wollen, noch besser mit ihnen bekannt zu werden und auf angenehme Weise ihre literarischen Kenntnisse zu erweitern.

Neben Goethe werden auch Goethes Freunde und Geistesverwandte, vor allem Schiller, den Lesern der Stunden mit Goethe« näher treten. Wenn die Tagesblätter heute immer wieder verführen, vorübergehend unbedeutenden Menschen zu lauschen, so sollen in den Stunden mit Goethe« die Auserwählten, Großen der Vorzeit zu uns sprechen, uns zu erhöhen, zu besänftigen, zu läutern.

Die »Stunden mit Goethe« erscheinen jährlich viermal. Jedes Heft — zum Preise von I Mark — wird etwa 80 Seiten umfassen und mit einigen Bildern geschmückt sein. Bestellungen nimmt jede Buchhandlung entgegen.

Tassos Auftreten. Je mehr Goethe in seinem Tasso das dramatisch-mimische Element hintansetzt, um so interessanter sind mimisch belebte Stellen wie 1, 2. »Prinzessin (nach der Scene gekehrt): - Schon lange seh' i ch Tasso kommen. Langsam bewegt er seine Schritte, steht bisweilen auf einmal still, wie unentschlossen, geht dann wieder schneller auf uns los, und weilt schon wieder...Nein, er hat uns gesehn, er kommt hierher. Hier scheint mir die mimisch lebendige Bühnentechnik Lessings eingewirkt zu haben. Emilia Galotti V, I, Marinelli: Hier aus diesem Fenster können sie ihn sehen. Er geht die Arkade auf und nieder. - Eben biegt er ein; er kommt. - Nein, er kehrt wieder um - Ganz einig ist er mit sich noch nicht. Aber. ruhiger ist er . - (Später:) »Bald hätt' er uns überrascht! Er kommt.«

Daß diese Lessing-Stelle angetan war, zur Nachahmung zu reizen, dafür spricht auch folgender Umstand: In Klingers »Günstling« III, 1 fand ich eine Stelle, die gewiß auf jener Emiliascene fußt: »Diego: Brankas kommt nicht. Alviero: Aber kommt er, so ist er ganz da. D.: Ich seh ihn dort — in der Galerie (vgl. » bei Lessing die "Arkaden"); er geht wie ein Mann dahin, der noch nicht einig mit sich ist (s. o.). — Alv.: Er faßt einen Entschluß seiner wert. — Der Mann, der so rasch dahinstürmt, dann wieder stehen bleibt und über seine Stirne fährt, ist [rachsüchtig]. « — Zuletzt: »Er naht sich. « Vgl. ebd. III, 4: »Und jener der im Garten auf und nieder gieng. . Was wollte er? «

Berlin.

Dr. Albert Fries.

Die Bibliographie mußte wegen Raummangels für die nächste Nummer zurückgestellt werden.

Druckfehler-Berichtigung. In der lezten Nr. 4 soll es in dem Vortrage » Mephisto« von Dr. August Nechansky S. 28, Spalte 2, Zeile 18 von unten statt » diese zwei Seelen« heißen: » diese zwei Seiten«, und S. 30, Spalte I Zeile, I von oben statt » Paralipomans« Paralipomenas.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. — Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogl) in Wien-In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.



Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:

Rudolf Payer von Thurn, IV/1, Heugasse Nr. 56.

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XVIII. Band.

Wien, 20. Dezember 1904.

Nr. 6.

INHALT: Aus dem Goethe-Verein. — Die ungleichen Hausgenossen, Von Max Morris. — Goethe üben die Feuerbestattung. Von Franz Ilwof. — Bücherschau: Wie sah Goethe aus? Von Fritz Stahl. — Goethe-Bibliographie 1904, X (bis Ende November 1904) bearbeitet von Arthur L. Jeltinek.

## Aus dem Goethe-Verein.

Das Jahr, welches in diesen Tagen seinem Ende sich zuneigt, war für den Wiener Goethe-Verein so reich an schmerzlichen, schier unersetzlichen Verlusten, wie keines der vorhergehenden im Laufe des 28 jährigen Bestandes.

Am 22. Juni d. J. schied unser Obmann, Dr. Karl von Stremayr, aus dem Leben. Unter der schweren Last körperlicher Leiden, die eine minder starke Natur längst zu Boden gedrückt hätte, hatte sich Stremayr bis an die äußerste Grenze menschlichen Daseins seine wirklich seltene Herzensgüte, sein lebendiges, teilnehmendes Interesse für alles Schöne und Gute frisch erhalten. In einem Alter, in welchem sonst dem Menschen, der es erreicht, nur mehr das vegetative Leben der Pslanze gegönnt ist, konnte Stremayr sich herzlich freuen mit den Freuenden und trauern mit den Trauernden. Mit Interesse verfolgte er alle neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der juristischen und historischen, vor allem aber der Goethe-Literatur. Das Eintreffen eines neuen Bandes der Sophienausgabe, des Goethejahrbuches, der Schriften, war jedesmal ein Ereignis. War es ihm vergönnt, ein paar Tage außerhalb des Bettes zu verbringen, konnte man ihn schon in den ersten Vormittagsstunden vor einem mit Büchern bedeckten Tisch, meist mit der Feder in der Hand antreffen. Neben Goethe war es vor allem Dante, zu dem er immer wieder zurückkehrte.

\*Karl von Stremayr war, « so schrieb Obmannstellvertreter Hofrat Professor Dr. Minor namens des Vereines der Tochter des Verewigten, »ein Mensch von der Art Goethes, ihm verwandt nicht bloß durch die Milde und den Frohsinn seines Wesens, sondern auch durch die innige Verbindung des tätigen und des betrachtenden Lebens. Der Goethefreund wurde Staatsmann und der Staatsmann blieb Goethefreund. Und so war auch keiner mehr berufen als er, an die Spitze des Vereines zu treten, der die Pflege des Goetheschen Namens und seines Werkes sich zur Aufgabe gemacht hat. «

Sein Leben und Wirken, das mit einer in jedem Sinne bedeutenden Epoche in der Geschichte unseres Vaterlandes aufs engste verknüpft ist, hat er in einem leider nur als Manuskript gedruckten Bande »seinen Kindern und Enkeln erzählt«. In diesem Buche, das in seiner treuen Wahrheitsliebe eine wichtige Quelle für den Geschichtsschreiber bilden wird, hat sich Stremayr als Schriftsteller von seltener Begabung bewährt. Unwillkürlich drängt sich dem Leser ein Gefühl des Bedauerns auf, daß es diesem Manne nicht gegönnt war, den reichen Schatz tiefer Welt- und Menschenkenntnis, dessen Goldkörner auf dem Grunde des anspruchslosen Büchleins ruhen, künstlerisch zu gestalten. Viel wäre es kaum, was er geschrieben hätte, auch wenn körperlicher Schmerz nicht gar zu oft seine Hand gelähmt hätte, aber es würde in unserer raschlebigen Zeit zu den Erscheinungen gehören, denen Dauer beschieden ist.

Von den zahlreichen Vereinigungen, denen er angehörte, stand kaum eine seinem Herzen so nahe, als der Wiener Goethe-Verein. Er war seinerzeit mit unter den Gründern gewesen, war bei der ersten Konstituierung des Ausschusses zum Obmann gewählt worden und hat dieses Amt durch 28 Jahre ohne Unterbrechung bis an sein Ende bekleidet. Vom Krankenbette aus hat er einmal um die Zeit der Denkmalenthüllung eine wichtige Sitzung des Ausschusses geleitet und wohl eine seiner letzten Amtshandlungen galt noch dem Wiener Goethe-Verein: Am 19. Juni hat er das Beileidsschreiben an die Witwe des ersten Obmannstellvertreters Freiherrn von Bezecny unterzeichnet und auf einem in seinen schönen, klaren Schriftzügen ganz mit eigener Hand geschriebenen Blatte den Schristführer zu einer Besprechung dessen, was nun weiter zu veranlassen wäre, nach seinem Sommeraufenthalte Pottschach eingeladen. Im Begriffe zur Bahn zu gehen, erreichte mich die Nachricht von seiner schweren Erkrankung; als ich drei Tage später mit meinem vierjährigen Jungen an dem

Herzogshof in Baden, wo Stremayr im Mai und Juni vorigen Jahres gewohnt hatte, vorüberging und der Knabe mich dringend bat, wieder zu dem freundlichen alten Herrn zu gehen, der so lieb mit ihm war und ihm das Amselnest im Gebüsche des Gartens gezeigt hatte, konnte ich eine Träne nicht unterdrücken.

Während Stremayr in den letzten Jahren durch sein Leiden ans Zimmer gefesselt ward, war die Repräsentation des Goethe-Vereines nach Außen und die Leitung der Ausschußsitzungen dem ersten Obmannstellvertreter Dr. Joseph Freiherrn von Bezecny zugefallen. Mit jener seltenen Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit und Sachlichkeit, die seine ganze öffentliche Tätigkeit charakterisiert, hat Freiherr von Bezecny auch bei abnehmenden Kräften diese Pflichten erfüllt. Daß in den letzten drei Jahren seine geistigen und körperlichen Kräfte abzunehmen begannen, hat niemand so deutlich und schmerzlich empfunden, als er selbst.

Namentlich das allmähliche Abnehmen seines früher geradezu erstaunlichen Gedächtnisses 1) und seine glänzende Rednergabe erfüllte ihn mit Trauer. In seinem bescheidenen Wesen hat er vor den letzten Neuwahlen — nicht ostentativ, sondern im Gespräch mit einzelnen Mitgliedern — ersucht, ihn nicht wieder zum Obmannstellvertreter zu wählen. Als er auf unsere Gegenvorstellungen hin dennoch die Wiederwahl angenommen hatte, hat er die Obliegenheiten dieses Amtes treu erfüllt, bis der Tod ihn am 17. Juni dieses Jahres abberief.

Nach jahrelangem Siechtum starb am 16. März zu Lovrana Regierungsrat Dr. Alois Ritter Egger von Möllwald, der hochverdiente Schulmann und Schriftsteller, der seinerzeit mit unter den Gründern des Wiener Goethe-Vereines gewesen war und bis zum Jahre 1894 das Amt des Schriftführers bekleidet hatte. Ihm dankt der Goethe-Verein vor allem eine wichtige, heute noch wirksame Anregung, denn auf seinen Antrag und unter seiner lebhaften Teilnahme und Förderung wurde 1884 » Chronik« ins Leben gerufen. In einträchtigem Zusammenwirken mit Schröer hat von Egger bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand neben seinen zahlreichen Berufspflichten die Geschäfte der Goethe-Vereines geführt. Zu seinem 70. Geburtstag, als zahlreiche Freunde und Schüler des hochverdienten

Mannes sich vereinigten, ihm ihre dankbare Verehrung zum Ausdrucke zu bringen, hat ihm der Wiener Goethe-Verein das Diplom eines Ehrenmitgliedes überreicht.

Wie die beiden Vorgenannten wurzelt auch Egger noch in dem vormärzlichen Österreich, wie sie hat er sich aus bescheidenen Verhältnissen lediglich durch eigene Kraft und Tüchtigkeit zu einer im Gebiete seines Wirkens hochangesehenen Stellung emporgearbeitet.

In der Sitzung von 18. November d. J. sah sich der Ausschuß zum erstenmal während seines 28jährigen Bestandes des Vereines vor die Notwendigkeit gestellt, zur Wahl eines neuen Obmannes zu schreiten. Von dem Bestreben geleitet, unserem Vereine jenes Ansehen zu erhalten, das er während mehr als eines Vierteljahrhundert unter Stremayrs Leitung sich errungen, hat der Ausschuß seine Stimme auf die Person Sr. Exzellenz des Herrn Ministers für Kultus und Unterricht, Dr. Wilhelm Ritter von Hartel, vereinigt, der dem Ausschusse schon seit dem Jahre 1899 angehört. In einem an den ersten Obmannstellvertreter Hofrat Professor Dr. J. Minor gerichteten Schreiben vom 26. November d. J. hat Se. Exzellenz der Herr Minister erklärt, die Wahl dankend anzunehmen. Zum ersten Obmannstellvertreter wurde der bisherige zweite Obmannstellvertreter Hofrat Professor Dr. J. Minor und zum zweiten Obmannstellvertreter Dr. Viktor Wilhelm Russ, der dem Ausschusse seit der Gründung des Vereines angehört und diese Funktion bereits in den Jahren 1878 bis 1884 bekleidet hatte, gewählt. Ferner wurde Herr Georg Freiherr von Plenker, k. k. Finanz-Landes-Direktions-Vizepräsident a. D., vom Ausschusse kooptiert.

Da in den ersten Monaten des laufenden Jahres sowohl der Obmann, wie der erste Obmann-Stellvertreter infolge ihrer schweren Erkrankung nicht in der Lage waren, eine Versammlung zu leiten, mußte zum großen Bedauern des Ausschusses die statutenmäßige Jahres-Vollversammlung im Jahre 1904 entfallen. Die nächste Jahres-Vollversammlung wird im März des Jahres 1905 stattfinden. In derselben wird der Ausschuß, dessen Funktionsdauer bis dahin abgelaufen sein wird, über die Tätigkeit in den Jahren 1903 und 1904 Bericht erstatten und Rechnung legen.

An Vorträgen sind für diesen Winter vorderhand noch in Aussicht genommen: Mittwoch, den 18. Jänner 1905, Prof. Dr. Eduard Castle über Tasso-Probleme«; Freitag, den 17. Februar 1905, Hofburgschauspieler Ferdinand Gregori über Goethe und die Schauspielkunst«.

<sup>1)</sup> Als junger Mensch z. B. hatte er zu Beginn der 50er Jahre bei einer musikalischen Soiré in dem befreundeten Hause von Maasburg in Prag einem illustren Gaste, dem Prinzen Gustav von Sachsen-Weimar, ein Verzeichnis von 75 Klavierkompositionen vorgelegt, die er aus dem Gedächtnisse zu spielen sich erbot.

## Die ungleichen Hausgenossen.

Von
Max Morris.

Im folgenden wird der Versuch gemacht, Goethes Singspiel »Die ungleichen Hausgenossen« aus den vorhandenen ausgeführten Partien und aus den Entwürfen, Trümmern, Szenarnotizen zusammenzubauen.

Einen solchen Versuch hat schon früher einmal Adalbert Rudolf (Herrigs Archiv 69, 163 ff.) unternommen; der gegenwärtige kommt zu vielfach abweichenden Resultaten.

Der erste Akt ist fast vollkommen ausgeführt, aber zur Herstellung des Gesamtbildes muß er hier auch wieder abgedruckt werden.

### Erster Akt.

Park.

Rosette.

Ich hab' ihn gesehen Wie ist mir geschehen? O himmlischer Blick! Er kommt mir entgegen, Ich weiche verlegen, Ich schwanke zurück. Ich irre, ich träume Ihr Felsen, ihr Bäume! Verbergt meine Freude, Verberget mein Glück.

Er kommt! Er kommt! Ich sah ihn von dem Pferde steigen. Wie frisch! wie flink! Er bringt gewiß die gute Nachricht, Daß die Gräfin, Seine Gebieterin, Noch heute unser Haus Mit ihrer Gegenwart Beglücken wird. Welche Freude ihrer Schwester, Der Baronesse, meiner gnäd'gen Frau, Welch Vergnügen ihrem Schwager, Dem Baron! Und welche Wonne mir Und mir! Warum? Gestehe, zartes Herzchen, Der Bote freut dich mehr, Mehr als die Botschaft, die er bringt. Er kommt mir nach ! Er ist nicht weit! Ich muß, um mich zu fassen, Noch einen Augenblick In diese Büsche gehn. Ja, Flavio, du hast in meinem Herzen Zu viel gewonnen, Ich darf es mir, dir darf ich's nicht gestehen. (Sie geht ab.)

Flavio.

Hier muß ich sie finden, Ich sah sie verschwinden, Ihr folgte mein Blick.
Sie kam mir entgegen,
Dann trat sie verlegen
Und schamrot zurück.
Ist's Hoffnung? sind's Träume
Ihr Felsen, ihr Bäume!
Entdeckt mir die Liebste,
Entdeckt mir mein Glück.

Wo bist du? Fliehe nicht vor mir Wo bist du, schönes, süßes Kind So hab' ich nie geritten, Nie so toll gejagt, Als seit ich dieses Schloß Von fern erblickte. Ja, es ist wahr, Mehr als ich selber glaubte: Ich liebe sie. Und die Entfernung, Das Geräusch der Welt, Die Lust des Lebens Hat jenen sanften, starken ersten Eindruck Nicht geschwächt. In deiner Nähe Bin ich der leichte Mensch nicht mehr. Ja, ja, ich liebe dich. O, komm, o, komm Und laß ein zärtliches Geständnis Dir nicht zuwider sein. Ich höre Rauschen! Gehen! Ja, sie ist's. Rosette tritt aur.

Kosette tritt aui.

Flavio.

Willkommen, schönes Kind!

Rosette.

Mein Herr! Willkommen, Es freut mich, Sie zu sehen.

Flavio.

Und mich entzückt es.

Flavio.

Wie wohl mir geschehen, Sie wieder zu sehen, Bekennet mein Blick.

Rosette.

Uns ist, Sie zu sehen, Viel Freude geschehen, Ich schätze das Glück.

Flavio.

Es eilet mit Schlägen Mein Herz dir entgegen, O tritt nicht zurück.

Rosette.

Ich werde verlegen, Sie kommen verwegen Aus Frankreich zurück.

Flavio (beiseite).

O himmlische Träume, Ihr Felsen, ihr Bäume! Gewährt mir die Hoffnung, Die Liebste, das Glück.

Rosette (beiseite).

Ich irre, ich träume, Ihr Felsen, ihr Bäume Verbergt meine Liebe, Verberget mein Glück.

Rosette.

Wird Ihre gnädige Gräfin Bald hier sein?

Flavio.

Binnen wenig Stunden.

Zwar ich ließ sie weit zurück

Und eilte, wie sie befahl, voraus,

Die Nachricht ihrer Ankunft hierher zu bringen;

Doch brauchte sie die Eile mir

Nicht zu befehlen.

Rosette.

Wo kommen Sie jetzt her?

Flavio.

Gerade von Paris.

Rosette.

Nach diesem deutschen Rittersitze! Gewiß um des Kontrastes willen.

Flavio

O nein, die Gräfin liebet ihre Schwester So sehr und sehnt sich so nach ihr, Daß selbst die Hauptstadt ohne sie Ihr einsam scheint.

Rosette.

Doch Ihnen, die Sie keine Schwester haben?

Flavio.

Ach mir! - Sie wissen nicht, Sie glauben nicht -

Rosette.

Nur eins gestehen Sie: Hat nicht [die] Baronesse In Briefen oft geklagt?

Flav io.

Worüber?

Rosette.

Verstellen Sie sich nicht. Ich weiß, die Gräfin hat Vertraun auf Sie.

Flavio.

Nun, ich weiß es wohl, Die Baronesse ist nicht ganz Mit dem Gemahl zufrieden, Noch der Gemahl mit ihr. Es ist recht lustig oder traurig, Wie man's nimmt, zu lesen, Wie sie beide sich verklagen. Und doch, sie scheinen sich Einander herzlich gut.

Rosette.

Das sind sie auch und sind Recht herzlich gute Leute.

Flavio.

Allein warum verträgt Sich ihre Güte nicht? Das ist mir einmal unbegreiflich. Rosette.

Und doch sehr einfach.

. Flavio.

Nun?

Rosette.

Wie soll ich sagen.

Was leicht zu sagen ist?

Sie sind nicht gleich gestimmt,

Sie finden nichts, was sie vereinigt,

Und da sie keine Kinder haben,

So hat — gesteh' ich's geradezu

Und sage frei den rechten Namen —

So hat ein jedes seinen eignen Narren.

Flavio.

Schon gut, sie werden wohl verschiedner Art, An Schellenkapp' und Jacke Sich nicht ähnlich sein.

Rosette

Erinnern Sie sich nicht vom vor'gen Male, Da ihre Gräfin wenig Tage nur Bei uns blieb?

Flavio.

Nicht einer einzigen Gestalt als Ihrer Erinnr' ich mich von jeher Zeit. Ich war noch viel zu flüchtig, Viel zu jung, Und kümmerte in keinem Hause mich Um etwas anders als um meine Freude. Und wo ich Wein und schöne Augen fand, War übrigens die innere Verfassung Und Herr und Frau und Knecht Für meinen Blicken sicher.

Racette

Der Baronesse Günstling Ist ein Poete, \* \* \* genannt. Der sonst nicht übel ist. Ich leugne nicht, daß er zuweilen Recht gute Verse macht Und artig singt. Allein an ihm ist unerträglich, Daß alles auf ihn wirkt, wie er es nennt, Daß er zu jeder Zeit empfindet. Er fühlet rechts und links Die Schönheit der Natur. Kein Baum darf unbewundert grünen oder blühn, Kein Stern am Horizont herauf, Die Sonne sich nicht zeigen, Und der Mond beschäftigt ihn nun gar Vom ersten Viertel bis zum letzten.

Flavio.

Und dann das Schönste der Natur, Die reizende Gestalt Rosettens.

Rosette.

Sie beschämen mich.
Ja wohl empfindet er, wenn er mich sieht,
Wie er versichert, gar
Unnennbare Empfindungen.
Doch leider macht es mich nicht stolz:
Ein jedes Frauenbild
Wirkt auf sein zartes Herz
Wie jeder Stern.
Still, still, er kommt.
Ich stecke mich hier hinter diese Büsche,
Daß er uns nicht zusammen trifft.

Flavio.

Ich gehe mit.

Rosette.

Nein nein, erlauben Sie, In jenem Busche gegenüber Ist auch ein guter Anstand für den Jäger. Bemerken Sie ihn wohl, er kommt, er singt. (Sie verstecken sich auf zwei verschiedenen Seiten.)

#### Poet.

Hier klag' ich verborgen Dem tauenden Morgen Mein einsam Geschick. Verkannt von der Menge, Ich ziehe, ich enge Mich stille zurück. O zärtliche Seele! O, schweige, verhehle Die ewigen Leiden, Verhehle dein Glück!

Was seh' ich hier! oh weh! Ein armes Tier so grausam hintergangen! Wie? ist dies Elysium, Der schönsten Seele reiner Himmelssitz, Für euren mörderischen Schlingen Nicht sicher? O zarte Gebieterin, so achtet man dein!

#### Rosette.

Nun sehen Sie den Herren Immersüß, Da haben Sie ein Beispiel: Die Drossel, die hier an der Schlinge hängt, Macht ihm Entsetzen. Es ist wahr, dies ist der Platz, An dem die Baronesse sich gefällt, Den sie sich angepflanzt, den sie geheiligt. Sie liebt die Jagd nicht, Liebt nicht, daß vor ihren Augen Man töte, Drosseln würge. Und doch wird hier geschossen, Schlingen stellt man aus, Man sucht mit Hunden durch. Das alles tut der Baron Gar nicht, um sie kränken; Er denkt sich nichts dabei. Allein nun geht er hin Und schreit von Greuel, Von Barbarei der Baronesse vor Und malet einen Vogel, der erstickt, So ganz erbärmlich aus. Dann gibt es Lärm und Tränen.

Flavio

Das kann nichts Gutes werden.

Rosette.

Wenn nun gerade der Baron Den Widerpart von diesem Dichter In seinem Dienste hegt!

Flavio

Nun ja, da mag es gute Szenen geben. Wer ist denn der?

Rosette.

Ein sonderbarer Kerl, ein alter treuer Diener. Schon bei dem sel'gen Herrn stand er in Gunst, Mit dem Baron hat er in drei Kampagnen Tapfer sich gehalten. Das Maul ist ihm der Quere gehauen, daß er nicht ganz vernehmlich spricht. Er ist ein ganzer Jäger,
Zuverlässig wie Gold
Und plump, wie jener zart ist.
Kurzgebunden, langdenkend,
Er kann nie sich über seinen Freund erzürnen,
Seinen Feinden nie verzeihn.
Gefällig und wieder stöckig ohnegleichen.
Er unterscheidet sich in einem einz'gen Punkte
Von einem Menschen, der bei Sinnen ist.

Flavio.

Ich bin begierig, diesen Punkt zu wissen.

Rosette.

Er sagt es grade, wie er's denkt.
So spricht er nun auch grade von sich selbst,
Von seiner Treue, seiner Tapferkeit,
Von seinen Taten, seiner Klugheit.
Und was sein größtes Unglück ist,
Er glaubt von einem großen Hause herzustammen,
Das ich denn auch nicht ganz unmöglich halte.
Das alles gibt Gelegenheit, ihn hundertmal zum besten

Ihn zu mystifizieren, ihn zu mißhandeln.
Denn so innerlich ist seine Natur in Redlichkeit beschränkt,
Daß er nach tausend tollen groben Streichen
Noch immer traut und immer alles glaubt.
Wer hustet? Ja, er kommt, er ist es selbst.
Geschwind an unsre Plätze!
Sonst überrascht er uns.

Flavio (geht ihr nach).

Entfernen Sie mich nicht von Ihrer Seite.

Rosette.

Nein, nein, mein Herr! dort, dorten ist Ihr Platz.

Pumper

(mit einer Flinte, Hasen und Feldhühnern).

Es lohnet mir heute
Mit doppelter Beute
Ein gutes Geschick:
Der redliche Diener
Bringt Hasen und Hühner
Zur Küche zurück.
Hier find' ich gefangen
Auch Vögel noch hangen.

Es lebe der Jäger, Es lebe sein Glück!

Die Handschrift hat hier eine Lücke für einen nicht ausgeführten recitativischen Monolog Pumpers, worin er sein Wesen exponiert wie oben der Poet:

> Was seh' ich hier! o weh . . . «

Rosette.

Nun, wie gefällt der Freund?

Flavio.

Das heiß' ich mehr Original sein, als erlaubt ist.

Rosette.

Den kennen Sie nun auch . . .
. . . derb, eigen, steif und krumm,
Ein bißchen toll, nichts weniger als dumm.
Wie oft versündigt sich der gnäd'ge Herr an ihm!
Man läßt ihn lang' als Kavalier behandeln,
Gibt aus des sel'gen alten Herrn Garderobe
Ihm reiche Kleider,

Frisiert ihm die tollsten Perücken auf den Kopf, Und treibt es so, daß er sich selbst gefällt. Sie haben ihm sogar, als käm' es von dem durch-

laucht'gen Vetter, den er zu haben wähnt, Mit vielen Zeremonien ein Ordensband und einen Stern geschickt.

So muß er sich denn der Gesellschaft präsentieren, Sich mit zu Tische setzen.
Und wie's ihm wohl in seinem Sinne wird,
Dann geht es Glas auf Glas,
Man füttert ihn mit leckern Speisen fast zu Tode,
Der arme Kerl erträgt's nicht und fällt um.
Man zieht ihn aus, legt einen schlechten Kittel ihm an,
Bemalt ihm das Gesicht mit Ruß,
Schießt ihm Pistolen vor den Ohren los,
Zündet Schwamm ihm in der Tasche an.
Mich wundert, daß er noch nicht völlig rasend oder

#### Flavio.

Ich kann mir denken, wie die Baronesse leidet.

### Rosette.

Unglücklicher kann niemand werden, Als sie's bei diesen Scherzen ist, Oft halbe Tage lang hat sie geweint. Sie dauert mich, und ich weiß nicht zu helsen.

### Flavio.

Ich höre sie von ferne wiederkommen.

### Rosette.

Sie sind im Streit; geschwind, uns zu verbergen! Ich komme dann von dieser Seite,
Sie von jener, begrüßen sie und uns,
Als fänden wir sie erst,
Als hätten wir uns nicht gesehen.

(Sie verstecken sich wie oben.) Pumper läuft dem Poeten nach und hält ihm die Drosseln vors Gesicht.)

### Pumper.

Teilen Sie doch mein Vergnügen O, der zarte Herr von Butter, Alle Vögel kann er sliegen, Keinen Vogel hangen sehn.

### Poet.

Welch ein grausames Vergnügen Mit dem schönen, eignen Futter Diese Tierchen zu betrügen, Gräßlicher kann nichts geschehn.

### Pumper.

Euch erwartet mehr Vergnügen: Wenn sie mit der braunen Butter Zierlich in der Schüssel liegen, Werdet Ihr sie lieber sehn.

### Rosette.

Pfui, ihr Herren, welch Vergnügen Immerfort die alten Tücken, Stets sich in den Haaren liegen, Wie zwei Hähne dazustehn

### Poet.

Und ich soll hier mit Entzücken Seine toten Vögel sehn

### Pumper.

Er kann nur mit feuchten Blicken Einen toten Vogel sehn.

### Rosette.

Unser Koch wird mit Entzücken Seine fetten Vögel sehn.

Flavio (von erne kommend). Wenn nicht Ohr und Auge trügen, Soll mich dieser Wald beglücken. (Herbeitretend).

Welch ein köstliches Vergnügen, Allerseits Sie hier zu sehn!

#### Rosette.

Unerwartetes Vergnügen, Daß Sie wieder uns beglücken. Werden wir uns nicht betrügen Ist es unserthalb geschehn

#### Post

Diese Freude, dies Vergnügen Kann ich meinem Herrn erwidern. (Beiselte, doch so, daß es allenfalls Pumper hören kann.) Leider! Leider muß ich lügen, Mich verdrießt's, ihn hier zu sehn.

### Pumper.

Nein, ein Deutscher soll nicht lügen, Nein, mir frißt's in allen Gliedern, Nicht das mindeste Vergnügen Macht es mir, Sie hier zu sehn.

### Flavio.

Läßt sich treu und grob nicht scheiden Soll ein Fremder das nicht rügen? Ihn muß wundern, soll er leiden, So empfangen sich zu sehn.

### Rosette (beiseite).

Wie verberg' ich mein Vergnügen, Diese Regung, diese Freude? Ach, ich fürcht', an meinen Zügen, An den Augen wird er's sehn.

Flavio (beiseite).

Ihre Freude, ihr Vergnügen Zeigt sich sittsam und bescheiden; Wenn nicht ihre Blicke lügen, Freut sie's herzlich, mich zu sehn

Rosette (beiseite).

Wie gebiet' ich meinen Zügen Ach, ich fürcht', er wird es sehn.

Flavio (beiseite).

Wenn nicht ihre Blicke lügen, Freut sie's herzlich, mich zu sehn.

Poet (beiseite).

Sicher wird er sie betrügen, Mich verdrießt, ihn hier zu sehn.

Pumper (allein laut). Nein, ein Deutscher soll nicht lügen, Mich verdrießt's, ihn hier zu sehn.

Rosette (laut).

Gern bekenn' ich das Vergnügen, Sie, mein Herr, bei uns zu sehn.

Flavio (laut).

Welch ein himmlisches Vergnügen, Meine Schöne hier zu sehn! Poet.

Wem verdankt man das Vergnügen, Sie aus Frankreich hier zu sehn?

Pumper (laut und vor sich herumgehend). Nein, ein Deutscher soll nicht lügen, Mich verdrießt, ihn hier zu sehn.

Flavio.

Soll ein Fremder das nicht rügen, So empfangen sich zu sehn

Rosette.

Wer will eine Tollheit rügen Lassen Sie den Narren gehn.

Flavio (gegen einander und zusammen). Welch ein himmlisches Vergnügen, Meine Schöne hier zu sehn

Rosette.

Ja, viel Freude, viel Vergnügen, Wieder Sie bei uns zu sehn.

Part

Ihm mißgönn' ich das Vergnügen, So empfangen sich zu sehn.

Pumper.

Ja, ein höchlich Mißvergnügen, Macht es mir, ihn hier zu sehn.

Flavio.

Der Freude kann nichts gleichen, In Freundschaft und Vertrauen Die Gegend anzuschauen, Den Garten anzusehn.

Rosette.

Ich muß zur gnäd'gen Frauen, Doch wird die Sonne weichen, Der Abend stille grauen, Ist erst der Garten schön.

Poet.

Sie wird ihn mir vergleichen, Dies ist noch mein Vertrauen. Wie wird der Flüchtling weichen Sie hat Augen, das zu sehn.

Pumper.

Der Bosheit kann nichts gleichen, Das soll ich ruhig schauen? Dem Schmetterling ich weichen, Dem Pärchen nachzugehn.

Rosette geht also ab, indem sie Flavio ein Stelldichein verheißt. Der Poet und Pumper blicken ihr eifersüchtig und gekränkt nach.

### Zweiter Akt.

Baronesse.

Arie, Adagio.

Ach, wer bringt die schönen Tage, Jene Tage der ersten Liebe, Ach — wer bringt nur eine Stunde Jener holden Zeit zurück! Leise tonet meine Klage, Ich verberge Wunsch und Triebe, Einsam nähr' ich Schmerz und Wunde, Traure mein verlornes Glück.

Die zarte Baronesse, sich nach der verlorenen Liebe ihres flatterhaften Gemahls sehnend, entspricht ganz der Gräfin in »Figaros Hochzeit« und unsere Arie erscheint wie eine Nachbildung des dort ebenfalls den zweiten Akt eröffnenden: »Heil'ge Quelle reiner Triebe«. Aber Mozarts Oper wurde am 1. Mai 1786 zum erstenmal aufgeführt, und die Arbeit an den »Ungleichen Hausgenossen« reicht nur bis zum April desselben Jahres. Goethe hatte hauptsächlich diese Arie der Baronesse und die den fünften Akt eröffnende Arie der Rosette im Auge, als er an Kayser schrieb, er werde hier auch »für die Rührung sorgen, welche die Darstellung der Zärtlichkeit so leicht erregt und wornach das gemeine Publikum so sehr sich sehnt«.

Hiermit hört nun die ausgeführte Partie einstweilen auf und wir müssen uns mit dem Szenar und einzelnen Bruchstücken begnügen.

Baronesse, Poet. Duett Romanze. Mit diesen Angaben läßt sich wenigstens der Charakter und allgemeine Inhalt der Szene feststellen. Der Poet verehrt schmachtend und schmelzend die schöne Baronesse; diese verzehrt sich in Trauer um die entschwundenen schönen Tage der ersten, glücklichen Liebe und fühlt sich von dem derben Gemahl nicht verstanden. Da ist es wohl deutlich, in welcher Empfindungslage das Duett sich bewegt. Die in einem höheren Stil gehaltenen Szenen zwischen Tasso und der Prinzessin können uns unsere unausgeführte Partie im allgemeinen vergegenwärtigen; diese Tassoszenen sind ja auch nichts anderes als eine neue Ausgestaltung der menschlichen Verhältnisse, die auch bei den »Ungleichen Hausgenossen« zugrunde liegen. Das schmerzlich-süße Hin und Her von Gefühlen ist für den Zuschauer auch ein wenig komisch gefärbt, ohne aber an Schönheit einzubüßen. Wie solche Mischungen gerade in der komischen Oper möglich sind, zeigt »Figaros Hochzeit«. Die Szene hat außer diesem allgemeinen auch noch einen besonderen Inhalt, der sich aus dem Anfang des vierten Akts Dort erscheint der Poet mit Musicis: Ȇbet da die Serenade, Die der Gräfin heut am Abend Sanft die Augen schließen soll. — Welch schöner Gedanke Der zarten Baronesse, Die göttliche Lina! Sie ist wie ein Engel Gefälligkeitsvoll.« Diese Serenade für die Gräfin wird also hier zwischen der Baronesse und dem Poeten vereinbart. Das Szenar gibt als Akteure der nächsten Szene an: Baronesse, Baron, Pumper, Bedienten - also eine Invasion von Realisten in das Kabinett

der Baronesse, wovor der Poet sich zurückzieht. Es ist nun sehr schwer, den bestimmten Anlaß dieses Eindringens und die Situation anzugeben, die Goethe hier vor sich sah. In der Handschrift folgen hinter der Arie der Gräfin ein paar flüchtig hingeworfene Verse, die vielleicht die Situation unserer Szene enthalten, aber sie haben sich leider nicht sicher lesen lassen.

Ich höre die Knaben [?], Nein flüchtige Juncker [?]. So kann es nicht seyn. Was hörest Du sausen [?], Er drängt sich herein.

Als musikalischen Inhalt unserer Szene gibt das Szenar an: Terzett, eigentlich Hauptarie des Barons. Die Gruppierung: auf der einen Seite die sentimentale Baronesse, auf der anderen ihre realistischen Widerparte, der Baron und Pumper - das läßt den Stilcharakter der Szene ahnen, aber von ihrem besonderen Inhalt läßt sich nur eins angeben: der Baron erfährt von der zarten Serenade, die für die Gräfin vorbereitet wird, denn er verabredet am Schluß des Akts mit Pumper ein tolles Gegenstück dazu. Im übrigen finden in unserer Szene die ehelichen und Charaktergegensätze der Gruppe ihren poetischen und melodischen Ausdruck. Pumper macht der Gräfin Platz, denn das Schema der nächsten Szene lautet: Die Baronesse, Baron, Gräfin. Leichtes Terzett. Mit der weltklugen Gräfin ist ein vermittelndes Element in die Gruppe eingetreten, während die grob-extreme Personnage Pumper ausscheidet. Daher bewegt sich diese Szene nicht in so scharfen Gegensätzen wie die vorige, wie auch die musikalische Anweisung verrät. Der Baron entfernt sich, und das Duett der nächsten Szene: Baronesse, Gräfin, läßt sich nach Ton und Inhalt wohl ahnen. Wir haben hier zwei Schwestern, die eine leidend, empfindsam, zärtlich, die andere eine kluge Weltdame, die von Paris kommt, um die häuslichen Schwierigkeiten der Schwester zu schlichten. Das Rezitativ der Szene bringt also eine Betrachtung der Lage, Hoffnungen, Ausgleichspläne. Die Vorigen. Poet. Der Poet zwischen den beiden so verschiedenen, von ihm schmachtend verehrten Damen — das Gesamtbild der Szene wird deutlich, wenn auch nicht ihr Inhalt. Die Vorigen. Baron. Pumper. Hierher gehört das Bruchstück:

(Baron zu Pumper.)
Das Stück zu probieren
Heut Abend im Garten,
Entfernt von dem Haus.

Das Stück« ist, wie der vierte Akt zeigt, ein stolles Stückchen« mit Janitscharenmusik, »das die Gräfin morgen frühe aus dem Schlafe wecken soll«, eine Lärmreveille, die der derbe Baron mit Pumper verabredet, als ein parodistisches Gegenstück zu der sentimentalen Serenade, die seine Gemahlin mit dem Poeten vorbereitet.

### Dritter Akt.

Gräfin, Baron. Arie, Allegretto (er will den Flavio gern haben). Wir werden später sehen, zu welchem Streich er ihn gebraucht. In irgend einer, jetzt nicht mehr näher zu erkennenden Weise (vielleicht durch Rosettes Eintritt dazu angeregt?) gelangt der Baron zu der Erinnerung an seine lustige Jugend.

Da drückt' ich alle schöne Hände, Bot jeder Strauß und Kranz. Da schwang ich mich behende Mit jeder mich im Tanz. Mit allen Schelmenaugen Ich Schelmereien trieb, Und leichte Lust zu saugen War jede Lippe lieb.

Gräfin, Rosette.

Gräfin.

Rosette, schon hab ich satt, Platt! Platt ist Herr Baron. Und meine gute Schwester, Ach, sie ist so verkommen, Sie hat so abgenommen, Ich kenn' sie gar nicht mehr.

Rosette berichtet nun, und es wird ein Plan zur Heilung der gestörten Ehe gemacht. Die Baronin entfernt sich, Rosette bleibt auf der Szene und hat ihre Arie Andantino, deren Thema nicht schwer zu erraten ist — Liebessehnsucht, Hoffnung — und wie nun Flavio eintritt, gibt es ein zärtlich Duett.

Die Vorigen, Gräfin. Interessantes Terzett. Leider läßt sich über den Inhalt des Terzetts kaum etwas Bestimmtes sagen. Der Akt schließt mit Monolog und auch wohl Arie der Gräfin, worin natürlich wieder der Gegenstand ihrer Songe erscheint: das Schicksal ihrer Schwester. Nun treten wir wieder auf festen Boden.

(Schluß folgt)



## Goethe über die Feuerbestattung.

In den öffentlichen Blättern, in Vertretungskörpern und in anderen Versammlungen wird
seit zwei Jahrzehnten etwa lebhaft für die Verbrennung der Leichen, für die Feuerbestattung,
statt des Eingrabens, pladiert und vielerlei wichtige
Gründe werden dafür beigebracht. Nirgends fanden
wir aber bisher erwähnt, daß schon Goethe es
war, der sich für diese Art der Beisetzung der
Hingeschiedenen, und zwar in wunderbar schönen
Versen ausgesprochen hat:

O weiser Brauch der Alten, das Vollkommne, Das ernst und langsam die Natur geknüpft Des Menschenbilds erhab'ne Würde, gleich Wenn sich der Geist, der wirkende, getrennt, Durch reiner Flammen Thätigkeit zu lösen! Und wenn die Glut mit tausend Gipfeln sich Zum Himmel hob und zwischen Damps und Wolken Des Adlers Fittig, deutend, sich bewegte, Da trocknete die Thräne, freier Blick Der Hinterlaß'nen stieg dem neuen Gott In des Olymps verklärte Räume nach. O, sammle mir in köstliches Gefäß Der Asche, der Gebeine trüben Rest, Daß die vergebens ausgestreckten Arme Nur etwas faßen, daß ich dieser Brust, Die sehnsuchtsvoll sich in das Leere drängt, Den schmerzlichsten Besitz entgegendrücke.

Wo stehen diese herrlichen Verse? Im Trauerspiel: »Die natürliche Tochter« (III. Aufzug, 4. Auftritt) spricht sie der Herzog, als ihm die Nachricht von dem angeblichen Tode seiner Tochter Eugenie gebracht wird. Und warum sind sie so wenig bekannt? Wohl deshalb, weil das Trauerspiel, in dem sie enthalten sind, wenig gelesen wird und gar nicht auf der Bühne zur Darstellung gelangt. Das letztere mag wohl seine

Erklärung darin finden, weil die in der »Natürlichen Tochter« austretenden Personen mehr Typen als faßbare Charaktere sind, daher das ganze Drama nicht theatralisch wirkt, und weil es nur den ersten Teil einer Trilogie bildet, die Goethe kaum fortsetzte, nicht vollendete; von dem zweiten Teile der Trilogle sind von des Dichters Hand nur skizzenhafte Entwürse, von dem dritten ist gar nichts vorhanden.

Goethe wollte in dieser Trilogie seinen Gedanken und Empfindungen über die französische Revolution Ausdruck geben und sich dadurch von diesem gewaltigen Weltereignisse, das ihn wie ein Alp drückte, befreien. Es kam aber nur dieses eine Stück zustande, welches am 21. Dezember 1803 in Weimar zur Aufführung gelangte.

Daß Goethe sich über die Feuerbestattung aussprach, ist wieder ein Beweis, wenn es eines solchen noch bedürfte, daß alles, was das menschliche Denken, Sinnen und Wirken umfaßt, auch von dem Großen von Weimar aufgegriffen wurde, daß er darin sich zurechtzufinden bemüht war und durch Wort und Schrift darüber seinen Gedanken Ausdruck gab.

Ist es erklärlich, daß die »Natürliche Tochter« von der Bühne verschwunden ist, so ist jedoch zu bedauern, daß, wie mich dünkt, sie, selbst von Goetheverehrern, wenig gelesen wird, denn sie ist unerschöpflich reich an herrlichen Gedanken und ist in wunderbar klingenden Blankversen geschrieben, so daß das Lesen und Wiederlesen dieses echten Goethe-Dramas immer und immer wieder den höchsten und reinsten Genuß gewährt. Graz.

Franz Ilwof.

## Bücherschau.

Wie sah Goethe aus? Von Frits Stahl. Mit 28 Tafeln. Berlin, Druck und Verlag von Georg Reimer. 1904. Mk. 3.

Ein reizendes Büchlein, das jedem Goethe-Freund, mag er nun Forscher oder Laie sein, eine willkom ene Weihnachtsgabe sein wird. Was die emsige Forschung der letzen Jahrzehnte an Goethe-Bildnissen zutage gefördert hat, sucht der Verfasser, von allgemeinen Gesichtspunkten ausgehend, zu einem einheitlichem Bilde von Goethes äußerer Erscheinung zusammenzufassen. Für die auch dem Laien bekannte große Verschiedenheit des Ausdruckes der einzelnen oft zeitlich einander nahe liegenden Porträts sucht und findet er recht einleuchtende Erklärungsgründe, Er verfolgt Schritt für Schritt die Entwicklung von den krankhaft angehauchten, uns fremd anmutenden Bildnissen der Werther-Zeit bis zur Zeichnung Schwerdtgeburts, welche uns den Dichter des zweiten Teils des Faust vergegenwärtigt. Den chronologisch geordneten Bildnissen stellt er schriftliche Außerungen von Zeitgenossen über den Eindruck von Goethes äußerer Erscheinung gegenüber, welche manches erklären, was uns beim Anblick des Bildes unverständlich bleibt; umgekehrt wieder erhalten scheinbar wertlose Berichte auf der Grundlage eines gleichzeitigen Bildnisses neue Bedeutung.

Hervorzuheben wäre noch, daß Stahl der früher allgemein überschätzten in Rom entstandenen Büste von Trippel ihren gebührenden Platz anweist und den Nachweis erbringt, daß dem Künstler dabei nicht der Apollo-Typus vorgeschwebt, sondern die Büste Alexanders des Großen, die man für ein Werk des Lysippos nimmt. Es ist also vielmehr der Zeus-Typus des vierten Jahrhunderts, an den diese Goethe-Büste anklingt.

Die zahlreichen Taseln sind recht gut ausgeführt. Aus Tasel 3 grüßt uns das reizende Miniaturbildchen G. F. Schmolls, das die »Chronik« in der Nr. 1 des lausenden Jahrgangs zum ersten Male reproduziert hat. Während andere Goethe-Bildnisse durch gute Reproduktionen allgemein verbreitet sind, findet sich die Büste Clauers (Tas. 6.) und die Büste Schadows (Tas. 19.) sowie die Büste im Goethe-National-Museum, deren Künstler nicht beglaubigt ist, die aber Stahl mit Sicherheit Trippel zuschreibt (Tas. 12.), hier zum erstenmal in ausreichender Größe direkt nach photographischen Ausnahmen wiedergegeben. P.

## Goethe-Bibliographie 1904.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

X.\*) (bis Ende November 1904.)

## Allgemeines,

Goethe-Jahrbuch. Hrsg. v. L. Geiger, XXV. M. d. 19. Jahresber. d. Goethe-Gesellschaft. Frankfurt a. M. Rütten & Löning. 1904. gr.-80, XII, 334, 15\* 90 S. m. Bild der Christiane. 10 M.

[Enthält L. Geiger, Bibliographie 1903. S. 273-310. — Tombo jun. Englisch-Amerikanische Bibliographie 1903.

S. 310-312.]

Bibliothek von Biedermann. Verzeichnis der von G. W. Frh. v. Biedermann hinterlassenen Bücher-Sammlung. Leipzig, F. W. v. Biedermann. 1904. 80. 255 S. 6365 Nrn. 1 M.

Achelis, R. Goethes religiöse Weltanschauung. — Propyläen. München. 1904. Nr. 97, 98.

- Goethes religiöse Weltanschauung. - Der Türmer. 1904. VI, 2, S. 543-554.

Anwand, O. Goethe und die moderne Schauspielkunst. – *Die Post*. Sonntagsbeilage. 1904. Nr. 36.

Baldensperger, F. Goethe en France. [S. Chronik.

Bd. XVIII, S. 23.]

[Rez.: H. Trog. Neue Züricher Zig. 1904. Nr. 139. — J. Ernest-Charles, Revue bleue 1904. 5 S. I. S. 247—251. — E. Haguenin, Deutsche Lit.-Zig. 1904. Nr. 43. Sp. 2605—2612. — M. Nordau, Neue Freie Presse. Nr. 14284. 87. 1. (4./VI). — K. E. Schmidt, Neue Hamburger Zig. 1904. Nr. 234.]

Beiträge zu einem Goethe Wörterbuch. - W. Kühlewein. Präfixstudien zu Goethe. — P. Th. Bohner, Präfix un bei Goethe. - Die Negation bei Goethe. - Zeitschrift f. deutsche Wortforschung. 1904. VI. Beihest. 192 S.

Berger, A. v. Über Goethes Verhältnis zur Schauspielkunst. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 1\*-15\* Neue Freie Presse. 1904. Nr. 14291. (8./VI.)

Börkel, A. Goethe und Schiller in ihren Beziehungen

zu Mainz, gr.-8°. 48 S. I M. Mainz, Zabern 1904. Domansky, W. Abends bei Goethe. [Gedicht]. Türmer. 1904. VI, 2, S. 535.

Dreßler, M. Hegel-Goethe. Ihre Gemeinsamkeiten und Unterscheidungen. - Wartburgstimmen. 1904. II, 1, S. 213-222.

Drews, A. Goethe. (Dichter und Denker. I.) — Deutschland. 1904. IV, S. 37-44. [Anknupfend an Siebeck.]

Eucken, R. Goethe und die Philosophie. - Gesammelte Aufsätze sur Philosophie und Moral. Leipzig, Dürr. 1903. S. 65-84.

[Festvortrag aus d. Goethe-Jahrb. XXI, 1900.]

Geiger, A. Goethe d. Maler. - Allgemeine Ztg. Beilage. 1904. Nr. 190 u. 191.

Geiger, L. Goethes Leben und Werke. (Dichter u. Denker. I. Max Hesses Volksbücherei Nr. 156, 157) Leipzig, Hesse. 1904. kl.-8°. 208 S. 80 Pf.

Goethe und Zukunst. — Der Kaiser, die Kultur und die Kirche. München, G. Müller. 1904.

Gräf, H. G. Goethe über seine Dichtungen. 2. Teil. Die Dramat. Dichtungen. II. Bd. (Faust-Geschwister.) gr.-8°. VI, 643 S. 10 M. Frankfurt a. M., Literar. Anstalt. 1904.

[Rec. R. Pissin, Voss. Ztg. 1904, S. 885.]

Gräntz, F. Goethe und die Naturwissenschaft d. Gegenwart. - Westermanns Monatshefte. 1904. XLVIII, Heft II.

Hahn, L. La psycho-pathologie de Goethe. — Chronique médicale. 1904. (1./VI.)

- Hansen, A. Die angebliche Abhängigkeit d. Goetheschen Metamorphosenlehre von Linné. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 128-141.
- Härlin, A. Goethe und die Musik. Die Post. 1904. Sonntags-Beilage Nr. 35.
- Heinemann. K. Rezension v. Möbius, Goethe. 1903. -Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Geschichte u. Literatur. 1904. XI, S. 678-680.
- Schödl, V. Goethe u. Napoleon. Deutsche Ztg. (Wien). 1904. Nr. 11676.
- Hoyer, K. Zur Einführung in die Goethe-Literatur. gr.-8°. III, 71 S. M. 1.60. Schalke, Kannengießer. 1904.
- Ilgenstein, M. Mörike und Goethe. Eine literar. Studie. 2. Auflage. Berlin, R. Schröder. 1905. kl.-8°. 143 S. 2 M.
- Kloß, E. Richard Wagner und die klassischen Dichter. Goethe, Schiller, Shakespeare, G. Keller.] — Bühne und Welt. 1904. VI, 2, S. 893-900.

Kraeger, H. Die Festspiele des Rheinischen Goethe-Vereins. Düsseldorf 1904. — Bühne und Welt. 1904. VI, 2, S. 913-915.

Lentner, F. Volkstümliche Universitätskurse zu Goethes Zeit. [J. G. Jakobi, Vorlesungen über Asthetik in Freiburg i. Br.] - Zeitschr. f. österr. Gymnasien. 1904. LV, S. 465-467.

Mauthner, F. Goethe-Reliquien. - Berliner Tageblatt. 1904. Nr. 285. (7./VI.) [Über die Goethe-Feiern.]

May, W. Goethe-Humboldt, Darwin-Haeckel. 8º. 256 S.

m. 16 Abb. 5 M. Berlin, E. Quehe. 1904. Mießner, W. Goethes Naturanschauung. - Berliner

Neueste Nachrichten. 1904. Nr. 247. Minor, J. Goethes Fragmente vom ewigen Juden und

vom wiederkehrenden Heiland. Ein Beitrag zur Geschichte der religiösen Fragen in der Zeit Goethes. Stuttgart, Cotta. 1904. 8°. VII, 224 S. M. 3.50.

Muncker, F. Bielschowskys »Goethe«. — Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 305. (2./XI.)

Münz, B. Goethe als Erzieher. 8°. VIII. 116 S. 2 M. Wien, Braumüller. 1904.

[Rec.: Th. Achelis, Allgem, Zig. Beilage. 1904. Nr. 146.] Nagel, W. Goethe und Mozart. Vortrag. (Musikalisches Magazin 8). Langensalza, H. Beyer & S. 1904. 8".

34 S. 50 Pf. Neumann, R. Goethe und Fichte. Dissertation, Jena. Programm, Berlin. 1904. gr.-80. 53 S.

Nover, J. Das Ewig-Weibliche als erziehlicher und schöpferischer Faktor in Goethes Leben und Dichten. Nord und Süd. 1904. CX, S. 213-236, 317-346.

Pollak, V. Besprechung von E. A. Boucke, Wort und Bedeutung in Goethes Sprache. Berlin. 1901. — Zeitschr. f. d. österreichischen Gymnasien. 1904. LV, S. 781 – 788.

Rathlef, E. Goethe - pathologisch. [Aus: > Balt Monatsschrift. «] Riga, Jonck & Poliewsky i. K. 1904. gr.-8°. 20 S. 80 Pf.

Schäfer, Fr. A. Goethe in Krankheitstagen. Programm. Meißen, L. Mosche i. Komm. 1904. gr.-80. 53 S. 75 Pf.

Schrempf, Ch. Goethes Lebensanschauung in ihrer geschichtl. Entwicklung I. Der junge Goethe. Stuttgart, Fromann. 1904. 8". M. 2.50.

Stutzer, E. Goethe und Bismarck als Leitsterne für die Jugend in sieben Gymnasialreden. 8°. V, 95 S. M. 1.60. Berlin, Weidman. 1904.

<sup>\*)</sup> Vergl. Chronik, XVIII., S. 32.

- Stutzer, E. Gothe und Bismarck in ihrer Bedeutung f. die deutsche Zukunft. - Grensboten. 1904. LXIII, 2, S. 16-20.
- Weis-Ulmenried, A. Goethe und Schiller in ihren Beziehungen zum Erwachen d. deutschen Nationalbewußtseins. - Neue Bahnen (Wien). 1904. IV, Nr. 8.

Werner, R. M. Hebbel und Goethe. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 171-184.

Witkowski, G. Goethe-Schriften. - Das literarische Echo. 1904. VI, Sp. 766-773, 1120-1127.

Ziegler, H. E. Goethes biolog. Studien. Nach einem v. E. Haeckel am 17./VI. 1004 in Jena gehaltenen Vortrag. - Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 178. (28./VI.)

#### Denkmäler.

- A b e l, H. K. Conceptio divina. Festspiel z. Finweihung d. Goethe-Denkmals, Straßburg am 1. Mai 1904. 80. 24 S. 50 Pf. Straßburg, Trübner. 1904.
- Die Enthüllung d. Goethe-Denkmals in Straßburg. Vossische Ztg. 1904. Nr. 204. (2./V.)
- Eberlein, G. Das Goethe-Monument in Rom und andere Werke. Berlin, Stilke. 1904. Lex.-80. 30 Taf. u. 14 S. Text. 9 M.
- Blind, K. Die Goethe- u. Viktor Hugo-Denkmäler i. Rom. Vossische Ztg. 1904. Nr. 235. (21./V.)
- Fiori, R. de. Das Denkmal Goethes i. d. Villa Borghese [v. Eberlein.] - Neue Preie Presse. 1904. Nr. 14307. (24./VI.)
- Graevenitz, G. Villa Borghese und ihre deutschen Erinnerungen. Zur Enthüllung d. Goethe-Denkmals. Velhagen & Klasings Monatshefte. 1904. XVIII, 2, S. 393-402.
- Suphan, B. Ein Epilog aus Goethes Archiv. Zur Enthüllung von Goethes Standbild in Rom. [Italienische Kollektaneen.] - Deutsche Rundschau. 1904. CXX, S. 242-248.
- Vanderlinden, Ch. Der Goethe-Tempel in Darmstadt. [Von Adolf Zeller u. Ludw. Habich.] — Illustrierte Ztg. 1904. CXXI, S. 66.

## Biographisches, Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

Goethe-Stätten in und bei Frankfurt a. M. - Illustrierte Ztg. 1904. CXXII, S. 531—533.

Die Briefe d. Frau Rath Goethe. Gesammelt und herausgegeben v. Alb. Köster. Leipzig, Poeschel. 1904. gr.-80.

- XXI, 291, 279 S. 10 M. geb. 14 M.

  [M. Koch L. Z. Bl. 1904. Sp. 1551. E. Schmidt, Deutsche
  Lit. Ztg. 1904. Nr. 50, Sp. 3093-98.]

  Helmolt, H. F. Übersicht über die Verzweigung der Familie Buff-Kestner. - Familien geschichtliche Blätter. 1904. Nr. 14-16.
- Stahl, Fr. Wie sah Goethe aus? Berlin, G. Reimer. 1904. kl.-89. 65 S. m. 28 Taf. 3 M.
- Schmidt E. Goethe und Straßburg. Deutsche Rundschau. 1904. CXX, S. 58-68.
- Krüger-Westend, H. Der junge Goethe als Journalist. - Hamburger Nachrichten. 1904. Nr. 663.
- Verus, Karl August v. Sachsen-Weimar und die Universität Jena. Ein akadem. Zeitbild aus den Jahren 1784 bis 1828. Weimar, Grosse. 1904. Lex.-8°. 68 S. I M.
- Kirschner, A. Aus d. Reliquienschatze der Freifrau Ulrike v. Levetzow. — Prager Tagblatt. 1904. 227.
- Erinnerungen an Goethes Ulrike. (I. Schloß Trschiblitz. II. Schloß Netluk. III. Familie v. Levetzow. Ulrike v. Levetzovs erste Korrespondenz. — Bohemia. 1904. Nr. 89, 97, 206, 212.

- Kirschner, A. Erinnerungen an Goethes Ulrike und an die Familie Levetzow-Rauch. Aussig, Grohmann i. K. 1904. 8°. 66 S. m. 11 Taf. M. 1.20.
- Stellwagen. Goethe an Ulrike v. Levetzov. Nederlandsche Spectator 1904. Nr. 15.
- Wagener, B. Auf Goethes Spuren in Ilmenau. -Hannover. Kurier. 1904. Nr. 25151, 53.
- Moltke, S. Ilmenau und Stützerbach. Eine Erinnerung an die Goethe-Zeit. - Allg. Zeitg. Beilage. 1904.

- Das Goethe-Stübchen im »Goldenen Adler« in Innsbruck. - Innsbrucker Nachrichten. 1904. Nr. 5.
- Noack, F. Aus Goethes römischem Kreise. I. Tischbein u. d. Künstlerhaushalt am Korso. 2. Goethe und die Arkadia. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 185-207.
- Graevenitz, G. Goethes zweite italienische Reise. -Tägliche Rundschau. 1904. Unterhaltungs - Beilage. Nr. 200, 201.
- Osborn, M. Goethes Vorarbeiten zu einer zweiten Reise nach Italien. — National-Ztg. 1904. Nr. 501. 24./VIII. [Anknüpfend an W. A. Bd. 34. II. Abt.]
- Fischl, F. Goethe in Marienbad. (Sammlung gemeinnütziger Vorträge Nr. 312.) gr.-8°. S. 139—158. 30 Pf Prag, Calve. 1904.
- Trötscher, J. Goethe-Gedenkzeichen in Eger. -Egerer Ztg. 1904. Nr. 64.
- Ein Goethe-Autograph in Eger. Egerer Ztg. 1904. Nr. 87.
- Hochdorf, M. Zwei Sommertage Goethes. Frankfurter Ztg. 1904. 27./VI. [25. und 26. Juli 1814.]
- Anwand O. Das Theater in Lauchstädt, Die Post. 1904. Sonntagsbeilage Nr. 33.
- Genast, E. Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit. Neu herausgegeben v. Rob. Kohlrausch. 3. Auflage. (Memoiren-Bibliothek N. S. V.) Stuttgart, R. Lutz. 1904. 8°. 374 S. 4.50 M.
- [Rez.: K. Hagemann, Goethe als Regisseur, Rheinisch-Westfäl.-Ztg. 1904. Nr. 447. Lit.-Z. Bl. 1904. Sp. 1470—1471.]
- Destouches, E. v. Franz Destouches. Ein Weimarer Kapellmeister zur Goethe- und Schiller-Zeit. - Allgemeine Ztg. Beilage 1904. Nr. 64, 65.
- Höffner, J. Goethe u. d. Weimarer Hoftheater. Velhagen & Klasings Monatshefte. 1904. XIX, 1, S. 443 bis 458.
- Lewinski, J. Unter Goethe in Weimar. St. Petersburger Ztg. 1904. Nr. 46.
  - [Erinnerungen v. Heinrich Franke an Goethes Theaterleitung. 1816, 1817.]
- Steig, R. Aus Goethes letzten beiden Lebensjahren. -National-Zig. 1904. Nr. 593. Sonntagsbeilage 42. (16./X.)
- Knapp, A. Auf Goethes Hingang, 28./III. 1832. (Abdruck aus Alb. Knapps I. Christoterpe 1833 zu Tübingen.) Berlin, Vaterländ. Verlags- und Kunstanstalt. 1904. 8°. 21 S. 20 Pf.
- August v. Goethes Rede bei Niederlegung des Schillerschen Schädels auf d. großherzoglichen Bibliothek in Weimar. Hrsg. v. M. Hecker. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 46-52.
- M., Zur Charakteristik August v. Goethes. Frankfurter Zeitung. 1904. Nr. 205.
- Frost, L. Johanna Schopenhauer und Goethe. Die Propyläen (München). 1904. Nr. 71.
- Goebel, J. Herder und Goethe. Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV. S. 156-170.

Legband, P. Klopstock und Goethe. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 142-155.

Neumann, R. Goethe und Fichte. 8º. 53 S. I M. Diss. Jena. Progr. Berlin, Weidmann. 1904.

Rollett, H. J. P. Eckermann, 1846 — Begegnungen. Wien, Stern. 1903. S. 151-152.

Stern, A. Ein antizipiertes physiognomisches Urteil Lavaters über Goethe. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 66-68.

[Brief an J. K. Deinet 22./X. 1773]

Walter, K. Aus Wielands Leben. — National-Ztg. 1904. Sonntags-Beilage Nr. 38, 39.

[Beziehungen zu Goethe und Schiller.]

Goethe-Briefe. Mit Einleitung und Erläuterungen. Leipzig, Philipp Stein, VI. Bd. 1808-1814. gr.-8°. XV, 1, 340 S. m. Bildnis nach d. Gemälde G. v. Kügelgens. 3 M. Berlin, Elsner, 1904.

Goethe und Schiller, Briefe in Auswahl für den Schulgebrauch bearbeitet von O. Meisner. (Velhagen & Klasings Sammlung 92.) Bielefeld, Velhagen & Klasing, 1904. 8°. VI, 178 S. M. 1.20.

Goethe und Zelter. Briefwechsel in den Jahren 1799 bis 1832. Mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben v. L. Geiger. J. Bd. 1799-1818. (Universal-Bibliothek. Nr. 4581-85.) Leipzig, Ph. Reclam jun. 1904. kl.-8°. 599 S. gbd. M. 1.50.

Briefe von Goethe und Frau v. Stein, an Joh. Georg Zimmermann. Veröffentlicht von B. Suphan. - Wart-

burgstimmen. 1904. II, 1, S. 171-183.

Hecker, M. F. Neues von Goethe und Frau v. Stein. — Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 138. (18./V.) [Anknupfend an d. Veröffentlichung v. Suphan]

Hamel, R. Goethe und Frau v. Stein. - Oldenburger Nachrichten. 1904. Nr. 126.

Funck, H. Henriette Karoline v. Stein und Lavater. -Allgemeine Ztg. Beilage 1904. Nr. 123.

An den Senat der freien Stadt Bremen. [16./I. 1826.] Mitgeteilt v. L. Geiger. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 62-64. [Dankschreiben f. d. Privilegium gegen Nachdruck]

Ein Brief der »Karschin« an Goethe. [4. Sept. 1775. Antwort auf Goethes Brief. 27. Aug. 1775. W. A. IV, 2, 281-83.] - Allgemeine Zig. Beilage 1904. Nr. 170.

Bode, W. Ein neuer Band von Goethes Briefen. [W. A. 29.]

— Der Tag. 1904. Nr. 375 (12./VIII.). Creizenach, W. Dankbriefe für die Übersendung von Wilhelm Meisters Lehrjahren. [J. G. Schlosser, Dalberg, Prinz August, Fr. v. Frankenberg]. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S, 44-46.

Drescher, K. Ein Brief Goethes aus dem Jahre 1774. [an?.] - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 208-209.

Grünstein, L. Goethe, Merck und Camper. Mit ungedruckten Briefen. - Neue Freie Presse. 1904. Nr. 14392 (XI/.81)

Hummel, F. Aus Goethes Briefen. - Neckar-Ztg. 1904. Nr. 206.

Mackall, L. L. Briefwechsel zwischen Goethe und Amerikanern. Goethes Geschenk an die Harvard University. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 3-37.

Obser, K. Briefe der Frau Sophie von Schardt an den Freih. Christoph Albrecht von Seckendorf. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 68-81.

Ulrich, O. Ein Brief Charlotte Kestners an Goethe aus dem Jahre 1803. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 82-86.

Rassow, M. Ein Besuch bei Goethe 1819. [20. Nov. Bernhard Beskow u. Kantzow.] — National-Ztg. 1904. Sonntagsbeilage Nr. 31.

Schorn, A. Briefe d. Kanzlers Friedrich von Müller au Wassily Andrejewitsch Jonkowsky. - Deutsche Rundschau. 1904. CXX, S. 277-287. [Besuchte Goethe 1821 u. 1827.]

Goethe-Unterhaltungen mit dem Kanzler Fr. v. Müller. Hrsg. v. C. A. H Burkhardt. 3. verm. u. verb. Aufl. (Cottasche Handbibliothek 85). Stuttgart, J. G. Cotta, 1904. kl.-8°. XVI, 208 S. I M.

#### Werke.

Goethes Werke hrsg. im Auftrage d. Großherzogin Sophie v. Sachsen. I. Abth. 34. Bd., 42. Bd. I. Abt. IV. Abt. 29. Bd. Briefe Jan.-Oktob. 1818., gr.-80. III, 265, IV, 525 S. u. XII, 427 S., 3, 5 80 u. M. 5.80. Weimar, Böhlau. 1904.

[Bericht d. Redaktoren u. Herausgeber: J. Franck, M. Hecker, F. Heitmüller, E. Schmidt, C. Schüddekopf, B. Suphan, J. Wahle. — Goethe-Jahrb. XXV, S. 278—288.]

Goethes Werke. Hrsg. v. K. Heinemann. Krit. Ausgabe. III. Bd. Bearb. v. G. Ellinger. gr.-80. 512 S. 2 M. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1904.

[Rez.: K. Jahn, Tägl. Rundschau Nr. 246, Beilage; M. Koch. Lit.-Z. Bl. 1904, Sp. 1988—1987.]

Goethes sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe. XVII, XVIII, XIX. Wilhelm Meisters Lehrjahre. 1., 2. T. - Wanderjahre. I. T. M. Einl. u. Anm. v. W. Creizenach. XXXV. Schriften zur Kunst. Hrsg. v. W. v. Oettingen. 3. T. 8°. XXXVI, 349 u. 424 S. XXXII, 296 S. 388 S. M. 1.20, geb. 2 M. Stuttgart, Cotta. 1904.

#### Lyrik.

Goethes Gedichte. Auswahl, Hrsg. v. K. Macke. I. Bd. (Kleine Bibliothek. 90-92.) kl.-80. VII, 291 S. 93 Pf. Hamm, Breer & Thremann. 1904.

Burdach, K. Die älteste Gestalt des west-östlichen Divans. - Sitzungsbericht d. kgl. preuß. Akademie d. Wissenschaften, 1904. S. 858-900. Nachtrag S. 1079

[S. 898-900. Exkurs. Die Mischform aus Prosa und Lyrik. Sep.-Abdr. Berlin, Reimer. 43 S. 2 M.]

Daubresse, Mignon épisodes lyriques tirés de Wilhelm Meister, Goethe-Schumann. - Le guide Musical. 1903.

Hecker, M. F., Wild und Weidwerk in Goethes Dichtung. Die Vogeljagd. - Wartburgstimmen. 1904. II, I, S. 164 bis 170.

Henkel, H. Zu Goethes Divangedicht >Selige Sehrsucht a. - Studien sur vergleichenden Literaturgeschichte. 1904. IV, S. 346-347.

a c o b i, M. Die sagengeschichtlichen Grundlagen in Goethes Braut von Korinth. - Zeitschrift f. vergleichende Literaturgeschichte. 1904. N. F. XV, S. 346-351.

Litzmann, B. Goethes Lyrik. (S.: Chronik. XVIII,

[Rez.: J. Minor, Neue Freie Presse, 1904. Nr. 14206, 13, III. - V. Wolfsberg, D. Kunstwart. XVIII, 1, S. 8-12.]

Morris, M. Goethes Parabeln » Von d. Zeder bis zum Issop«. - Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. 1904. IV, S. 248-249.

Streitberg, W. Wanderers Nachtlied und die Melodik des Goethischen Verses. - Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 234. (23./VIII.)

#### Epos.

Goethe. Herman og Dorothea i norsk Umskrift ved Edvard Alme. 8°. II, 86 S. K. 1.25. Bergen, C. Floor i Komm. 1903.



Goethe, J. W. . Hermann und Dorothea« with introd. notes by W. A. Adame. (Haath's Modern language series.) 8°. XII, 189 S. 65 C. Boston, Heath. 1904.

Evans, M. Blakemore. A passage in Hermann and Dorothea. — *Modern Language Notes*. 1904. XIX, S. 78—79.

[VII. 108-111, 129-130. IV, 212-217. Parallele zu Sal. Gessner »Daphne-Chloe«]

Wolf, E. and Florer, W. W. A guide for the study of Goethes > Hermann und Dorothea <. 8°. 82 S. 30 C. Michigan. G. Wahr. 1904.

Kern, O. Goethes Achilleis. — Vossische Ztg. Sonntagsbeilage. 1904. Nr. 23.

#### Drama.

- Goethe. Théatre. Traduction nouvelle par Jacques Porchat. Tome I. 8°. 495 S. 6 Fr. Paris, Hachette. 1903.
- Clavigo: Goethe. Clavigo. Ein Trauerspiel. Mit Einleitung und Anmerkungen v. R. M. Meyer. (D. Meisterwerke d. deutschen Bühne. Nr. 31.) Leipzig, M. Hesse. 1904. kl.-8°. XVI, 40 S. 30 Pf.

Egmont: Goethe. Egmont. Hrsg. v. Martha Siber. Dürrs deutsche Bibliothek. Hrsg. v. W. Hernig, G. v. Stein u. M. Schiele. Leipzig, Dürr. 1904. Bd. V.

Heinze, H. Aufgaben aus ›Götz von Berlichingen«
und ›Egmont«. 4. neu bearb. Aufl. (Aufgaben aus
klassischen Dramen, Epen und Romanen. 4.) 8°. IV,
107 S. I M. Leipzig, W. Engelmann. 1904.

Faust: Altendorf, K. Faust und Luther. Ein Zwiegespräch. Offenbach, Strauß. 1904. 8°. 17 S. 30 Pf.

- Bruch müller, W. Auerbachs Hof und Keller in Leipzig - National-Ztg. 1904. Sonutagsbeilage. Nr. 19. (18./V.)

[Über Wustmann u. E. Kroker.)

— Collin, J. Rezension v. Minor, Goethes Faust. Stuttgart 1901. — Literaturblatt f. germ. u. roman. Philologie. 1904. XXI, S. 353—360.

 Eick, H. Das Religiöse in Goethes Faust II. Freistatt. 1904. VI, Nr. 22. S. 441-443.

- Fuchs, G. Der Wettpreis des Teufels. E. Beitrag zur [Goethe-] Faustliteratur. - Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht. 1904. XVIII. S. 330-332.

 Gräf, H. G. Goethes Antheil an der ersten Faust-Aufführung in Weimar am 29,/VIII. 1829. 8°. 24 S.
 60 Pf. Weimar, Böhlaus Nachf. 1904.

- H. Der »Storcher« i. Urfaust. Frankfurter Zig. 1904.
   Nr. 178, 179, 180. (28.—30./VI.) Notizen: 2. Morgenbl.,
   Abendbl., Abendbl.
- Kögler, H. Die erste Faust-Aufführung zu Weimar
   Münchner Ztg. 1904. Nr. 198.
- Litzmann, B. Goethes Faust. Eine Einführung.
   Berlin, Fleischel & Ko. 1904. gr.-8°. VIII, 400 S. 6 M.
   [Rez.: J. Hart, Tag 1904. Nr. 51. E. Wolff, Hamburg.
   Korrespondent. Zig. f. Lit. 1904. Nr. 17.]
- Morel, J. La Création dramatique et le dédoublement de la personnalité. — Revue d'art dramatique. 1903. XVIII, S. 290—294.
- [Viele Schauspieler, Selbstbekenntnisse, Byron, Musset. Goethe bes. Faust]
- Nechansky, A. Mephisto. Chronik d. Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII, S. 25-30.

- Faust: Pospischil, M. Fausts Unglaube. Bühne und Welt. 1904. VII, 2. S. 602-607.
- Schilling, H. Two Reminiscences of Childrens Rhymes in Goethes Faust I. - Modern Language Notes. 1904. XIX, S 153-155.
- Schmitt, J. Die Chronik v. Morea als eine Quelle zum Faust. Vortrag. (Hochschul-Vorträge. 34—35.) gr.-8°.
   II, 28 S., 60 Pf. Leipzig, Seele & Ko. 1904.
- Sternfeld, R. Hektor Berlioz und seine Faustmusik.
- Westermanns Monatshefte. 1904. XCV, S. 485-492.
  Symons, A. → Faust« at the Lyceum. Plays, Acting and Music. London, Duckworth. 1903. S. 113-116.
  [W. G. Wills Bearbeitung von Henry Irving gespielt.]
- Götz von Berlichingen: Goethe, W. Götz v. Berlichingen. Mit Einl. u. Anm. v. Adf. Hauffen. (Meisterwerke d. deutschen Bühne. 13.) 8°. XXXVI, 88 S. 30 Pf. Leipzig, Hesse. 1904.
- Jonas, J. B. E. Interpretation of a disputed passage in »Götz v. Berlichingen«. [Akt III, Szene 6 »auf Fastnacht reiten«.] Modern Language Notes. 1904. XIX, S. 79 80.

Iphigenie: Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma Forditotta Csengeri J. 2 Kiadás. 8º. 112 S. 2 K. Budapest. R. Lampel. 1904.

Torquato Tasso: Goethe. Torquato Tasso. (Mit Einl. u. Anm. v. V. Michels. D. Meisterwerke d. deutschen Bühne. 28.) Leipzig, Hesse. 1904. 8°. XXIV, 87 S. 30 Pf.

Wagner, H. Tasso daheim und in Deutschland. Einwirkungen Italiens auf die deutsche Literatur. gr.-8°.
 VII, 404 S. 8 M. Berlin, Rosenbaum & Hart. 1905.

#### Prosa.

Goethe. Auswahl aus seinen Prosaschristen. Hrsg. v. K. Muthesius. (Dürrs deutsche Bibliothek 10.) gr.-8°. VIII, 172 S. M 1.60. Leipzig, Dürr, 1904

Goethe. Prosaschriften. Für den Schulgebrauch ausgewählt und erläutert v. A. Volkmer. (Schöninghs Ausgaben dentscher Klassiker 30.) kl.-8°. 196 S. M. 1.50, Paderborn, Schöningh. 1904.

Mackall, L. L. Goethes »Edler Philosoph« [in »Sprüche in Prosa« Nr. 694]. — Euphorion. 1904. XI, S. 103—105.

[Wer als der Urheber des Spruches von »der Baukunst aus erstarrter Musik« gemeint ist — Schelling.]

Dichtung und Wahrheit: Goethe. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Ausgewählt und herausgegeben v. G. Hofmeister. 4. A. (Teubners Sammlung deutscher Dichtwerke f. höhere Mädchenschulen 27.) 8°. 204 S. I M. Leipzig, B. G. Teubner. 1904.

Italienische Reise: Goethe. Italienische Reise f. d. Schulgebrauch. Beschr. v. H. Freericke. 8°. 407 S. 2 M. München, Aschendorff. 1903.

Hauffen, A. u. G. Wilhelm. Zur italienischen Reise.
 A. Castel Gandolfo B. Girgenti. — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII), S. 21—22.

Withelm Meister: Schubert, J. Die »Pädagogische Provinz« in »Wilhelm Meisters Wanderjahren.« — Wartburgstimmen. 1904. IV, I, S. 222—227.

Mignon. Auszug aus Goethes Roman > Wilhelm Meisters
 Lehrjahre Für Schule u. Haus bearb. v. Alfred Müller.
 (Aschendorffs Ausgaben f. d. deutsehen Unterricht, kl.-8°.
 212 S. M. 1.20. Münster, Aschendorff. 1904.

Digitized by Google

## **CHRONIK**

DES

# WIENER GOETHE-VEREINS.

## NEUNZEHNTER BAND.

IM AUFTRAGE DES AUSSCHUSSES DES WIENER GOETHE-VEREINS

REDIGIERT VON

RUDOLF PAYER VON THURN.



### WIEN 1905.

VERLAG DES WIENER GOETHE-VEREINS.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER, HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER, I., ROTHENTHURMSTR. 15

Digitized by GOOSIC

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Rudolf Payer von Thurn,

IV/1, Heugasse Nr. 56.

**CHRONIK** 

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei; I., Eschenbachgasse Nr. 9

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

## WIENER GOETHE-VEREINS.

XIX. Band.

Wien, 25. Februar 1905.

Nr. 1-2.

INHALT: Die ungleichen Hausgenossen, Von Max Morris, (Schluss.) – West-ostliches von R. Payer von Thurn, I. Morgenländisches Kleeblatt; II. Timur spricht (mit einer Beilage in Lichtdruck). – Neues zur Geschichte des Liedes »An den Mond«, Von K. Rhode, – Nochmals Goethe über die Feuerbestattung. – Goethe Bibliographie bis Ende 1904. Von Arthur L. Jellinek.

## Die ungleichen Hausgenossen.

Von

Max Morris.
(Schluß.\*)

#### Vierter Akt.

Poet mit Musicis, Pumper hernach, mit dem Regimentstambour horchend.

#### Poet.

Auf dem grünen Rasenplatze Unter diesen hohen Linden Werdet Ihr ein Echo finden, Das nicht Seinesgleichen hat. Übet da die Serenade, Die der Gräfin Heut am Abend Sanst die Augen schließen soll.

Welch schöner Gedanke Der zarten Baronesse! Die göttliche Lina! Sie ist wie ein Engel Gefälligkeitsvoll.

(Geht mit den Musicis beiseite.)

#### Pumper (hervortretend).

Auf dem großem Platz mit Sande In der Läng' und in der Breite Habt ihr Raum für eure Leute, Und da schlagt und lärmt euch satt. Übet mir das tolle Stückehen, Das die Gräfin Morgen frühe Aus dem Schlase wecken soll.

Welch köstlicher Gedanke Des braven Barons! Er wie ein Teufel! Der Einfall ist toll!

Er geht mit dem Regimentstambour ab. Serenade von blasenden Instrumenten mit Echo, die dem folgenden Auftritt zur Begleitung dient.

#### Poet.

Es sauselt der Abend, Es sinket die Sonne. Erquickend und labend, In Tau und in Wonne;

\*) Vgl. XVIII. Bd. S. 43 ff.

In Nebel und Flor Schwankt Luna hervor.

O herrliche Sonne, Du gleichest der Gräfin, Die blendend gefällt, Und Luna, Du mildrer Stern, Du gleichst der holden Baronesse.

O Luna, ich vergesse Der Sonne gar gerne, O Luna, ich vergesse In deinen sansten Strahlen. In deinem süßen Lichte, Vor deinem Angesichte Der Sonne, der Welt.

Nur sachte, nur leise, Ihr Flöten, ihr Hörner, Damit man das Rauschen Der Wellen des Baches, Damit man das Lispeln Des Lüftchens im Laube Vernehme!

Ihr hellen Klarinetten, Nur leise, nur sachtel Ihr Hoboen, Fagotte, Bescheiden, bescheiden Sachte! Leise! So! So!

Damit man das Rauschen Der Wellen des Baches, Damit man das Lispeln Des Lüftchens im Laube, Die leisesten Schritte Der wandelnden Göttin Vernehme!

Ja, ich vernehme Die Schritte der Göttin. O näher und näher, Du himmlische Schöne! Hier ruht Endymion. Welch höllischer Lärmen Zerreißt mir die Ohren? O weh mir, ich sterbe, Ich seh' mich verloren. Die göttliche Stimmung, Zum Teufel ist sie. Abscheuliche Töne!

So knirschen, so grinsen Tyrannische Söhne Tyrannischer Prinzen Im ewigen Kerker Zu Höllenmusiken, Zum teuflischen Ton.

#### Pumper.

Nur lauter, nur stärker, Damit man es höre, Nur laut! Es erwachet Kein Schläfer davon.

Die prachtvoll musikalisch empfundene Szene gäbe eine lohnende Aufgabe für einen Tondichter ab. Für den nächsten Auftritt haben wir im Szenar nur ein einziges Wort: Beide — also der Poet und Pumper, sich gegeneinander kehrend. Die Beiden haben ja deutlich etwas Maskenhaftes im Sinne der opera buffa. Wie nun hier die Verzweiflung des aus seinen überzarten Empfindungen und seiner verwegenen Hossnung aufgeschreckten Poeten und die grinsende Schadenfreude Pumpers sich gegeneinander ausspielen, das wäre noch ergötzlicher, wenn wir es ausgeführt besäßen! — Pumper entfernt sich.

Die nächste Szene: Baronesse, Poet. Der Poet malt ihr seine Verzweiflung, die Baronesse begütigt ihn und schlägt ein Gedicht zum Preise des Barons vor. Sie lenkt also ein und bereitet den Ausgleich der Gegensätze vor, gewiß auf Anraten der Gräfin, deren Ankunft ja doch die gestörte Ehe ins Geleise bringt.

Ich dächte, Sie nähmen sich zusammen
Und sängen ihm ein Lobgedicht
Gerade in die Augen.
Und wenn er's auch nicht ganz verdienen sollte,
So nimmt er's doch gewiß nicht übel.
Geschwind! nicht lang besonnen!
Geh'n Sie ein paarmal auf und nieder,
Dann frisch heraus und mutig! es gelingt.
Stimmen der Instrumente.

Während der Poet bei Seite geht und sich die Aufgabe zurechtlegt, führt Pumper seine Militärkapelle herbei, die er ebenfalls ein Loblied auf den Baron anstimmen läßt. Es scheint also ein Festtag des Barons bevorzustehen — Geburtstag oder Wiederkehr des Jahrestages einer rühmlichen Kampstat oder etwas dergleichen. Nun haben wir wieder die Fortissimokapelle Pumpers mit ihren Trompeten, Pauken und Trommeln, ab-

wechselnd mit der sentimentalen Flöten- und Klarinettenkapelle des Poeten. Das Szenar gibt an: Die Vorigen, Baron, Pumper. NB. Baron Hauptpartie. Der Baron nimmt also die Huldigung der beiden Kapellen entgegen. Zunächst erschallt Pumpers Loblied. Die Begleitung dröhnt schon aus den Versen heraus:

Tönet ihr Posaunen,
Ihr Trompeten hallt,
Donnert, ihr Kartaunen,
Daß der Himmel schallt.
Widmet eurer Stimme
.... verbund'ne Macht
Eines Helden Grimme
Und dem Lärm der Schlacht.
Seinen Ruhm zu melden,
Fama, töne du,
Schmeichlerin der Helden,
Dreifach laut dazu!

Nun erscheint der Poet und leitet seine zarte Musik. Die beiden Kapellen bestehen natürlich aus Karikaturgestalten, und die starken Männer der militärischen Lärmkapelle mit rotem, weinfreudigem Gesicht machen einen ergötzlichen Gegensatz zu den Schmachtfiguren, die dem Poeten zum Ausdruck seiner Empfindungen dienen.

#### Poet

In stilleren Chören Dich zu verehren Verlangen die Musen, Reinere Töne Erteilten sie.

Ich ehre, ich preise Auf stillere Weise Den Edeln, den Guten Die Tugend der Tugend, Bescheidenheit hier.

Jetzt fällt wieder Pumper mit seiner Kapelle ein:

Es leben alle tapfren Krieger, Es lebe der, der sie belohnt!

Der Baron dankt besonders für die wilde, die Baronesse belobt den Poeten für die zahme Huldigung, aber von dieser zu ergänzenden Partie besitzen wir nichts. Die Vorigen, Gräfin, Rosette, Flavio. Diese Szene bringt eine große Mystifikation Pumpers, die durch Hinweise im ersten Akt schon vorbereitet ist. Der Streich, den man ihm spielt, ist harmloser, als was dort berichtet wird. Er wird hier in närrisch-feierlichen Formen wie ein Fremder in den Kreis neu eingeführt und dann zum Ritter geschlagen. Rosette meldet dem Baron:

Herr, euer Marschall Kommt zu fragen. Ist's Euch gelegen? Denn vor der Türe Stehet ein Reuter [?], Wünschet als Ritter Vor Ihnen zu . . .

Baron.

Wer ist der Reuter? Könnt ihr mir sagen, Ob er verdient . . .

Pumper wird nun zeremoniös eingeführt und erhält den Ritterschlag.

Pumper.

... geduldig Dem Ritterschlag mich schmiegen.

Baron.

Dies leidest du von mir und keinem andern, Und darfst als Ritter nun durch alle Reihen wandern.

Es versteht sich, daß der Ritterschlag gehörig derb ist, und daß Pumper sich darnach schmerzlich den Rücken reibt. Nun wird der Spaß weiter geführt. Im ersten Akt heißt es: »Sie haben ihm sogar, als käm' es von dem durchlaucht'gen Vetter, den er zu haben wähnt, mit vielen Zeremonien ein Ordensband und einen Stern geschickt.« Jetzt erscheint Flavio als durchlauchtiger Vetter verkleidet. Die Fopperei ist von dem Baron vorbereitet, und wir verstehen nun nachträglich die Notiz im Szenar des dritten Akts: » Gräfin. Baron. Arie Allegretto (er will den Flavio gern haben).« Der Baron hat sich also den Flavio von der Gräfin für einige Zeit erbeten, um ihn für seine Rolle zu instruieren und auszurüsten. Flavios Eintritt ist nicht ausgeführt. Der Baron führt ihn als einen durchreisenden Prinzen bei der Baronesse und der Gräfin ein:

#### Baron.

Nicht wahr, er ist wohl erzogen? Auch bin ich ihm sehr gewogen. Sehe doch, es steht ihm gut. (Bei Seite.) Wie der Schalk so ernstlich tut!

Die Anwesenden werden dem Prinzen vorgestellt, und Flavio benutzt nun seine hohe Stellung, um Rosette mit einigen gnädigen Attentionen auszuzeichnen, also etwa Wangentätscheln oder dergleichen. Da bäumt sich Pumpers junges Rittertum auf:

Er muß für den Affront, Den er uns angetan, Erst Schläge haben. Dann kann er Fordern Satisfaktion Auf Degen und Pistolen, Ja, auf Kanonen, Ich bin bereit.

Man klärt ihn auf, daß er einen Prinzen vor sich hat: das hätte er schon am Wesen des Fremden sehen sollen. Rosette [?]

an diesem Wesen An diesen Mienen lesen! Du bist zu grob gewesen! Das ward nicht gut getan.

Pumper.

Ein gar zu lockers Wesen Steht keinem Prinzen an.

Baron [?]

Rosette darf sich setzen, Ihro Durchlaucht erlauben das.

[?]

Nicht höslich gnug gewesen, Das ward nicht gut getan.

Rosette.

Gnädger Herr, wir sind verlegen.

Flavio.

Hoffe doch, nicht meinetwegen! Werden selbst den Scherz verzeihn!

Baron [?] su Pumper.

Du bist zu grob gewesen, Du solltest an dem Wesen, An seinen Mienen lesen! Schau nur, wie dumm du bist!

Pumper.

Ich hab ihn nicht geheißen, Incognito zu reisen! Und ein zu lockres Wesen Steht keinem Prinzen an.

Der Baron fordert, wie es scheint, den Poeten auf, sich dem fremden Prinzen mit einer angemessenen Huldigung zu nähern.

[Baron sum Poeten?]
Herre, greisen Sie sich an!

Poet.

Durchlauchtigster!

Flavio.

Keine Titel!
Dieses ist das beste Mittel,
Wie man mir gefallen kann.

Poet.

Hoher Gönner!

Flavio.

Nichts dergleichen! Denn ich habe, nicht zu schweigen, Für die Musen nichts getan.

Nun wird Pumper, immer noch unwirsch, vom Baron dem Prinzen vorgestellt und von diesem als sein lieber Verwandter erkannt.

Baron.

Das ist der Herr von Pumper, Ba Ba Baron von Pumper, Der mir Gesellschaft ist.



Flania

Seit dreißig Jahren Lockt diese Freude Die ersten Tränen Aus meinen Augen. Willkommne Tränen! Laß diese Freude Mich nicht ersticken!

Baron (Pumper betrachtend). Ihr habt es doch gelesen?

Flavio.

Ich kenne nichts von all dem deutschen Wesen... Und nur wenn ich dich sehe, Fühl ich, daß ich ein Deutscher bin.

Die Fopperei löst sich zuletzt in Heiterkeit auf, Flavio entpuppt sich als Flavio und Pumper ist an solche Scherze auf seine Kosten schon gewöhnt.

Wir sind noch immer auf dem grünen Rasenplatze unter hohen Linden, wo der ganze zweite Akt spielt. Es ist nun wohl Abend geworden, es werden also Lichter und Lampions gebracht, eine festliche Tafel hergerichtet und die Gesellschaft läßt sich zu fröhlichem Beisammensein nieder.

> Es ruset die Schöne, Es springt der Champagner.

Nun folgt das Finale. Vaudeville. Wir besitzen es in Goethes Gedichten als Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel«. Dort sind die Personen des Singspiels in Typen verwandelt. Die Baronesse erscheint als Die Dame«, der Poet als Junger Herr«, der Baron als Der Erfahrene«, Flavio als Der Zufriedene«, Pumper als Der lustige Rat«. Auch so aus dem Zusammenhange gelöst üben die geistvollen Verse ihre Wirkung aus und die Strophe »Geh den Weibern zart entgegen« ist ja berühmt geworden. Wir führen nun hier die einzelnen Strophen in ihren dramatischen Zusammenhang zurück und da werden sie neu aufblühen.

Also die heiter angeregte Gesellschaft gruppiert sich beim Champagner zu einem gesellschaftlichen Spiel. Eine aufgegebene Frage muß sofort zierlich beantwortet werden, und wer das geleistet hat, kann sich dafür den wählen, an den er nun selbst eine Frage richtet. In den Gedichten hat Goethe fünf Antworten veröffentlicht; die Handschriften der Oper bieten deren sieben. Die Reihenfolge wird durch die Handschriften nicht ganz gesichert; sie stand auch wohl noch nicht endgiltig fest.

Die Einleitung des Spiels fehlt; die Entwürse führen uns sosort mitten hinein. Die Baronesse gibt dem Baron das Thema auf: » Wie kann man den Frau'n gefallen? « Die Frage enthält eine

leise mahnende Anspielung auf des Barons Eigenart, der durch derb burschikoses Wesen seine zarte Gemahlin zu kränken pflegt. Er pariert nicht übel — sie lassen sich gar zu gern auf jede Weise gewinnen.

Geh den Weibern zart entgegen, Du gewinnst sie, auf mein Wort; Und wer rasch ist und verwegen, Kommt vielleicht noch besser fort; Doch wem wenig dran gelegen, Ob er reizet, ob er rührt, Der beleidigt, der verführt.

Nun wäre der Baron zu einer Frage berechtigt; Goethe hat sie sich noch vorbehalten. » Baron? « Vielleicht ist es die ohne bestimmte Zuweisung und ohne Antwort überlieferte Frage: Was man am leichtsten giebt und thut. Dafür fragt jetzt die Gräfin: Was ist die schönste Blume, was ist die süßte Frucht? Und die Baronesse antwortet, wieder mit Hinblick auf des Barons Flatterhaftigkeit.

Was ein weiblich Herz erfreue In der klein- und großen Welt? Ganz gewiß ist es es das Neue, Dessen Blüte stets gefällt; Doch viel werter ist die Treue, Die auch in der Früchte Zeit Noch mit Blüten uns erfreut.

Auf die in den Entwürfen nicht ausdrücklich formulierte Frage, welcher Mann jemals in die größte Verlegenheit gekommen sei, antwortet der Poet, der ja selbst zwischen der Baronin, der Gräfin und Rosette in solcher Verlegenheit steht:

Paris war in Wald und Höhlen Mit den Nymphen nur bekannt, Bis ihm Zeus, um ihn zu quälen, Drei der Himmlischen gesandt; Und es fühlte wohl im Wählen, In der alt- und neuen Zeit, Niemand mehr Verlegenheit\*).

Nun ergeht an Pumper die Frage:

Wer trägt schwerer als zur Mühle Das geduldge gute Tier?

zugleich mit der Drohung:

Schießest du mir weit vom Ziele, Ganz erbärmlich geht es dir.

In seiner Antwort übt er für alle Possen, die ihm gespielt sind, fein und wirksam Vergeltung:

Wer der Menschen töricht Treiben Täglich sieht und täglich schilt,

<sup>\*)</sup> Erster Entwurf:

Und ich glaub' es ohne Streit,
Paris war von allen Männern
In der größten Verlegenheit.
Stolz die Juno, klug Minerva,
Venus reizend vor sich sehn . . .



Und, wenn Andre Narren bleiben, Selbst für einen Narren gilt, Der trägt schwerer als zur Mühle Irgend ein beladen Tier. Und, wenn ich im Busen fühle, Wahrlich! So ergeht es mir.

Gräfin.

Dieser Narr ist an dem Ziele! Du verdienst die Kolbe dir.

Pumper.

Er trägt schwerer als zur Mühle Irgend ein beladen Tier.

Baron [?].

Nimm dich in Acht, o Narr, ich fürchte dich zu erben Du warst nur sonst als Narr bekannt, Nun wirst du klug und gar galant, Geht es so fort, so mußt du nächstens sterben.

Die wiederholte Anrede als »Narr« könnte unzart erscheinen; sie ist es deshalb nicht, weil sie keine menschliche Kennzeichnung, sondern die Berufsangabe enthält. In einer von Goethes Notizen wird Pumper nicht mit seinem Eigennamen, sondern bloß als »Narr« bezeichnet. Das sollte also ursprünglich geradezu seine Funktion in dem kleinen Hofstaate sein. In dem Gedichte ist er als »lustiger Rat« bezeichnet, was etwa dasselbe sagt.

Nun ist Pumper an der Reihe zu fragen.

Gräfin.

Pumper, nun, wem wirst du's bringen

Pumper.

Wem? Der schönsten Gräfin Ihnen. Was ist sachter als Mondes Wandeln Was ist leiser als Katzentritte? Was ist heimlicher als ein Brand? Was ist

Flavio.

Stille!
Pumper.

Was ist

Rosette.

Still!

Beide (Flavio und Rosette). Du bist ganz aus dem Geleise, Gänzlich aus der Melodie.

Baron.

Jeder Narr hat seine Weise, Seine eigne Melodie.

Gräfin.

Gut, ich nehm's als wohl gesungen, Und ich nehm's als wohl gelungen. Leise wandelt der Mond in Nacht, Doch des klugen Weibes Handeln Und ihr Witz und ihre List

— sind noch leiser als Mondeswandeln und Katzentritte.

An Flavio ergeht nun die Frage nach dem besten Glück im Leben. Die Antwort gibt er mit Hinblick auf sein eigenes Wesen: Vielfach ist der Menschen Streben. Ihre Unruh, ihr Verdruß; Auch ist manches Gut gegeben, Mancher liebliche Genüß; Doch das größte Glück im Leben Und der reichlichste Gewinn Ist ein guter, leichter Sinn.

Endlich haben wir noch eine graziöse Antwort, wohl Rosette gehörig, auf eine nicht überlieferte Frage, etwa: »Wie läßt sich Liebesschmerz heilen?«

Amor stach sich mit dem Pfeile Und war voll Verdruß und Harm, Rief zur Freundschaft: heile, heile, Faßte schluchzend ihren Arm. Doch nach einer kleinen Weile, Lief er ohne Dank und Wort Mit dem Leichtsinn wieder fort.

Also durch neue Liebe heilt Liebesschmerz am schnellsten. Sehr hübsch ist Amors personifizierte Umgebung: Die Freundschaft, von der er Heilung für seinen Schmerz erwartet (vgl. Weim. Ausg. 4, 223, 6 und Briefe 1, 212, 26) und der Leichtsinn, mit dem er zu neuen Abenteuern davonläuft.

Aus den vorhandenen Trümmern läßt sich unsere Szene ja nicht in ihrem vollen Glanze herstellen. Ton und Wirkung zu ergänzen muß auch die Phantasie des Lesers das Ihre tun. Die Fragen und Antworten sollten nicht trocken abwechseln, sondern in lebendigem Geplauder sich entwickeln. Pumpers glänzender Gegenhieb, und wie er dann bei seiner Frage unterbrochen und gehänselt wird, das gibt wohl eine Vorstellung, wie hier Witz und heitere Laune hinüber und herüber sprühen und zucken sollten. Dieses geistige Spiel, immer neu aufperlend wie der Champagner in den Gläsern der Gesellschaft, ist ein Anblick Weimarischer Geselligkeit, und es spiegeln sich ja auch teilweise ganz bestimmte Personen des Weimarischen Kreises in den Akteuren unserer komischen Oper. Die Anregung zu diesem Spiel mit poetischen Improvisationen erhielt Goethe von Gotters Komödie: »Das öffentliche Geheimnis. Nach Gozzi. Leipzig 1781«, worin auch ein Hofpoet vorkommt, der freilich sonst mit dem Poeten unseres Singspiels nichts gemein hat. (Schröer bei Kürschner 7, 410). Bei Gotter wird I, 11 das Thema aufgegeben: » Was ist die größte Pein in der Liebe?« und nun in Versen von den verschiedenen Mitgliedern der Gesellschaft beantwortet.

#### Fünfter Akt.

Nacht.

Rosette (allein).

Ach, Ihr schönen süßen Blumen? Habt Ihr drum so spät geblühet, Um an meinem bangen Herzen Zu verblühen, meiner Schmerzen Stille Zeugen, ach, zu sein!

Ja, für mich hat er sie gepflückt, Diesen Morgen, wie frisch, gebracht, Und an dieser Brust Rasch mit einem Kuß zerdrückt; Und nun welken sie zu Nacht!

Im Gemisch von Schmerz und Lust Beglückt, Ach, wohin soll ich mich wenden? Ach, begleitet mich, Lieb mir frisch aus seinen Händen, Und weit lieber nun zerknickt.

#### Poet.

Rosette! Rosette!
Sie hört nicht, sie ist weiter,
Sie hat sich versteckt.
Ich sah wohl zum Garten
Verstohlen sie schleichen.
Ich wette, ich wette,
Sie hat ihn bestellt.
Rosette! Rosette!

Sanftes Herz!
Welche Regungen bewegen
Deinen Gleichmut, deine Ruhe?
Wie ein Sturm in fernen Wogen
Kündet sich in meinem Busen
Ein gewaltig Wetter an.

Schon rollen des Zornes Lautbrausende Wellen, Und Blitze der Eifersucht Erhellen Schäumende Felsen, Die tobende Flut,

Rosette! Rosette! Ich fasse mich nicht! Ich sterbe für Wut.

Wie? In diesen tiesen Schatten, Wo nur Göttter sich begegnen sollten, Ladet sie ihn! Sie! die unbescholten Den besten Gatten, Die das treueste Herz verdient!

Sie lockt ihn, den Franzosen!
O Schande, o Schmach!
O Schmach dem Vaterlande!
O allen Deutschen Schande!
Für diesen Franzosen
Seid Ihr, Ihr schönen Rosen,
So lieblich aufgeblüht.

Rache!

Ja, Rache glühet selbst in Götterbusen auf. Weh ihm, wenn ich ihn finde! Diese Hand, unschuldig wie mein . . .

Nicht mit Gewalt noch Übeltat bekommen.

Schon rollten des Zornes Lautbrausende Wellen, Und Blitze der Eifersucht Erhellen Schäumende Felsen, Die tobende Flut.

Der Poet geht ab, den vermeinten Nebenbuhler suchend. Rosette hat ihn beobachtet und kommt nun hervor:

Aha, der hat mich im Verdacht,
Als hätt ich Flavio hierher bestellet.
Wart nur, zum Glück ist's finstre Nacht,
Und es ist heilsam, daß ich mich zerstreue.
Das soll mein krankes Herz vergnügen,
Mit doppelter Stimme den Eifersüchtgen zu betrügen
Doch still! Wer will mich noch belauschen?
Ich höre wieder was von dieser Seite rauschen.

#### Pumper.

Einen von ihren Purschen
Hat sie hierher bestellt,
Ich sah sie leise schleichen,
Ich weiß schon, wer ihr gefällt;
Doch will mir's nicht gefallen,
Ich gebe mein Ja nicht dazu.
Du ärgerst mich vor allen,
O du Franzose du!
Ein guter deutscher Stock
Soll dir die Rippen waschen,
Ich lehre dich
In unserm Garten naschen.

#### Rosette.

O glücklich der zweite!
Er kommt mir zurecht.
Betrüg ich sie beide!
Das alberne Geschlecht!
(Laut.)
O mein Geliebter! Bester, bist du nah?
(Als Flavio.)
Mein süßes Kind, hier bin ich, ich bin da.

#### Poet.

Hör ich doch in jenen Lauben Ihre Stimmen ganz gewiß.

#### Pumper.

Allerliebste Turteltauben, Girrt ihr in der Finsternis?

#### Rosette.

O du mein Teurer, Du meine Seele! Des Lebens Freuden, Des Lebens Schmerzen Kenn' ich durch dich, Fühl' ich um dich.

Pumper, Poet (beiseite).
Wart, ich will es dir gesegnen,
Ihm kann sie so schön begegnen,
Aber mir kein gutes Wort.

Rosette (als Flavio).

O meine Teure! Wenn ich mich quäle, Wenn sich die Freude Mir drängt zum Herzen, Ist es um dich, Ist es durch dich. Poet, Pumper.

Wart, ich will es dir gesegnen, Wart, es sollen Schläge regnen, Ist nur erst das Mädchen fort.

Für dieses Scheinduett, das Rosette mit sich selbst aufführt, war noch ein in die Reinschrift nicht aufgenommener und deshalb in der Kladde (H4) nicht gestrichener erster Entwurf bestimmt, den die Weimarer Ausgabe zum dritten Akt setzt, wo im Szenar ein zärtliches Duett zwischen Flavio und Rosette erscheint; aber er gehört doch wohl hieher, denn er findet sich auf einem Blatte, das nur Entwürfe zu unserer Szene enthält.

Rosette (als Rosette).

O denke, Geliebter,
Schmerzen die Qualen!
Am ersten Abend
Erblick' ich von weitem
Die Stunde der, Trennung.
Rosette (als Flavio).

O denke, Geliebte,
Nicht ferner Zeiten
Am ersten Abend.
Für Lieb und Treue
Ist keine, Trennung.

Nun führt Rosette das Scheinduett so weiter, als wolle sie aufbrechen und verbiete Flavio, sie zu begleiten.

Rosette (als Rosette).

Nein, bleibe hier!

Rosette (als Flavio).

Laß mich mit dir!

Rosette (als Rosette).

Nein bleibe hier!

Daß man uns zusammen seh!\*)

ian uns zusammen sen :

Rosette (als Flavio),

Ich bleibe hier!

Nur ach, das Wiedersehen!

Rosette (als Rosette).

Lebt wohl!

Rosette (als Flavio).

Leb wohl.

Pumper.

Hört die Spatzen, Wie sie schwatzen! Unverschämteres fand ich nicht.

Rosette huscht fort. Pumper ruft ihr nach.

Warten Sie, Mamsell Florinchen, Nehmen Sie auch Ihre alten Freunde mit!

Nun stürzen der Poet und Pumper, jeder von seiner Seite, in die Laube und es entsteht ein Prügelduett:

Derbere Schläge Größere Gnade Ducke dich Danke tief

und nimm sie an.

Poet.

Rettet mich, er schlägt mich tot!

Alle. Finale heißt die Notiz für die letzte Szene. Also durch den Lärm angelockt versammelt sich die ganze Gesellschaft zum heiteren Schluß. Wir haben von dieser Szene nur einen einzigen Vers:

Ihr habt den Bund gebrochen.

Offenbar ist schon in der Schlußszene des vorigen Aktes ein fröhlicher Gesamtfriede zwischen allen den ungleichen Hausgenossen besiegelt worden und der Baron hält Pumper und dem Poeten, die statt des vermeinten Flavio einander gepackt haben und nun verwirrt dastehen, ihre Torheit vor. So rücken nun der Baron und die Baronesse von den beiden extremen Abbildern ihrer gegensätzlichen Sinnesart ab und nähern sich einander zu heiterer und schonender Duldung. Flavio und Rosette vereinigen sich und in Freude und Harmonie tönt unser Singspiel aus. —

In den hier versuchten Aufbau des Stücks sind sämtliche überlieferte Bruchstücke aufgenommen mit Ausnahme der beiden folgenden zusammen überlieferten Verspaare:

> Er sollte sich nicht unterstehn, Von ihrem Stuhl bei Tafel wegzugehn.

Wie wird uns ihre Strenge plagen! Er hatte kaum die Zeit, mir dies zu sagen.

Es scheint, daß hier Rosette sich über die Gräfin beschwert, die Flavio in ihrem Dienste eng gebunden hält und es ihr so erschwert, den Geliebten zu sehen. Ich finde aber keine Situation, wo die Verse unterzubringen wären. Habe ich sie richtig verstanden, so käme als hier angeredet nur die Baronesse oder höchstens der Baron in Betracht und eine Szene zwischen Rosette und der Baronesse oder dem Baron enthält das Szenar nicht. —

Die äußere Entstehungsgeschichte unseres Singspiels ist in den folgenden brieflichen Zeugnissen enthalten, die auch zugleich über Goethes ernsthafte Absichten bei diesem heiteren Spiel schöne Aufschlüsse bieten. An Frau v. Stein, 7. November 1785: »Ich habe unterwegs ... mir ... vielerley Mährgen erzählt, auch eine alte Operette wieder vorgenommen, und sie reicher ausgeführt.« Den 12. Dezember: »Dagegen aber habe ich im herrüberreiten fast die ganze neue Oper durchgedacht, auch viele Verse dazu gemacht, wenn ich sie nur aufgeschrieben hätte.« 13. Dezember: »Auch hab ich viel an der neuen Operette geschrieben und freue mich schon darauf sie euch



<sup>\*)</sup> Es liegt kein Ausfall von »nicht« vor, denn der Ausruf ist ironisch.

vorzulesen.« An den Musiker Kayser, 23. Dezember 1785: »Ich habe schon wieder eine neue (Oper) zu sieben Personen angefangen . . . In dieser werd ich auch für die Rührung sorgen, welche die Darstellung der Zärtlichkeit soleicht erregt und wornach das gemeine Publikum so sehr sich sehnt. Es ist auch natürlich, ieder Laffe und Läffinn sind einmal zärtlich gewesen und an diesen Saiten ist leicht klimpern; um höhere Leidenschafften und Geist, Laune, Geschmack mit zu empfinden muß man ihrer auch fähig seyn, sie auch besitzen. Meine sieben Personen und ihr Wesen durch einander unterhalten mich manchmal, besonders wenn ich zu Pferde Tagereisen machen muß und unterwegs nichts klügers zu dencken habe. Einigen geschmackvollen Personen habe ich den Plan vorgelegt und ich kann Beyfall hoffen. Jetzt da ich Ihre Probe habe macht mir das Lyrische Theater mehr Muth. An Kayser, 23. Januar 1786: Das nächste (Singspiel: Die ungleichen Hausgenossen) ist in allem Sinne sedater (als Scherz, List und Rache). An Frau v. Stein, 24. Januar 1786: » Wahrlich bin ich an der Operette kranck, denn ich habe schon heute früh daran schreiben müssen.« Den 26. Januar: »Meine arme angefangene Operette dauert mich, wie man ein Kind bedauern kann, das von einem Negersweib in der Sclaverey gebohren werden soll. Unter diesem ehrnen Himmel! den ich sonst nicht schelte, denn es muß ja keine Operetten geben. Hätte ich nur vor zwanzig Jahren gewusst was ich weis. Ich hätte mir wenigstens das Italianische so zugeeignet, daß ich fürs Lyrische Theater hätte arbeiten können, und ich hätte es gezwungen. Der gute Kayser dauert mich nur, daß er seine Musick an diese barbarische Sprache verschwendet.« Den 14. März: »Gestern Abend ist an der Operette geschrieben worden. Den 21. Märze »Die Operette und Wilhelm rücken zusammen.« Den 29. März: »Dann seh ich Dich wenigstens einen Augenblick, ich mögte gern an meinen Werckgen schreiben. Den 13. April: »Ich habe noch eine Arie zur Operette gemacht.« Das ist das letzte gleichzeitige Zeugnis. Das Singspiel ist also einige Jahre vor 1785 begonnen und dann vom November 1785 bis zum April 1786 so weit ausgeführt worden, wie es uns jetzt vorliegt. In den Annalen von 1789 wird Goethe durch die Erwähnung der Oper »Der Groß-Cophta« auf unser Singspiel geführt: »Ein Singspiel, die ungleichen Hausgenossen, war schon ziemlich weit gediehen. Sieben handelnde Personen, die aus Familienverhältniß, Wahl, Zufall, Gewohnheit auf Einem Schloß zusammen verweilten, oder von Zeit zu Zeit sich daselbst versammelten, waren deßhalb dem Ganzen vortheilhaft, weil sie die verschie-

densten Charaktere bildeten, in Wollen und Können, Thun und Lassen völlig einander entgegen standen, entgegen wirkten und doch einander nicht los werden konnten. Arien, Lieder, mehrstimmige Partien daraus vertheilte ich nachher in meine lyririschen Sammlungen und machte dadurch jede Wiederaufnahme der Arbeit ganz unmöglich.« Diese unter den Gedichten veröffentlichten Partien sind: Aus dem ersten Akt »Verschiedene Empfindungen an Einem Platze« (Werke 1, 39, zuerst in Schillers Musenalmanach für 1796) aus dem zweiten Akt »Erster Verlust« (Werke 1, 56, zuerst 1790 in Goethes Schriften 8, 113) und aus der Schlußszene des vierten Akts »Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel« (Werke 1, 37, zuerst im Musenalmanach für 1796). Alles übrige blieb unter Goethes Papieren liegen. Die vorhanhandenen Entwürfe wurden zuerst 1836 mit willkürlicher Redigierung von Riemer und Eckermann herausgegeben, dann 1892 auf Grund der Handschriften von S. Singer in Band 12 der Weimarischen Ausgabe. Einige Rechtlesungen auf Grund eigener Einsicht in die Handschriften, wobei ich von Karl Schüddekopf und Max Hecker förderlich unterstützt wurde, sind hier mit gütiger Erlaubnis des Herrn Geh. Rat Suphan verwertet worden. -

In einem der angeführten Briefe an Frau von Stein weist Goethe selbst darauf hin, daß er bei den »Ungleichen Hausgenossen« italienische vor Augen Seine Frankfurter hat. Singspiele »Erwin« und »Claudine« und ebenso die Singspiele der ersten Weimarischen Jahre: »Lila«, »Jery und Bätely«, »Die Fischerin« folgen deutschen Vorbildern. Nun eröffnete am 1. Januar 1784 die Truppe des Prinzipals Bellomo ihre Vorstellungen in Weimar. »Die Stärke seiner Leute liegt in Operetten, besonders italienischen, die sie uns nach teutschen Übersetzungen sehr genießbar vortragen, « schreibt Wieland am 5. Januar 1784 an Merck. Unter dieser Anregung nimmt Goethes Singspielproduktion die Wendung zum italienischen Muster. (Vgl. Pniower, Cottasche Jubiläumsausgabe, Bd. 8, S. X.) Er schreibt am 28. Juni an den Musiker Kayser: »Ich bin immer für die Opera buffa der Italiäner und wünschte wohl einmal mit Ihnen ein Werckgen dieser Art zu Stande zu bringen.... Ich habe seit letztem Winter ein Duzzend der Besten Producktionen dieser Gattung, von einer zwar mittlmäßigen Truppe gehört. Ich habe mir mancherley dabey gedacht und recht gewünscht, daß Sie in dieses Fach einzugehen Lust und Muth hätten. Leben, Bewegung mit Empfindung gewürzt, alle Arten Leidenschafften finden da ihren Schauplatz. Besonders erfreut mich die Delikatesse und



Eine Strophe aus dem West-östlichen Divan (Weim. Ausg. 6. Bd. S. 113). Aus dem Nachlasse Hermann Rollett's.

Digitized by Google

Grazie womit der Componist gleichsam als ein himmlisches Wesen über der irrdischen Natur des Dichters schwebt.« Die erste Frucht dieser neuen Richtung ist »Scherz, List und Rache« aus dem Sommer 1784, dann folgen zu Ende 1785 »Die ungleichen Hausgenossen«, wobei ein älterer Entwurf zugrunde liegt, den Goethe in die Form der Opera buffa umschmolz. Diesem älteren Entwurf gehört offenbar die Partie des Gesellschaftsspiels an, in der Pumper noch als »Narr« bezeichnet ist. Auch der Poet sollte ursprünglich nur seine Berufsbezeichnung führen. Dann gab Goethe dem Narren den Namen Pumper, für den Poeten fand sich nicht gleich ein passender Eigenname und es heißt deshalb jetzt: »Der Baronesse Günstling Ist ein Poete . . . . genannt, « Rosette nennt ihn bald darauf »den Herren Immersüß., aber das ist ein von ihr im Augenblick gewählter Spottname.

Zu dem Gesellschaftsspiel wurde Goethe durch ein Stück von Gotter-Gozzi vom Jahre 1781 angeregt. Auch der übrige Stoff wird nicht älter sein und keinesfalls kann er in die Frankfurter Zeit zurückreichen, denn er spiegelt in dem Verhältnis des Barons zur Baronesse die ehelichen Schwierigkeiten des herzoglichen Paares. Ein Jahr nach seiner Ankunft in Weimar hat Goethe zuerst in »Lila« diesen menschlichen Stoff dargestellt und dazu sich selbst als einen moralischen Leibarzt Doktor Verazio, der diese Verwicklungen löst und alles ins Geleise bringt. Dieser Motivkomplex hat nun in Goethes Dichtung ein langes Fortleben. Er liegt zugrunde im »Triumph der Empfindsamkeit«, in »Proserpina« und im »Märchen« der Unterhaltungen der Ausgewanderten (Vgl. Morris, Goethe-Studien II 1 ff.). Und auch unser Singspiel enthält als Kern die Darstellung des herzoglichen Paares. >Es ist recht lustig oder traurig, Wie man's nimmt, zu lesen. Wie sie beide sich verklagen. Und doch sie scheinen sich Einander herzlich gut. - Das sind sie auch und sind Recht herzlich gute Leute ... Sie sind nicht gleich gestimmt, Sie finden nichts was sie vereinigt, Und da sie keine Kinder haben, ... So hat ein jedes seinen eignen Narren.« Die Baronesse liebt Jagd und Hunde

nicht. Goethe an Frau v. Stein, Ende Januar 1776 über die Herzogin: »Ihr Verdruss über's Herzogs Hund war auch so sichtlich. Sie haben eben immer beyde unrecht. Er hätt ihn draus lassen sollen, und da er hinn war hätt sie ihn eben auch leiden können.« An diesen Kern gliedert sich nun das Beiwerk: Flavio und Rosette als das typische Liebespaar der italienischen Oper, und dann der Poet und Pumper als Gesellschafter der Baronesse und des Barons. Im Poeten ist die zarte Art der Baronesse, in Pumper die derbe des Barons zum Extrem karikirt. Zugleich hat aber Goethe in der Gestalt des Poeten auch etwas Selbstpersislage geübt. »Ich leugne nicht, daß er zuweilen recht gute Verse macht... Allein an ihm ist unerträglich, Daß alles auf ihn wirkt, wie er es nennt, Daß er zu jeder Zeit empfindet. Er fühlet rechts und links Die Schönheit der Natur... Ein jedes Fraunbild Wirkt auf sein zartes Herz.« Solche karikierte Selbstdarstellung hatte Goethe schon vorher einmal ganz ähnlich im »Triumph der Empfindsamkeit« in der Gestalt des Prinzen gegeben, und ins Tragische gewendet erscheint dann die Schilderung der Dichternatur im Tasso.

Sein erstes dem italienischen Muster folgendes Singspiel: »Scherz, List und Rache« hat Goethe völlig ausgearbeitet, weil er damals noch mit Zuversicht auf Kaysers Mitarbeit rechnete. »Die ungleichen Hausgenossen« blieben liegen, da Kayser sich inzwischen als langsam und unzuverlässig erwies. Auch das Verhältnis mit Reichardt, das Goethe zur selben Zeit anknüpfte, als er mit Kayser brach, wirkte auf seine Produktion nicht befruchtend. Für die Opernentwürfe »Die Mystificirten« und »Der Zauberslöte zweiter Teil« fand sich kein geeigneter Komponist und so blieben sie unvollendet. Schmerzlich empfindet man hier die Zersplitterung des deutschen Geisteslebens und besonders die Schranke zwischen dem deutschen Norden und Süden. In denselben Jahren, in denen Mozart sich mit großenteils elenden Texten behelfen muß, schaut Goethe nach einem Musiker aus, aber die Beiden finden einander nicht.

Die deutsche Kunst hat hier große Möglichkeiten unwiederbringlich versäumt.

### West-östliches.

Von Rudolf Payer von Thurn.

I.

### Morgenländisches Kleeblatt.

Den » Von Hammer« überschriebenen Abschnitt der »Noten und Abhandlungen zu besserem Ver-

mit dem Wunsche: »Mögen die Verdienste der glänzenden Schirin, des lieblich ernst belehrenden Kleeblatts, das uns eben am Schluß unserer Arbeit erfreut, allgemein anerkannt werden.« Dazu macht ständnis des West-östlichen Divans« schließt Goethe | G. von Loeper S. 358 die Anmerkung: »Hammers



Schirin. Ein persisches Gedicht nach morgenländischen Quellen. 2 Thle. Leipzig 1809. — Unter dem Kleeblatt dürften Chosru, Schirin und Ferhad zu verstehen sein.« Er meint damit offenbar den Roman 1. Schirins und Chosrus, dann 2. Schirins mit Ferhad, die Hammer in den beiden Teilen seines »romantischen Gedichtes« erzählt hat. Dabei war ihm ganz entgangen, daß unter dem · » Kleeblatt« nicht etwa die drei Helden des Gedichtes »Schirin«, sondern ein gleichnamiges neues Buch Hammers zu verstehen ist, das frisch, wie es die Presse verlassen hatte, Goethen knapp vor dem Schluß der Redaktionsarbeit am Divan«, im November 1818 zugekommen war. Das Büchlein findet sich in dem sonst sorgfältig gearbeiteten Kommentar Loepers nirgends erwähnt, obwohl es in einer älteren Arbeit, in dem 1834 zu Nürnberg erschienenen Kommentar von Ch. Wurm zweimal, S. 124 und 148, zitiert wird.

Und doch wird sich die Mühe lohnen, das reizende Büchlein Hammers, das den Bücherliebhaber durch seine schöne Ausstattung besticht und heute schon ungemein selten geworden ist, näher anzusehen.

In demselben Cottaschen »Morgenblatt für gebildete Stände«, das am 24. Februar und 22. März 1816 die ersten Divan-Gedichte veröffentlicht hat, war in den Jahren 1811 bis 1814 eine Reihe von orientalischen Dichtungen in Distichen oder Hexametern, ohne Angabe eines Verfassers, erschienen, die sich offenbar als Übersetzungen oder Bearbeitungen persischer, arabischer und türkischer Originale darstellten. (Goedeke. Grundriß, VII. Bd., S. 750 f.). Diese vielleicht hat Goethe zugleich mit anderen vor Augen, wenn er im März 1815 in dem Entwurf eines Briefes an Cotta, in welchem er ihm den Verlag des Divans anbietet (W. A. 6, Bd., S. 317, 19-21) schreibt: »Im Morgenblatt fängt man an den ungeheuren Reichtum der orientalischen Anekdoten zu nutzen, welches ich als eine günstige Vorbedeutung für mein Unternehmen ansehe.«

Zur selben Zeit, als Goethe mit der Redaktion und dem Druck des West-östlichen Divans beschäftigt war, hatte Hammer seine in drei Jahrgängen des Morgenblattes zerstreuten Dichtungen gesammelt und unter einem arabischen Titel erscheinen lassen. Wer das hier im Faksimile wiedergegebene Titelblatt mit dem Titel der ersten Ausgabe des West-östlichen Divans vergleicht, dem wird sofort eine gewisse Verwandtschaft der beiden in Kupfer gestochenen Blätter auffallen. Diese Ähnlichkeit des Gesamteindruckes ist jedoch lediglich im Geschmack der Zeit begründet: »Herders Blumenlese aus morgenländischen Dichtern z. B.

فِضْفِصُه، شرقيه فِرالِسِنَه، تُلْثُهُ

## MORGENLAENDISCHES KLEEBLATT

Clestehend aus ()

PARSISCHEN HYMNEN, ARABISCHEN ELEGIEN, TÜRKISCHEN EKLOGEN.

Hufgelesen durch

JOSEPH von HAMMER.

WIEN, 1819. Bey Anton Dell.

trägt in der Wiener Ausgabe von Kaulfuß und Armbruster aus dem Jahre 1816 ein ganz ähnliches Titelblatt. »Der arabische Titel des Ganzen«, erklärt Hammer im Vorwort, »heißt: "Fissfissei scherkije fi elssinei sselesse", d. i. östliches Kleeblatt in drey Sprachen, weil unter dem Nahmen der drey Sprachen im Orient vorzugsweise die arabische, persische und türkische, als die ersten der lebenden morgenländischen Sprachen, verstanden werden.« Ein Wort daraus: »scherkije« — östlich, kehrt, freilich mit anderer Genusendung, in dem Goethischen Titel wieder.

Dabei drängt sich unwillkürlich der Gedanke auf, ob nicht etwa das dem eigentlichen Titelblatte vorangehende Titelkupfer zum Divan mit dem arabischen Titel:

> Addiwanu aššarkijju lil-mualifi al gharbijji

(Der östliche Divan vom westlichen Verfasser) dennoch durch Hammers >Kleeblatt« beeinflußt sein kann. Dieser Annahme widerspricht es keineswegs, wenn wir schon am 5. März 1818, also lange bevor Hammers »Kleeblatt« erschienen war, in Goethes Tagebuch lesen: »Lieber, das Titelblatt des Divan bringend« und am 26. April: »Ermer wegen dem Titelblatt zum Divan«, denn in einem Briefe vom 10. Dezember 1818, also etwa vier Wochen nach dem Eintreffen des »Kleeblattes«, billigt Goethes orientalistischer Berater Kosegarten den arabischen Titel (W. A. 7. Bd., S. 292) und am 12. Februar 1819 taucht plötzlich wieder im Tagebuch eine Notiz auf: »Müller sendet die Abdrücke zum Titelkupfer des Divan.«

Diesmal handelt es sich also ausdrücklich um das Titelkupfer, während im März 1818 von dem eigentliches Titelblatte die Rede war.

Während ein um dieselbe Zeit erschienenes Buch Hammers, der » Umblick auf einer Reise von Constantinopel nach Brussa und dem Olympos, und von da zurück über Nicäa und Nicomedien» (Pesth, 1818) am 8. und 19. Februar 1819 gelesen wird (W. A. III. Abt. 7. Band, S. 14 11,21), verzeichnen die Tagebücher merkwürdigerweise das Einlangen des » Kleeblattes« nicht. Das Buch selbst findet sich jedoch, wie Geh. Hofrat Dr. Karl Ruland auf meine Anfrage freundlichst mitteilt, in Goethes Bibliothek. Die autographe Widmung, mit roter Tinte auf die innere Seite des grünen Umschlags geschrieben, lautet:

### ΓΟΗΤΩ **ΣΦΥΡΑ**

Dem Zaubermeister das Werkzeug Goethen Hammer Wien, am 1. Nov. 1818\*).

Schon am 15. August 1818 hatte Schreibers angekündigt: »Er (Hammer) wird sich die Ehre geben, Ew. Exzell. ein kleines so eben die Presse verlassendes Produkt seiner neuesten orientalischbelletristischen Studien nach Karlsbad einzusenden \*\*).«

\*\*) Sauer, Goethe und Österreich. I. Bd., S. XCV.

Das Werk ist >Frau Carolinen Pichler, gebornen von Greiner geweihet« mit den folgenden Distichen:

> Freundinn, Dichterinn, Frau! als solche dreymal verehret, Weil du glücklich vereinst Sitte mit Geist und Gemūth, Nimm als Opfer des Freunds dieß seltene köstliche Dreyblatt Von saracenischem Klee, medischem, türkischem auch.

» Von den drey Kupfern, denen die Gedichte gleichsam zum Commentare dienen, stellt das erste eine Ansicht der Pyramiden nach Denon, das zweyte eine Ansicht der Gräber zu Persepolis nach Chardin, und das dritte eine Ansicht Constantinopels, von der asiatischen Seite aus, nach Melling vor. « Unter dem Bilde von Persepolis stehen in persischer Taalikschrift und deutscher Übersetzung die Verse: »Am Hoffnungshimmel webe Dir die Sonne Aus Fäden ew'gen Lichts die reinste Wonne«, unter den Pyramiden der Spruch aus Saadis Rosengarten: »Sey wie die Palmen fruchtbar, oder sey Wenigst wie Cypressen hoch und frey!«, endlich unter dem Bilde von Constantinopel das auch im Divan vorkommende türkische Sprichwort: »Thue das Gute, wirf es ins Meer, Weiß es der Fisch nicht, so weiß es der Herr. « (Loeper, S. 104, Nr. 29), in türkischer Sprache und deutscher Übersetzung. »IEPOI ΛΟΓΟΙ, das ist: heilige Worte in persischen Hymnen«, »Almanah, das ist; Neujahrsgeschenk in arabischen Elegiene, » Ogusname. Das Buch des Ogus. Türkische Eklogen«: so überschreibt Hammer die drei Abschnitte seines Buches, welche die Bezeichnung »Kleeblatt« rechtfertigen sollen. »In jeder der drei Abteilungen dieses Kleeblatts gibt der Dichter,« wie der Rezensent in den Jahrbüchern der Literatur bemerkt, »sieben Gesänge, die heilige Zahl des Altertums auch hier in Ehren haltend.« Nach dem Vorbilde Herders hat er den Hexameter und das elegische Versmaß gewählt, beide aber in seiner Art recht frei und stellenweise salopp behandelt, »um die Klarheit der Ideen nirgends der durch die Starrheit der Dichtung zu teuer erkauften Meisterschaft des Technischen aufzuopfern«, wie der oben angeführte Rezensent entschuldigend beisetzt.

Aus dem dritten Buch, dem »Ogusname«, verdient der VI. Abschnitt, »Der Mädchenthurm« überschrieben (S. 95—99), besondere Beachtung, denn er enthält eine ganz eigenartige Bearbeitung der Sage von Hero und Leander, die Max Hermann Jellinek\*) nicht verzeichnet. Hammers Quelle waren die »Lettres sur la Gréce, l'Hellespont et Constantinople par Castellan«. Hero ist die Tochter des Kaisers von Byzanz. Ihrem Vater war geweissagt worden:

<sup>\*)</sup> Die Sage von Hero und Leander in der Dichtung. Berlin, 1890.



<sup>\*)</sup> In echt orientalischer Weise mit Bild, Klang und Bedeutung der Worte spielend, rechnet Hammer offenbar darauf, daß der im Griechischen weniger bewanderte Leser in dem ersten Worte zunächst nichts als die griechische Transkription und Deklination des Namens Goethe erblicken werde, daß er dann vielleicht gar — er zieht darum nicht ohne Absicht den zweiten Längsbalken des  $\Gamma$  tiefer herab, um es einem II ähnlicher zu machen — Ilo: $\eta \tau \bar{\psi}$  dem Schöpfer, dem Dichter lesen werde, um schließlich, über die sonderbare Dativ-Endung strauchelnd, mit Hilfe des Lexikons auf die richtige Bedeutung  $\gamma \acute{\phi} \eta \varsigma$ ,  $\eta \tau o \varsigma$  — Zauberer zu fallen, bei der man natürlich an den alten Hexenmeister im >Zauberlehrling< denkt. Das >Werkzeug< aber, das er dem >Meister< gegenüberstellt, ist ein ganz bestimmtes Werkzeug, nämlich der — Hammer (griech.  $\sigma \varphi \bar{\nu} \rho a$ ).

Unglück drohe von Schlangen ihr und von Liebe der Männer. Dieß zu verhüten, sperrt er von Kindheit sie in den Thurm ein, Der in der Mitte des Meers vereinzelt von aller Gemeinschaft Mit dem festen Land und allem bösen Gewürm steht.

Der Ruf ihrer Schönheit, die niemand gesehen hat, dringt jedoch über den Hellespont nach Asien. Sid Battal, ein muslimischer Held, verliebt sich in sie; als Kaufmann verkleidet eilt er nach dem Hasen von Skutari, damals noch Chrysopolis geheißen, und sitzt Tag und Nacht am Gestade des Meeres, nach dem Turm hinüberschauend. Ans Hinüberschwimmen denkt er jedoch nicht. Ein Taubenpaar, das bald den Thurm verläßt, und bald zum Thurme zurückkehrt«, bringt ihn dafür auf einen Gedanken, der uns sehr an den seligen Freiherrn von Münchhausen mahnt:

>Körner, den Tauben lieb, gebunden an seidene Fäden, Warf er hinab in das Meer, vom Dunkel des Abends begünstigt,

Und vom User trug die Körner zum Thurme die Strömung. Gierig sielen die Tauben darauf, und eine derselben Ward alsbald verstrickt ins Netz der seidenen Fäden, Das Battal mit sicherer Hand sammt der Beute zu sich zog«.

Mit dieser improvisierten Taubenpost sendet er der eingeschlossenen Prinzessin sein Bild, nachdem er ihr in einer jener stillen Nächte, in denen man das Hundegebell und das Krähen des Hahns von Asien nach Europa hinüberhört, durch ein Lied seine Liebe gestanden hat und von ihr auf demselben Wege erhört worden ist. Die Taubenpost vermittelt die Korrespondenz der Liebenden über den Hellespont, die sich in der orientalischen Blumensprache bewegt, wie sie Goethe in den »Noten und Abhandlungen« geschildert hat. Battal rät der Geliebten, vom Vater die Blume Gasije zu begehren, die nur in Arabien wächst. Da die Tochter in der Sehnsucht nach dieser seltenen Blume scheinbar dahinsiecht. läßt der Kaiser demjenigen die höchste Belohnung versprechen, der ihm die Blume verschaffen könne. Darauf meldet sich ein arabischer Kaufmann, der keine andere Begünstigung verlangt, als daß seine Tochter die Blumen der Prinzessin persönlich überreichen dürfe. Der Kaiser erteilt die Erlaubnis, Battal verkleidet sich als Mädchen - natürlich als tiefverschleiertes arabisches Mädchen - und gelangt so in den Turm. Als er aber der Prinzessin kniend das Körbchen mit den Blumen überreicht, fährt plötzlich eine Natter daraus hervor und verletzt die Brust der Prinzessin mit tödlichem Bisse. Die Arzte versichern, nur wenn einer auf Kosten seines eigenen Lebens das Gift aussöge, könne die Prinzessin gerettet werden. Sid Battal stürzt zu den Füßen seiner Geliebten und saugt aus der Wunde das Gift, ohne sich Schaden zuzufügen. Gerührt durch diese Aufopferung gibt ihm der Kaiser die Prinzessin zur Frau.

# II. Timur spricht. (Buch des Unmuts.)

Von den Gedichten des West östlichen Divans ist eine Reinschrift auf einzelnen losen Blättern in Folio erhalten, die fast ganz von Goethes eigener Hand herrührt. Sie befand sich im Besitze Eckermanns, aus dessen Nachlaß 139 Blätter vom Goethe-Schiller-Archiv käuflich erworben wurden. Damals war sie jedoch nicht mehr vollständig, denn Eckermann hatte einzelne Blätter daraus verschenkt, die heute in alle Winde zerstreut sind. Soweit sich ihr Bestand noch ermitteln ließ, hat sie Burdach im 6. Bande der Weimarer Sophien-Ausgabe, S. 335 f., verzeichnet.

Der » Chronik« war schon öster die Freude beschieden, ihren treuen Lesern eines der verloren geglaubten Blätter in einem prächtigen Faksimile vorzulegen. Wir erinnern nur an die von Heinrich Buck mitgeteilte Strophe » Vom Himmel steigend Fesus brachte« (XVI. Band, S. 27), die noch Eckermann selbst der Königin Friederike von Hannover dargebracht hatte, an das Gedicht »Frage nicht durch welche Pforte« (Beilage zu Bd. XVI, Nr. 7-8), das auf die dort beschriebene eigentümliche Art in die Bibliothek des Welfischen Hauses gelangt ist, endlich an die Strophe »Die Flut der Leidenschaft sie stürmt vergebense (XVII. Bd., S. 2) aus dem Nachlasse K. J. Schröers, die zwar nicht der Druckvorlage für den Divan angehört haben kann, denn sie ist als Albumblatt datiert und unterschrieben, die aber sonst nirgends mehr in Goethes eigener Handschrift erhalten ist.

Das Blatt, welches wir heute bringen, darf ein besonderes Interesse beanspruchen, denn es gewährt uns gewissermaßen einen Blick in die Werkstatt des Dichters. Es stammt aus dem Nachlasse Hermann Rolletts, der uns noch selbst die Reproduktion gestattet hat. In dem herrlichen Lichtdruck, den wir der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien danken, läßt sich die allmähliche Entstehung der Strophe von Schritt zu Schritt verfolgen. Rollett berichtet über diesen seinen kostbaren Besitz, den er von Ernst Freiherrn von Feuchtersleben erhalten hatte\*), in der Beilage zur »Allgemeinen Zeitung« vom 17. Februar 1878, Nr. 48, folgendes:

.... Auf die obere Hälfte des Blattes hatte Goethe ursprünglich geschrieben:

#### Hatem.

Was? Ihr misbilliget den Sturm Des Uebermuths? Du Volk von Laffen!

<sup>\*)</sup> Vgl. > Begeguungen. Erinnerungsblätter (1819-1899) von Hermann Rollett«. Wien 1905, S. 78.

Wenn Allah mich bestimmt zum Wurm. So hätt er mich als Wurm geschaffen.

Mit derselben Tinte, also gleich beim Entstehen dieser Fassung der Strophe ist vor »Sturm« eingefügt: »kräftgen«. Mit viel schwärzerer Tinte aber, und mit viel stärkeren Zügen der Hand Goethes sind später folgende Änderungen vorgenommen: »Hatem« ist dick durchstrichen und mit festem Drucke der Feder darüber geschrieben: » Timur «. Desgleichen ist » Du Volk von Laffen ! « durchstrichen und kräftig darüber geschrieben: »Verfluchte Pfaffen!« Ebenso ist »Wenn« durchstrichen und »Hätt« darüber geschrieben. Mit wieder anderer, noch heute schwarzglänzender, Tinte ist diese ganze obere Hälfte des Autographs mit zwei schiefen Linien durchstrichen und mit viel feineren, stark liegenden Zügen der Hand Goethes darunter geschrieben:

Timur spricht.

Was? Ihr misbilliget den kräftgen Sturm Des Uebermuths, verlogne Pfaffen! Hätt Allah mich bestimmt zum Wurm, So hätt er mich als Wurm geschaffen.

Goethe hat also zuletzt »verlogne Pfaffen« gesetzt, welches »verlogne« - wie schon Loeper erwähnt - einen (dem Dichter in seiner Jugendzeit geläufigen) biblischen Anklang hat, da es im Isaias (XXX, 9) z. B. vorkommt. — Obwohl alle Merkmale dieses in jeder Beziehung wertvollen Autographs von selbst für die unzweifelhafte Echtheit desselben sprechen, steht überdies auf der sonst ganz leeren Rückseite des Blattes noch folgende Beglaubigung geschrieben:

Handschrift meines Schwiegervaters.

Wien, den 27. Januar 1841.

Ottilie v. Goethe geb. v. Pogwisch.

Am unteren Rande der Vorderseite des Blattes steht auch noch, von Goethes Hand geschrieben, der Saiz: »Der Eilfer reisst Berge nieder«, welcher Satz aber von Goethe selbst wieder quer durchstrichen worden ist.«

Obige Mitteilung Rolletts ist von Burdach in seiner Ausgabe des Divans benutzt worden. (Weimarer Sophien-Ausgabe, VI. Bd., S. 345, 399.)

## Neues zur Geschichte des Liedes »An den Mond«.

Von K. Rhode, Charlottenburg.

#### Die erste Fassung.

(Im folgenden mit G. I. bezeichnet zum Unterschiede von der zweiten Fassung G. II.)

I.

Zu den drei bekannten Abschriften von G. I. (der Goetheschen, Herderschen und L. von Goechhausenschen) hat sich in jüngster Zeit noch eine vierte zugesellt\*). Sie ist vor einigen Jahren von dem Verfasser dieser Niederschrift in dem Besitze des bekannten Musikschriftstellers Herrn Professors Dr. Max Friedländer in Berlin ermittelt worden. Die Handschrift des Gedichtes befindet sich - mit der aus Schölls Veröffentlichung bekannten Tonsetzung - in einem Anfang des Jahres 1778 geschriebenen Notenhefte. Schreiber des Textes und der Noten ist der weimarische Hofhoboist Johann Michael Wiener, der in den Jahren 1777 und 1778 für Goethe als Schreiber musikalischer Stücke tätig war. Zwei aus solchem Anlaß entstandene Schreib-

gebührenquittungen Wieners befinden sich im Goethe-\*) Eine weitere (fünste) Abschrift des Gedichtes dürste sich einstens auch im Besitze der Barbara Schultheß, der Züricher Freundin Goethes, befunden haben. Denn in einem von ihr angesertigten Gedichtverzeichnisse (wohl vor 1786 entstanden), in welchem meistens Lieder angeführt sind, die sich als Goethische erkennen lassen, ist unser Lied mit dem sich von G. II. unterscheidenden Anfangsverse aufgeführt »Füllet wieder 's liebe Tal«. (Vgl. W. W. I. 1. S. 364, 365.)

Archive; sie datieren vom 15. Dezember 1777 und 9. März 1778; die letztere bezieht sich auf das Notenheft. Eine Vergleichung der Wienerschen Handschrift mit dem Adrucke der Goetheschen Handschrift in Wahle »Goethes Briefe an Frau von Stein«, Band 1, S. 118, 119 ergibt beim Texte des Liedes keinerlei Verschiedenheit. Bei der Komposition enthält die Wienersche Handschrift die auf dem Weimarischen Notenblatte fehlende Tempobezeichnung: » Mäßig langsam«; scheinen an einigen Stellen der Tonsetzung die Handschriften voneinander abzuweichen. Offenbar ist die Abschrift Wieners nicht von dem im Goethe-Archiv aufbewahrten Notenblatte entnommen. Ob beide auf eine und dieselbe Vorlage zurückgehen, kann nur eine Vergleichung der Originale herausstellen, die dem Verfasser dieser Bemerkungen nicht möglich war \*\*).

II.

Das Notenheft gibt beim Mondliede den Namen des Melodienurhebers nicht an. Es kann aber kein Zweifel sein, daß es Philipp Christoph Kayser ist.

Zunächst geht aus dem Bäbe Schultheßschen Verzeichnisse hervor, daß G. I. nach Zürich gekommen ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es

<sup>\*\*)</sup> Ein Faksi nile der Wienerschen Quittungen gibt C. A. Burckhardt in der » Chronik des Wiener Goethe-Vereins« 1900, Bd. 14, Beilage Nr. 7 und 8.



sogar der Schultheß erst durch Kayser übermittelt worden. Sodann steht fest, daß die Melodie nicht von von Seckendorff stammt. Denn seinen Tonschöpfungen ist im Hefte durchweg sein Name beigeschrieben. Auch macht die Notensetzung des Mondliedes nicht den »abenteuerlichen« Eindruck, der den von Seckendorffschen Kompositionen eigen ist. Weiter steht das Mondlied im Hefte zwischen zwei Kompositionen, die, obschon ebenfalls ohne Namen überliefert, erwiesenermaßen Kayser angehören, da sie in der gedruckten Sammlung stehen, die 1777 von ihm erschienen ist. Endlich wissen wir aus Goethes Briefwechsel mit Lavater und Reich, daß er in den Jahren 1776 und 1777 eine größere Anzahl handschriftlicher Kompositionen Kaysers Monate hindurch im Besitz hatte, wie denn auch Kayser damals und noch viele Jahre später, bei Goethe als Liederkomponist in hoher Gunst stand. Die Schreiben lauten: An Lavater vom 30. August 1776 (W. W. IV, 3, Nr. 503, S. 100):

»Ade, grüß' Kayser, dank' ihm für die Musik.«

An Reich vom 28. April 1777 (W. W. a.
a. O. Nr. 594, S. 151):

ein paar Dutzend Lieder mit Melodien von Kayser in Zürich daliegen; ich weiß, daß es nicht die angenehmste Ware ist; drum hab' ich bisher nichts davon gesagt. Er erinnert mich aber wieder dran, und so wollt' ich fragen, ob Sie sie brauchen, oder mir sonst einen Verleger finden könnten. Sie sind, wo ich Sie gezeigt habe, immer mit viel Vergnügen gespielt und gesungen worden. Wenn Klinger in Leipzig ist und Sie hätten die Güte, ihm ein Wort davon zu sagen, könnte der sich auch wohl nach Jemandem umtun, der sie übernähme.«

Daß ebenso wie alle sonstigen Kayserschen Kompositionen im Hefte, auch die des Mondliedes, ohne Namen überliefert ist, darf nicht befremden. Diese Unterlassung steht im Einklang mit der allen Eingeweihten bekannten Scheu Kaysers, mit seiner Person an die Öffentlichkeit hervorzutreten. Sind doch auch die beiden gedruckten Liedersammlungen Kaysers von 1775 und 1777 ohne Nennung seines Namens erschienen. Die Annahme seiner Urheberschaft ist auch schon darum unabweislich, weil es um jene Zeit an dem Musikhimmel Goethes gar keine anderen Sterne gab als Kayser und von Seckendorff, von denen der letziere, wie bereits gesagt, als Tondichter des Liedes nicht in Frage kommen kann\*).

(Im Endergebnis zustimmend M. Friedländer in seinem Werke »Das deutsche Lied im 18. Jahrhundert«.)

III.

In seinen » Erläuterungen zu einer Sammlung von Briefen von Goethe von 1776 bis 1821« merkt Friedrich von Stein beim Mondliede G. I. an:

»In der gedruckten Umarbeitung dieses Gedichtes ist die lokale Beziehung auf die unglücklich liebende Christel verlöscht.«

Die gedruckte Umarbeitung ist G. II. Der Sinn der Steinschen Anmerkung ist also: Sowohl G. I., als G. II. stehen mit ihrem Inhalte zu der unglücklich liebenden Laßberg in Beziehung; aber die in G. I, noch besonders enthaltene lokale Beziehung auf sie fehlt in G. II. Dles führt zu dem Schlusse, daß aus beiden Gedichten der abgeschiedene Geist der Laßberg spricht. Wir stellen uns auf diesen Standpunkt und sehen zu, wie wir dabei mit dem Gedicht im einzelnen zustande kommen. >Selig wer sich vor der Welt ohne Haß verschließt,« das könnte wohl die abgeschiedene Laßberg sagen; sie sieht jezt ein, daß ihre Selbstentleibung ein Akt unseliger Torheit war. »Einen Mann (Freund) am Busen hält u. s. w.«. Auch diese Worte sind in ihrem Munde wohl begreiflich; für sie war ja das Glück der Herzensaussprache mit dem Geliebten so sehr das Höchste auf der Welt, daß sie, als sie's verloren glaubte, sich mit Abscheu von ihr wandte.

Aber die beiden Gedanken lassen sich nicht gesondert betrachten; denn sie beziehen sich auf ein- und dasselbe Subjekt. Ihr Sinn ist: Selig das Weib, das, eines nahen Freundes versichert, der mit ihr Leid und Freude teilt, die Welt nicht haßt. Ein derartiger Ausspruch ist im Munde der Laßberg unmöglich. Als sie in Welt- und Menschenfeindschaft sich verlor, stand ihr ein Freund, dem sie sich hätte öffnen können, nicht zur Seite. Sie konnte also nicht aus eigener Erfahrung den in den Versen ausgedrückten Gedanken aus sich hervorbringen. Weiter! Die Verse In G. I. und G. II.

Lösest endlich auch einmal meine Seele ganz, Breitest über mein Gefild lindernd Deinen Blick.

In G. I.

Das Du so beweglich kennst, dieses Herz im Brand, Und in G. II.? die Strophen 3 bis 7 setzen als Redenden eine lebende Person voraus.

Im Munde eines Abgeschiedenen sind sie sinnlos; sein Herz brennt nicht mehr, seine Seele ist nicht mehr beklommen u. s. w.

(Schluß folgt.)

<sup>\*)</sup> Die Sendung war am 26. August 1776 bei Goethe eingetroffen; vergl. seinen Brief an Frau von Stein von diesem Tage (W. W. a. a. O. Nr. 500, S. 98): Diese Briefe kriegtich haut und ich denke, es macht ihnen Freude, guter Menschen Stimme zu hören. Hier auch, Engel, einige Melodien. Adieu.«

Nochmals Goethe über die Feuerbestattung. (Chronik XVIII, S. 49.) Von mehreren Seiten werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß die Verse aus der »Natürlichen Tochter« keineswegs bisher unbeachtet geblieben sind: Nebst den Schlußversen der »Braut von Korinth« sind sie 1888 in der Zeitschrift »Die Flamme« und 1897 in der zu Heidelberg erschienenen Sammlung »Flammen-Sang« abgedruckt. Kürzlich wieder von Willy Widmann in einem Feuilleton: Feuerbestattungspoesie in der Wochenbeilage des »Leipziger Tageblatte vom 24. Oktober 1904.

## Goethe-Bibliographie 1904.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

XI.\*) (bis Ende 1904.)

## Allgemeines.

- Abeken, B. R., Goethe in meinem Leben. Erinnerungen und Betrachtungen nebst weiteren Mitteilungen über Goethe, Schiller, Wieland und ihre Zeit aus A.s Nachlaß. Herausgegeben von Adolf Heuermann. Weimar, Böhlau. 1904. 8°. VIII, 278 S. 4 M.
  [Rez.: M. Morris, D. Lit.-Zig. 1905, Nr. 5.]
- Achelis, Th, Das religiöse Weltbild unserer Klassiker. I, II. Protestantenblatt. 1904. XXXI, Nr. 50, 51.
- Atkins, H.G., Johann Wolfgang Goethe, London, Methuen. 1904. 8º. 3 sh. 6 d.
- Bartels, A., Schuster Goethe. Eine Unterhaltung mit Herrn Bebel. — Deutsche Welt. 1904. Nr. 8, 9.
- Becker, H., Goethe als Geograph. (II. Teil.) Programm. Berlin, Weidmann. 1904. 4°. 28 S. I M.
- Denis, Ch., Le protestantisme en France. VI. Goethe en France, Succès du germanisme, crise du latinisme. Annales de Philosophie chrétienne. 1904. Décembre.
- Diez, M., Goethe. Stuttgart, F. Frommann 1905. [1904.] 80. 180 S. 2 M.

[Rez.: M. Koch. L. Z.-Bl. 1904. Nr. 32.]

- Dorn, Goethe in seinem Verhältnis zur Musik und zu Musikern. Theater- und Musik-Ztg. (Königsberg). 1904. I, Nr. 1.
- Goethe als Schwiegervater. Wiener Fremdenblatt.
   1904. Nr. 286.
   [W. A. IV, Bd. 29]
- Hagemann, K., Goethe als Regisseur. Rheinisch-Westfälische Ztg. 1904. Nr. 447. [Über Genast, Erinnerungen.]
- Hansen, P., Goethe, hans liv og vaerker. Kopenhagen, Gyldendal. 1904. 8°. 1. u. 2. Heft à 90 5.
- Horner, E., Goethe und Steigentesch. Zeit (Wien). 1904. XL, S. 4-8.
- Il wof, F., Goethe über die Feuerbestattung. Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII., S. 49.
  [Die nat. Tochter. III. A., 4, A.]
- E. J., Goethe und das Johannisseuer. Prankfurter Ztg. 1904. Nr. 173 (23./VI.).
- Königsberger Goethe-Bund-Kalender für das Jahr 1905. Königsberg, Teichert. 1904. Schmal-Lex.-8°. 61 S. m. Taf. 1 M.
- Kappstein, Th., Kuno Fischer. Westermanns Monatshefte. 1904. XCVI, S. 708-713.
- Langguth, A., Goethe als Erzieher. National-Ztg. 1904. (18./XII.). Sonntags-Beilage Nr. 51.
- Meyer, R. M., Goethe (Geisteshelden, Führende Geister. 13-15). 3. verm. Auflage. Berlin, E. Hofmann. 1905. 8°. XIX, XX. 911 S. m. 14 Abb. 10 M., geb. 12 M.
- Minor, Goethes Fragmente vom ewigen Juden [Chr. XVIII, S. 50].
  - [Rez.: A. Köster, D. Lit.-Ztg. 1904. Nr. 48.]
- Müller, G. A., Stimmen toter Dichter. Briefe, Gedichte, Erinnerungen. Ein Gedenkbuch. Hannover, Tobies, mit Bild u. Faksimile Ulrikes v. Levetzow. 1904.8°. V, 105 S. 2.50 M.
- P[ayer v. Thurn], Eine unbekannte Zeichnung Goethes? [Porträt G. F. Schmolls von 1774 aus Lavaters Sammlung.] Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII, S. 31.
  - \*) Vergl. Chronik, XVIII, S. 50-52.

- Prack, A., Goethe und die Seelenfrage. Österreichisch-Ungarische Revue. 1904. XXXII, Heft 3/4.
- Schorn, A., Aus dem alten Weimar. Tägliche Rundschau. (Unterhaltungs-Beilage.) 1904. Nr. 262, 263.
- Seiling, M., Goethe und der Materialismus. Leipzig, O. Mutze. 1904. 8°. III, 154 S. M. 2.40.
  [Goethe-Chronik, Bd. XVII. S. 31; XVIII, S. 23.]
- Strele, R.v., Goethe ein Spargelfreund. Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 138 (18./V.), dazu R. F. Heuser, ebenda Nr. 142 (22./V.).
- Stunden mit Goethe. Für die Freunde seiner Kunst und Weisheit. Hrsg. v. Wilh. Bode. Berlin, Mittler & S. 1904. 8°. I. Band, 1. Heft m. Abb.
  - [Rez.: Chronik des Wiener Goethe-Vereins, XVIII., S. 40; L. Geiger, Allgem. Ztg., Beilage. 1904. 8°. S. 266.]
- Stein, Ph., Goethe als Theaterleiter. (Das Theater. Hrsg. von C. Hagemann. XII.) Berlin, Schuster & Löffler. 1904. kl.-8°. 79 S. m. 9 Taf. M. 1.50, geb. M. 2.50.
- Gegner: Holzmann, [s. Bd. XVIII, S. 6.]
  - [Rez.: M. Burckhardt, Die Zeit. 1904, Nr. 647. J. Fränkel, Neue Züricher Zig. 1904. Nr. 242. — R. Fürst, Frankfurter Zig. 1904. Nr. 193; dazu yy Nr. 194. — G. Witkowski, Deutsche Lit.-Zig. 1904. Sp. 1754—1755.]

## Biographisches.

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

- Krüger-Westend, H., Goethe und seine Eltern. Weimar, Böhlau. 1904. 80. 50 S. 1 M.
- Goethes Vater. Hamburger Nachrichten. Belletrliterar. Beilage. 1904. Nr. 47.
- Biese, A., Frau Aja. Deutsche Monatsschrift. 1905. V. S. 722—724. [Über A. Köster. Briefe der Frau Rat. 1904.]
- Geiger, L., Briefe der Frau Rat Goethe [hrsg. v. A. Köster.]
- Allgem. Ztg. Beilage. 1904. Nr. 250. Borinski, K., Der junge Goethe. — Allgem. Ztg. Beilage. 1904. Nr. 284.
- Fränkel, J., Goethes Schwester. Die Zeit. (Wien.) 1904. XXXIX, S. 113—114. [Über Witkowski, Cornelia. 1904.)
- Eine Prager Goethe-Enthusiastin [Leopoldine von Grusdorf]. — Bohemia. 1904. Nr. 110.
- Roberti, G., La sorella di Goethe; Cornelia Schlosser.

   Natura ed Arte. 1904 (15./II.).
- d. Goethes Rheinfahrt. 1774. Berliner Tageblatt. 1904. Nr. 436 (27./VIII.)
- Froitzh e i m, J., Friederikens Bildnis. Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 310.
- Mentzel, E., Auf Goethes Wegen in Sesenheim. Frankfurter Ztg. 1904. Nr. 168.
- Geiger, L., Christiane v. Goethe. Allgem. Ztg. 1904. Nr. 237. [Anknüpfend an Otto Klein.]
- Klein, O., Goethes kleine Freundin und Frau. Straßburg, Singer. 1904. 8°. 185 S. 3 M.
- Pflaum, Goethes Denkmal und das deutsche Schulwesen in Rom. Protestantenblatt. 1904. XXXVII. Nr. 43, 44.
- Steig, R., Aus Goethes letzten beiden Lebensjahren. [Nach W. A. IV.] *National-Ztg*. Sonntags-Beilage. 1904. Nr. 42.
- Hesse, H., Goethes Briefe. Die Rheinlande. 1904. IV, Heft 15.
- Goethe und Zelter, Briefwechsel in den Jahren 1799 bis 1832. Mit Einleitung und Erläuterungen herausgegeben v. Ludw. Geiger. II. Bd. (Universal-Bibliothek. Nr. 4591—4595.) Leipzig, Reclam. jun. 1904. kl.-8°. gbd. M. 1.50.

[Siehe Chronik, Bd. XVIII. S. 32.]

Ein neuer Band von Goethes Briefen. W. A. II, 29. 2. I. — 31. X, 1818. — Stunden mit Goethe. 1904. I, S. 50-56. Goethes Briefe, Ausgewählt und in chronologischer Folge hrsg. von E. v. d. Hellen. IV. (1797—1806.) Stuttgart, Cotta. 1904. kl.-8°. 296 S. I M.

#### Werke.

Goethe, Oeuvres. Werther, Hermann et Dorothée, Faust, Mignon. Poésies illustrées d'un portrait de Goethe d'après Delacroix, des eauxfortes et des dessins de Tony Johannot, d'un dessin d'Ary Scheffer et de 10 gravures allemandes. Traductions soigneusement révues par Brévannes. Coulomiers, Brodard. 1904. 8º. 416 S.

Goethes sämtliche Werke. Hrsg. u. eingeleitet von Franz Schultz. Berlin, Th. Knaur. 1904. 8°. Einleitung

LXXIV S. in 12 Bänden gbd. 18 M.

Goethes Werke, Hrsg. von Karl Heinemann. XXII. Bd. Bearb. von O. Harnack. Leipzig, Bibliograph, Institut.

1904. 8º. 427 S. 2 M.

- Goethes sämtliche Werke, Jubiläums-Ausgabe. Hrsg. von E. v. d. Hellen. XX. Wilhelm Meisters Wauderjahre. Mit Anmerkungen und Einleitungen von Wilhelm Creizenach. II. Stuttgart, Cotta. 1904. 8°. 237 S.
- Hatfield, J. T., Über die zweite Auflage (A') der ersten Cottaschen Ausgabe von Goethes Werken. *Journal of English and Germanir Philology*. 1904. S. 341-352.

#### Lyrik.

- Hacker, C., Der Gedankengang der Oden Goethes. Programm der Oberrealschule Groß-Lichterfelde. 1904. 8°. 49 S.
- Kutscher, A., Das Naturgefühl in Goethes Lyrik. Straßburg-Frankfurter Lieder. Hannover, M. & H. Schaper. 1904. 8°. 35 S. M. 1.50.

Gensel, J., Die Harreise im Winter. — Stunden mit Goethe. 1904. I, S. 34-49.

Pfennings, A., Goethes Harzreise im Winter. Eine literar. Studie. Münster, W. Schöningh. 1904. gr -8°. 106 S. 1.50 M.

[Rez.: M. Koch, L. Z.-Bl. 1904. Nr. 52,]

Graevenitz, G., Goethes »Ilmenau«. — Norddeutsche Allgem. Ztg. 1904. Nr. 202.

Morris, M., Mitteilung aus Handschriften. - Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 65-66.

[Aus der Maucler'schen Bibliothek auf Schloß Ober Herrlingen. Mit Entwurfzeilen Goethes.]

#### Epos.

Hermann und Dorothea: Goethe, Hermann und Dorothea. Perewod. S. Werderewskaja. [Übersetzung von S. W.] Moskau, Syten. 1903. 8°. 83 S. m. Abb. 20 Kop. — Goethe J. W. v., Hermann und Dorothea. Selected Scenes. Edited by J. Schilling. London, Blackie. 1904. 8°. 36 S. 6 d.

#### Drama,

Unbekannte »Neujahrs-Possen« Goethes und v. Seckendorffs von 1778/79. Mitgeteilt von C. A. H. Burkhardt. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 53—61.

Faust: Goethe, Faust Traduction de Gérard de Nerval. Préface de Frantz Jourdain. Illustrationes inéditer de Gaston Jourdain. Paris, Soc. de propagation des livres d'art. 1904. 4°. IV, 143 S.

— Goethe, Faust [vertaald] door J. J. L. ten Kate. Geïllustreerdt. Leiden, Syijthoff. 1904. kl.-8°. X, 229 S.

m. 8 Taf. 90 c.

- Faust: Göthe, Faust. Ćast I. Perevod Cholodovskavo. 5. Izd. [Faust. I. Teil, übersetzt von Cholodovsky. (5. Aufl.)]. Petersburg, Suvorin. [1904]. kl.-8°. 250 S. 25 Kop.
- Enders, C., Die Katastrophe in Goethes Faust. Dortmund, F. W. Ruhfus. 1905. 8°. 95 S. M. 1.20.
- Englert, W. Ph., Goethes Faust im Lichte des Christentums. Nachklänge eines Vortrages in der Goethestadt. [Aus > Hochland <.] Kempten, Kösel. 1904. gr.-8°. 36 S.
- Fischer, K., Goethes Faust. (I. Die Faustdichtung von Goethe. 5. Auflage. Die Erklärungsarten des Goetheschen Faust I. Teil. II. Teil. 2. Aufl.) (Goethe-Schriften. IL.) Heidelberg, Winter. 1904. 8°. 92, 9, 240 S., 1.80, 4 M.
- Freybe, A., Die Bedeutung der Osterszene in Goethes Faust-Tragödie. — Lehrproben und Lehrgänge. 82. Heft. (Halle), Buchhandlung des Waisenhauses.

 Heilmann, H., Hermann Baumgarts Faust-Interpretation. — Königsberger Allgem. Zig. 1904. Nr. 489,

503, 513.

Netoliczka, O., Der Weidmannische Faust in Kronstadt.
 Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische Landeskunde. 1904. XXVII, Nr. 11/12.

Wille, B., Das Mysterium vom Ewig Weiblichen.
 Münchener Neueste Nachrichten. 1904. Nr. 510.

 Woerner, R., Fausts Ende. Akademische Antrittsrede. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Troemer. 1904. 8°. 28 S. 80 Pf.

[Rez.: H. Türck, L. Z.-Bl. 1904. Nr. 52]

Götz von Berlichingen: Goethes Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel. Mit ausführlichen Erläuterungen von J. Heuwes. Paderborn, G. Schöningh, 1904. 8°. 193 S. M. 1.40.

Diósy, B., Goldmarks Götz von Berlichingen Uraufführung. Budapest 16./XII. 1902. — Die Musik. 1903.

II, 6. Bd. S. 120—121.

Tasso: Fries, A., Tassos Auftreten. — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVIII, S. 40.

#### Prosa.

Goethes Romane und Novellen. Großherzog Wilhelm Ernst-Ausgabe. Herausgegeben im Auftrage Alfred W. Heymels unter dem Beirat von Bernhard Supan für den Text und die Oberleitung von Harry Graf Keßler und Emery Walker für die Ausstattung. I. Band. (Herausgegeben von Gerhard Gräf.) Leipzig, »Insel«-Verlag. 1905. kl.-8°. 615 S. 4 M.

Goethes kleinere Aufsätze. In Auswahl v. W. v. Seidlitz. München, F. Bruckmann. 1904. kl.-8°. 371 S. M. 2.50.

Märchen: Goethe, Das Märchen. Ed. with introduction notes, vocabulary and conversational exercises, by C. A. Eggert. (Heath's modern language series.) Boston, Heath. 1904. 8°. VII, 109 S. 30 c.

Auslegungen des »Märchens« [Goethe zugesandt und von ihm ausbewahrt] hrsg. von J. Wahle. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 37—44.

Pochhammer, P., Goethes Märchen. — Goethe-Jahrbuch. 1904. XXV, S. 116-127.

K ar peles, G., Teplitz in Goethes Novelle. — Die Zeis (Wien). 1904. XL, Nr. 552.
[Anknüpfend an Seuffert]

Delphicus, Goethe, unser Reisebegleiter in Italien. — Tägliche Rundschau. Unterhaltungs-Beilage. 1904. Nr. 242. [Anknüpfend an v. Graevenitz.]

Schian, M., Der deutsche Roman seit Goethe. Skizzen und Streiflichter. Görlitz, R. Dülfer. 1904. 8°. 235 S. M. 3.75.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. — Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogi) in Wiens In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.

Im Auftrage des Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:

Rudolf Payer von Thurn, IV/2, Heugasse Nr. 56.

## **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei:
I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

## WIENER GOETHE-VEREINS.

XIX. Band.

Wien, 25. April 1905.

Nr. 3.

INHALT: Goethe und Georg Graf von Buquoy. Von Robert Teichl (mit einer Beilage in Lichtdruck). — Neues zur Geschichte des Liedes »An den Mond«. Von K. Rhode. (Schluss).

## Goethe und Georg Graf von Buquoy.

Vor

Robert Teichl.

»Dieser ist mir der Freund, der mit mir Strebendem wandelt.«

(Goethe »Vier Jahreszeiten.«)

So eingehend auch Goethes Beziehungen zu Böhmen bisher dargestellt wurden, blieben doch jene fast unbekannt, welche zwischen Goethe und einem hervorragenden Mitgliede des böhmischen Adels, dem Grafen Georg von Buquoy¹), bestanden. Durch die Auffindung dreier Handschriften Goethes im Exzellenz Graf von Buquoyschen Schloßarchiv zu Gratzen wurde ich zu der folgenden Darstellung angeregt und in derselben durch die gütige Erlaubnis Sr. Exzellenz des Herrn Grafen Karl von Buquoy zur Benützung des Archives sowie zur Reproduktion der Handschriften und des im gräflichen Schlosse zu Prag befindlichen Porträts sowie durch die freundlichen Ratschläge des Herrn Hofrates Prof, Dr. Minor wesentlich gefördert.

Georg Franz August von Longueval, Graf von Buquoy<sup>3</sup>), wurde am 7. September 1781 zu Brüssel geboren, kam jedoch frühzeitig nach Österreich. »Ein entschiedener Hang zum Meditieren und zur Begeisterung«<sup>3</sup>), der ihm von Kindheit an innewohnte, ließ ihn lange nicht dazukommen, sich für einen bestimmten Gegenstand zu entscheiden. Alles, was Kunst und Wissenschaft darbot, fesselte ihn, auffallende Züge aus der Ge-

schichte oder aus Biographien erweckten in ihm Begeisterung oder Unwillen. Mit Leidenschaft ergab er sich seit seinem 17. Lebensjahre dem Studium der reinen Mathematik und bewies darin eine ungewöhnliche Begabung, so daß er unter anderen die Aufmerksamkeit des berühmten Mathematikers Vega auf sich lenkte. Im Alter von 22 Jahren wurde er durch den plötzlichen Tod seines Oheims Johann von Buquoy Fideikommißerbe der Herrschaften Gratzen, Rosenberg und Preßnitz, unternahm hierauf Reisen in die Schweiz, nach Frankreich und Italien. 1806 vermählte er sich mit Gabriele, der Tochter des Staatsministers Grafen von Rottenhan. Im Jahre 1815 begegnen wir ihm wieder in Paris. Im Institut de France wurde er Laplace, A. v. Humboldt, Gay-Lussac, Ampère, Arago und anderen Zierden der Naturwissenschaft bekannt; sein Tagebuch aus dieser Zeit berichtet des öfteren über den anregenden Verkehr mit diesen Gelehrten. Am 28, August 1815 las er im Institut seine »Exposition d'un nouveau principe général de Dynamique«. Eitelkeit und Pedanterie, denen er in diesen Kreisen häufig begegnete, stießen ihn ab und trugen dazu bei, ihn auf eine andere schriftstellerische Bahn zu lenken. Schon mehrere Jahre vorher war er zur Erkenntnis gelangt, daß er trotz seiner eifrigen mathematischen und Naturstudien nicht auf dem rechten Wege sei, um zu der »ersehnten Harmonie am Naturganzen« zu gelangen; er wandte sich deshalb den Schriften über vergleichende Anatomie, Phytotomie, Zootomie etc. zu. Von nun an wurde »ideelle Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens« sein ausschließliches Studium; hatten auch die Werke der deutschen Naturphilosophen,

<sup>1)</sup> Graf Georg von Buquoy ist der Großvater Sr. Exzellenz des Herrn Grafen Karl von Buquoy, Sr. Exzellenz des Herrn Ackerbauministers Grafen Ferdinand von Buquoy und Ihrer Exzellenz der Frau Gräfin von Thun-Hohenstein.

<sup>\*)</sup> Allg. deutsche Biographie, III, 496 ff.; Wursbach, >Biogr. Lexikon«, II, 208 ff.; >Archiv für Gesch., Statist. Literatur und Kunst« (Wien 1824, Nr. 95—97); Österr. Nationalenzyklopädie, I, 412; A. Teichl, >Geschichte der Stadt Gratzen« (1888); Schriftliche Aufzeichnungen im Schloßarchiv zu Gratzen.

<sup>3)</sup> G. v. Buquoy > Aus wahl des leichter Aufzusssenden aus meinen philos, - wissensch, Schriften und kontemplativen Dichtungen 1825 I., 4.

vor allem jene Schellings, den Anstoß dazu gegeben, so wurden sie ihm doch nicht zum leitenden Prinzip, da er in ihnen vielfach Gründlichkeit vermißte. Er wandte sich nun von den Büchern ab und sammelte »rhapsodisch« alles, was je aus ihm selbst entstanden war, machte seine Erfahrungen zum Fundamente seines Forschens, von welcher Basis aus er sich »fessellos in die Sphären der Meditation und Dichtung aufschwang«; so entstanden seine »Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur« als erster Versuch, zur ersehnten Harmonie zu gelangen. Neben diesen theoretischen Arbeiten widmete sich Graf Buquoy der Verwaltung seiner Güter in Böhmen, deren Aufschwung er sich durch mannigfache Verbesserungen im Maschinenwesen, sowie durch Förderung der heimischen Glasindustrie, besonders durch Erfindung des Hyaliths, in hervorragendem Maße angelegen sein ließ. Er starb zu Prag am 19. April 1851.

Die Früchte seiner reichen wissenschaftlichen Tätigkeit sind in einer großen Anzahl von Werken niedergelegt, die Graf Buquoy auf eigene Kosten meist bei Breitkopf & Härtel in Leipzig drucken ließ und an gelehrte Gesellschaften - zahlreichen derselben gehörte er als Mitglied an - an Universitäten, Akademien und hervorragende Gelehrte verschenkte. Seine Hauptwerke sind, chronologisch geordnet, folgende; »Analytische Bestimmung des Gesetzes der virtuellen Geschwindigkeiten« (Leipzig, Br. u. H. 1812). Die Ergebnisse teilte er dem Pariser »Institut« im Auszuge mit als »Exposition d'un nouveau principe général de Dynamique. Der am 28. August 1815 — Goethes Geburtstag — gehaltene Vortrag fand wegen des darin enthaltenen Vorwurfes gegen die bisherige Methode geteilten Beifall, Laplace aber sagte unmittelbar nach der Vorlesung: » Votre mémoire est un traité d'une manière très savante et originale<sup>1</sup>).« Im selben Jahre erschien ferner »Die Theorie der Nationalwirtschaft« mit drei Nachträgen; Graf Buquoy erwies sich auf diesem Gebiete als selbständiger Nachfolger A. Smiths und als Gegner des Merkantilismus; Alexander von Humboldt sprach sich dem Grafen gegenüber lobend über diese Arbeit aus. Die Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur « (Breitkopf & Härtel 1818, 2. A. 1826) sind der Ausdruck des Strebens, alle Resultate des Wissens, der Spekulation, der Dichtung zu harmonischem Einklange zu verschmelzen<sup>2</sup>). Nach einem Briefe 3) aus Berlin 1818 fand dies Werk

den Beifall der dortigen Professoren, und Hegel »hofft, im künftigen Sommer, wo er über Naturphilosophie zu lesen gedenkt, es sehr gut benützen zu können«. Am 24. Juni 1818 machte Buquoy die persönliche Bekanntschaft Schellings, dem, nach den Worten des Grafen, meine Skizzen noch nicht bekannt waren, obwohl er mich aus früheren Schriften kannte, als ich ihm aber den Gang derselben auseinandersetzte, nahm er großes Interesse daran und machte mir treffliche Bemerkungen « 1). Von ähnlichem Gesichtspunkte geht die Schrift Die Fundamentalgesetze an den Erscheinungen der Wärme empirisch begründet« (Das. 1819, 2. A. 1826) aus. Sein » Vorschlag, wie in jedem Staate ein auf echten Nationalkredit fundiertes Geld geschaffen werden könnte« (1819) fand nicht nur zu seiner Zeit lebhaste Zustimmung, sondern ist auch bis jetzt ziemlich aktuell geblieben 3). In der » Ideellen Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens« (zwei Bände 1. A. 1822, 2. A. 1826) spricht der Verfasser »das Resultat zwanzigjährigen Denkens, Suchens und Dichtens« im Anschlusse an ein didaktisches Gedicht: Das Forschen des Menschen in den Mysterien der Natur« aus, dessen einzelne Verse er ausführlich erläutert. Eine Anthologie aus den Buquoyschen Schriften bilden die drei Bände » Auswahl des leichter Aufzufassenden aus meinen philosophisch-wissenschaftlichen Schriften und kontemplativen Dichtungen« (Prag, bei C. W. Enders, 1825-1827). Die Anregungen für philosophisch-wissenschaftliche Forschung und dichterische Begeisterung« (Breitkopf & Härtel 1827) enthalten eine Reihe von geistreichen Aufsätzen aus verschiedenen Wissensgebieten.

Außer diesen Werken verfaßte Graf Buquoy noch mehrere andere größere und kleinere Schriften und Aufsätze, welche teils selbständig erschienen sind, teils in Zeitschriften, besonders in Okens »Isis« (1821—1846) veröffentlicht wurden. Viele umfangreiche Manuskripte, besonders philosophischen Inhalts, die im gräflichen Schloßarchiv aufbewahrt sind, blieben ungedruckt.

Was Graf Buquoy selbst von den Werken deutscher Gelehrten überhaupt sagt, das gilt auch von seinen Schriften, in welchen uns »teutscher Scharfsinn, die teutsche Gründlichkeit und allumfassende Gelehrsamkeit, zugleich das teutsche für Schönes und Gutes so lebendig aufgeregte Gemüth «³) klar entgegentritt. »Unmöglich kann die Kenntnis der Naturgeschichte in einem Lande, in welchem

<sup>8)</sup> Buquoy, » Auswahl . . . . «, I.



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) »Journal meiner Reise nach Paris«, 1815. Schloßarchiv Gratzen.

<sup>2)</sup> Buquoy, »Auswahl . . . «. I. B.

<sup>5)</sup> Graf G. Buquoys > Gelehrte Korresp. <, Schloßarchiv.

<sup>1) »</sup>Reise nach Paris«, 1818, ebenda.

<sup>2) »</sup>Prager Tagblatt«, 16. Februar 1904.

nicht der erste Adel selbst an dieser nützlichen Wissenschaft Vergnügen findet, verbreitet werden«. schrieb schon 1773 der um Österreichs Aufklärung

hochverdiente

Born an den gelehrten Grafen Kinsky. Wunsch hat sich mehrere Jahrzehnte später erfüllt: ▶Graf Georg von Buquoy und Graf Kaspar von Stern. berg stehen unter den gelehrten tätigen Naturforschern Böhmens obenan, obwohl jeder in anderer und eigentümlicher Art. Graf Sternberg ist mehr ruhiger Forscher. eifriger Sammler, und hält sich mehr an die Erfahrung, mit nüchternem Geiste aufsicherem Boden wandelnd, Botanik ist vorzugsweise das von ihm kultivierte Feld. Graf Buquoy ist vielseitiger Techniker, Chemiker, Physiker, gründlicher Mathematiker. Anhänger der Nationalökonomie, aber

auch der Naturphilosophie. Er einer der selteneren Köpfe, in

welchen sich letztere mit der Mathematik ruhig verträgt. . . . Er gehört zu den reicheren Güterbesitzern Böhmens, die sich durch eigentümliche Industriezweige auszeichnen, .... wobei er selbst

die Seele von allem ist. Um so mehr muß man seine Liebe und eifrige Pflege der Wissenschaften schätzen, da sie als ein inneres, höheres Bedürfnis er-

> scheint. Sie erwirbt ihm zu dem angebornen den Verdienstadel im Reiche der Geister 1).« Seine Werke fanden bei den Zeitgenossen eine günstige, ja oft begeisterte Aufnahme, und zahlreiche wissenschaftliche Gesellschaften des In- und Auslandes ernannten ihn zuihrem Ehren-, respektive korrespondierenden Mitgliede; die Universität Würzburg verlieh ihm die Würde eines Ehrendoktors der philosophischen Fakultät  $(1818)^2$ ).

> > Im Jahre

1) Hesperus

1824, Nr. 10-11.

Näheres über Buquoys wissen-

schaftliche Tätig-

keit findet sich

in folgenden, teilweise benützten

Zeitschriften:

»Isis«, herausge-

geben von Oken;

1819. VII. 1821.

IV, 1828, VII(>Gr. Buquoy als Philo-

soph u. Dichter«).

Hesperus

1824,



Graf Georg von Buquoy. Nach dem Ölbilde eines unbekannten Meisters. Original im gräflich Buquoy'schen Schlosse zu Prag.

gel. Anzeigen: 1815, 1817, 1819 u. a., Leipz. Literaturzeitung 1816, 1818, 1819, 1823 u. a. Jenaer Literaturzeitung 1817, 1820, 1822. Blätter für literarische Unter-

10-14; Götting. haltung 1829 (Nr. 123). Haller Literaturzeitung 1814, 1816. Heidelberger Jahrbücher der Literatur 1816, 1818 u. a. m. 2) Diplom, dd. 5. Jänner 1818 Schloßarchiv Gratzen. 1807, das den Höhepunkt bildet unter Goethes Karlsbader Reisen, lernte der Dichter den erst 26 jährigen Grafen kennen.

Am 28. Mai 1807 war Goethe zum fünftenmal nach dem ihm liebgewordenen Karlsbad gekommen; alte Freunde sah er wieder, neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Am 2. August 1807 war Goethe Abends beym Prinz Friedrich von Gotha, wo Himmel seine Composition eines Auszugs aus Tiedges Urania vortruge. Außer Fürst Trautmannsdorf, Frau von Bissing, nennt das Tagebuch auch Graf Buquoy unter den Anwesenden.

Im Jahre 1810 trafen sich Goethe und Buquoy zum zweitenmal in Karlsbad. Goethe kam am 19. Mai, Buquoy, wie die Kurliste ausweist, am 1. Juni an. Bald darauf begannen die Festlichkeiten zu Ehren der Kaiserin Maria Ludovika, die am 6. Juni in Karlsbad eintraf. In diesen Tagen, in welchen Fest auf Fest alles, was Rang und Namen besaß, um die Kaiserin versammelte, dürste wohl auch Goethe dem Grafen begegnet sein, doch erst am 11. Juni berichtet das Tagebuch: »Abends im Concert. Fiel ein starker Regen ein. Mit Graf Bouquoi nach Hause gefahren. Versprochnes Manuskript1). Wieder also war es ein Konzert, welches Goethe mit Buquoy, dem leidenschaftlichen Musikfreund, dem Schüler und Mäcen des Komponisten W. Tomaschek, zum zweiten Male zusammenführte.

Auch des Grafen hochsinnige Gemahlin Gabriele lernte Goethe noch im selben Jahre, am 29. August zu Teplitz kennen?).

Zwei Jahre später (1812) kam Goethe am 14. Juli nach Teplitz, wo das gräfliche Paar bereits am 12. Juli eingetroffen war. Auch diesmal wurde die Bekanntschaft erneuert. Das Tagebuch berichtet zweimal davon, und zwar am 18. Juli 1812 ». . . Graf Buquoy und Gemahlinn . . . . « 8) und am folgenden Tage in der Notiz »Gr. Boukuoj «⁴).

Bedeutend wichtiger ist jedoch das folgende Jahr für die Gestaltung der Beziehungen Buquoys zu Goethe. - Am 23. Juli 1813 empfing Goethe in Teplitz Graf Buquoys Aufsatz über seinen »Strahlenbrechungsmesser« 5) und am folgenden Tage traf er: »Zu Tafel bey Sereniss. Gräfin Buqoy « 6). Dieser während des Badeaufenthaltes

Goethes Werke W. A. Tageb., IV., 131.

im Jahre 1812 gemachten Bekanntschaft mit der Gräfin gedenkt Karl August schon in einem Schreiben 1) an Grafen Buquoy vom 26. August 1812. Am 27. Juli erst traf Goethe mit dem Grafen selbst zusammen 2), der wohl nur zu einem kurzen Aufenthalte von seinem nicht allzu weit entfernten Schlosse Rothenhaus herübergekommen sein mochte, da die Kurliste dieses Jahres zwar die Anwesenheit der Gräfin, nicht aber die des Grafen selbst verzeichnet.

Am 4. August beantwortete Goethe die am 23. Juli eingetroffene Sendung mit folgendem, am 5. August expedierten 3) Schreiben:

#### Ew: Hochgebohren

erstatte mit vielem Dank den übersendeten Aufsatz, aus dem ich mir Ihren gefälligen mündlichen Vortrag sehr gerne wieder erneuert habe. Ich wüßte dabey nichts zu erinnern, als was ich damals schon erwähnte und gegenwärtig in Bezug auf Fig. 1. kurz wiederhole. Wenn (um nach meiner Art zu sprechen) das Bild der Oeffnung E. F. durch das Prisma c. durchgegangen, nach h. und m. hin gebrochen wird, so erscheint es nicht rund und farblos, sondern verlängt und gefärbt, und vielleicht würde dieses bey so zarten Versuchen einige Stöhrung machen. Ich würde allenfalls rathen, das refrangirte Bild gegen h. zu, wo es gelbroth ist, und nicht gegen m. wo es blauroth ist, zu observiren. Dort'eerstreckt sich die Farbe in das Bild hinein, und man ist gewiß, daß die Gränze des gelbrothen auch Gränze des Bildes ist. Das blaurothe hingegen geht über das Bild hinaus und verliert sich zulezt im Unbestimmten, so daß es einer scharfen Messung entflieht.

Wollte man ein achromatisches Prisma gebrauchen, so wäre zwar diesem Übel geholfen, allein es würden wahrscheinlich andere eintreten, das Bild würde sehr matt und wegen der vielen an einander liegenden Flächen, die es passiren muß, vielleicht doppelt werden.

Der Versuch mit zwischen geschobenen farbigen Scheibenstücken wäre, wenn das Instrument einmal verfertigt ist, gar wohl zu machen; wahrscheinlich würde auch da ein violettes Bild länglicht, ein gelbrothes aber rund erscheinen, woraus die Newtonianer die diverse Refrangibilität der Strahlen zu beweisen glauben, welches ich aber auf andere Weise erkläre, je-

<sup>5)</sup> Goethes W., Weim. A., Tageb., V, 66.



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Goethes Werke, Tageb., IV., 150: »Abends Gräfin Bouquoi und Frau von Mucius bey Frau von Eybenberg.«

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebds. IV., 304.

<sup>4)</sup> Ebds. IV., 304.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebds. V., 64.

<sup>6)</sup> Ebds. V. S. 64.

<sup>1)</sup> Korresp. Gr. Buquoy, Schloßarchiv Gratzen.

<sup>2)</sup> Goethes W., Weim. A., Tageb., V, 64: »Graf Buquoy und Schulenb.«

doch hier auszuführen unterlasse, weil es zu umständlich und dem vorliegenden Gegenstande nicht einmal förderlich seyn würde.

Der ich für die übersendeten Heste, womit ich meinen mathematischen Freunden in Jena angenehm zu dienen denke, verbunden, die Ehre habe mich zu unterzeichnen,

Töplitz
den 4. Aug. 1813. Hochachtungsvoll
Ew Hochgeb
ganz gehorsamster Diener
J W v Goethe.

Das Original dieses Schreibens befindet sich unter der »Gelehrten Korrespondenz« des Grafen Georg von Buquoy im Schloßarchiv zu Gratzen; in der Weimarer Ausgabe der Briefe ist es im 23. Band, S. 423—424 unter Nr. 6602 nach dem Konzept von Chr. G. C. Vogels¹) Hand gedruckt. Die gedruckte Fassung weicht von dem Original nur in folgendem ab: Z. 13 (Briefe, XXIII. S. 424) »Hochgeboren« statt »Hochgebohren«; Z. 14 fehlt Komma nach »Aufsatz«, ebenso Z. 22 nach »gefärbt«; S. 424, Z. 2 »Störung« statt »Stöhrung«; Z. 3 fehlt Komma nach »zu«, ebenso Z. 5 nach »hinein«; Z. 8 »zuletzt« statt »zulezt«, »unbestimmten« statt »Unbestimmten«, Z. 28 Komma nach »Töplitz«.

Der Brief ist auf den drei ersten Seiten eines vergilbten Quartbogens mit dem Wasserzeichen der Honigschen Papierfabrik in Zaandyk<sup>2</sup>) (unter dem Fabrikszeichen die Buchstaben C. E.), von der Hand Chr. G. C. Vogels<sup>3</sup>) geschrieben, nur die letzten Worte, von »Hochachtungsvoll« angefangen, sind von Goethes eigener Hand. Die dritte Seite gibt das nebenstehende Faksimile wieder. In eine Ecke der sonst leeren vierten Seite schrieb der Empfänger die hier faksimilierten Worte:

Griffert Ofweiben in bon minnen Franklunbunfängt = my bon

» Göthes Schreiben über meinen Strahlenbrechungsmesser.« Diese Notiz weist uns den Weg zum Verständnis des Briefes: am 23. Juli 1813 lesen wir in Goethes Tagebuch: » Graf Buquoi Strahlenbrechungs Messer 1). « Gemeint ist darunter » Ein Instrument zur Bestimmung der irdischen Strahlenbrechung in jedem Standpunkte, vorgeschlagen von dem Grafen Georg von Buquoy in Prag«, wie es in den » Annalen der Physik«, herausgegeben von L. W. Gilbert, 46. B., Leipz. 1814, IX, S. 307—314 beschrieben ist. Der im Eingang des Briefes erwähnte » mündliche Vortrag« fand jedenfalls am 27. d. J. statt²), zu welcher Zeit sich Goethe bereits im Besitze des handschriftlich mitgeteilten Aufsatzes befand³).

1) Tagebücher, V. Band, S. 64.

<sup>2</sup>) Ebds.

3) Zum Verständnis des Briefes folgt hier unter Beifügung der dazu gehörigen Zeichnung der wesentliche



Inhalt des Aussatzes in den »Annalen«: Zur Bestimmung der das Nivellieren wesentlich beeinflussenden irdischen Strahlenbrechung soll des Versassers »Strahlenbrechungsmesser« oder »Actinoklasometer« dienen. ABCD (Fig. 1) ist ein in AB schief durchschnittener und daselbst durch eine Platte genau verschlossener Cylinder, der von außen einem Fernrohr gleicht und aus einer durch Wärme möglichst wenig beeinslußten Materie, z. B. aus trockenem Holze besteht. Dieser hohle Cylinder ist in s und v mit vertikalen Fugen versehen, so daß die parallel-epipedische Platte NP (Fig. 2 N1 P1) mittels der Mikrometerschraube QR in demselben horizontal hin- und herbewegt werden kann. Der über die Platte hinaus liegende Teil des Cylinders CD (C1 D1 in Fig. 2) ist an dem vorderen Ende offen und mit einem gepolsterten Kranze versehen, welcher, sobald das Auge an denselben angelegt wird, die Öffnung licht-

Lesarten S. 511/512; dazu: Abg. Br. 1813, 84.
 Näheres über dieses Papier: Arch. f. Litgesch., XV, S. 79 (1887).

<sup>3) &</sup>gt; Chronik « 1897 (XI. B.), S. 29, > Zur Kenntnis der Goethe-Handschriften « von Dr. C. A. H. Burkhardt.

Goethes Brief an Buquoy (dritte Seite). (Original im gräfl. Buquoy'schen Archiv in Gratzen.)

Digitized by Google

Herr Professor Dr. Frans Exner hatte die besondere Güte, mir auf meine Bitte mitzuteilen, daß dieser Apparat, wäre er auch ausgeführt worden, seinem Zwecke zwar aus mehreren Gründen nicht entsprochen hätte, doch sei es » wohl nicht uninteressant, wie Goethe in seinem Briefe wenigstens einen dieser Gründe, der mit der Dispersion des Lichtes zusammenhängt, sofort klar erkennt, hervorhebt und auch sofort Mittel angibt, denselben zu vermeiden. Daß Goethe dabei strenge an seiner Ansicht über die Farben des Spektrums festhält, ist selbstverständlich und alteriert auch in keiner Weise die objektive Richtigkeit der von ihm vorgeschlagenen Mittel. Sehr zu bedauern ist es, daß Goethe den in seinem Briefe erwähnten, vom Grafen Buquoy angeregten Versuch: Einschaltung färbiger, das heißt angenähert monochro-

dicht abschließt. In der Platte N<sub>1</sub> P<sub>1</sub> (Fig. 2) befindet sich die vertikale, äußerst schmale Ritze u' (u" Fig. 3), welche in einer Aushöhlung angebracht ist, damit sie sich in einer möglichst dünnen Wand befinde. Wäre die Röhre ABCD vorne offen, würde das Auge bloß durch die Ritze einiges Licht bekommen und beim Drehen der Mikrometerschraube würde ein leuchtender Punkt horizontal sich fortzubewegen scheinen. In der Platte AB befindet sich aber nur eine sehr kleine Öffnung J und dahinter ein hohler, sehr enger Cylinder EGHF, durch welchen allein Licht in den hohlen Raum des Cylinders ABCD eintreten kann. Von allen auf die Platte AB auffallenden Strahlen können nur die in der Richtung der Axe JK des hohlen Cylinders einfallenden Strahlen in den inneren Raum der Röhre ABCD eindringen, vorausgesetzt, daß diese sowie der hohle Cylinder an ihrer inneren Obersläche schwarz sind und alle auf sie sallenden Strahlen absorbieren. Das am Polsterkranz anliegende Auge wird nur dann einiges Licht wahrnehmen können, wenn sich die Ritze u, in der verlängerten Axe des hohlen Cylinders EFGH, das ist in der Geraden JKg befindet. Unter dem Cylinder ist ein Glasprisma LM so angebracht, daß dessen oberste Ebene die verlängerte Axe JK senkrecht schneidet; so wird jedes auf diese Ebene auffallende Licht denselben Weg Jc bis an die unterste Fläche des Glasprismas LM nehmen, hier aber aus seiner Richtung cg von dem Lothe cd abwärts gebrochen, und zwar je nach Umständen in irgendeine Richtung ch, cm u. s. w. Nimmt der Strahl die Richtung ch, so sieht der Beobachter nicht eher einen lichten Punkt, als bis er die Platte NP so verschoben hätte, daß die Ritze u, sich in demselben Punkte h befände. Eine auf ihr befindliche Skala ab (Fig. 2) müßte das dieser Lage der Ritze entsprechende Brechungsverhältnis angeben, wodurch die Größe der Strahlenbrechung im Dunstkreise für den Standpunkt des Beobachters bestimmt sein würde.

Um mit demselben Instrumente die verschiedene Brechbarkeit der farbigen Strahlen untersuchen zu können, muß man farbige Gläser zwischen das Prisma LM und den Cylinder EGHF so legen können, daß die verlängte Axe JK auf beiden Oberslächen derselben senkrecht stehe. Farbige Glasprismen von gleicher Gestalt, in gleicher Lage eingesetzt, würden kein richtiges Resultat ergeben, da dieseverschiedenen Glasmassen ihre besonderen dioptrischen Eigenschaften haben.

matischer Gläser in den Gang der weißen Lichtstrahlen vor ihrer Zerstreuung im Spektrum, nicht wirklich ausgeführt hat, denn dieser Versuch berührt geradezu den Kernpunkt seiner Theorie und zeigt, wenn man ihn ausführt, die Richtigkeit der Newtonschen Anschauung so deutlich, daß man kaum glauben kann, Goethe hätte sich dem gegenüber ablehnend verhalten können.« Unter den am Schlusse erwähnten Heften, mit denen Goethe seinen mathematischen Freunden in Jena angenehm zu dienen denkt, sind wohl des Grafen » Erläuterungen und Zusätze zu dem III. Teil von Schubarts theor. Astronomie (Br. & H. 1811) sowie die »Analytische Bestimmung des Gesetzes der virtuellen Geschwindigkeiten « (ebds. 1812) zu verstehen.

Nachdem Goethe noch am 7. August d. J. in Teplitz mit der Gräfin Buquoy gelegentlich einer Tafel bei Fürst Clary zusammengetroffen war<sup>1</sup>), setzte nun zwar der persönliche Verkehr mit der gräflichen Familie für mehrere Jahre aus, doch lassen sich auch diese gewissermaßen unter der Obersläche verlaufenden Beziehungen Goethes zum Grafen im großen ganzen auch hier weiter verfolgen, bis sie, wieder an die Obersläche tretend, klar und deutlich sich dem Auge darbieten.

Das Interesse für die Farbenlehre, das durch den persönlichen und schriftlichen Verkehr mit Goethe in Buquoy besonders im letzten Jahre geweckt worden war, hielt auch weiterhin an. In seinen Aufzeichnungen »Das Wichtigste aus der neueren Literatur über Mathematik, Chemie, Physik, Technologie, Staatswissenschaft etc. seit Oktober 1814 (2) berichtet Buquoy unter Signatur 1/48 in einem Auszuge aus der in den »Heidelberger Jahrbüchern« (1814, S. 417—430) enthaltenen Kritik von C. H. Pfaffs Abhandlung Ȇber Newtons Farbentheorie, Herrn von Goethes Farbenlehre und den chemischen Gegensatz der Farben« (Leipzig 1813) über die Einteilung von Goethes Farbenlehre, über deren Grundgedanken und schließt sich endlich der Ansicht des Kritikers mit den Worten an: Diese Lehre ist durch ihren hinreißenden Vortrag sehr verführerisch, kann aber als ein befriedigendes System der Farben nicht bestehen. Jedenfalls noch im selben Jahres 1814 trug Buquoy in die gleiche Sammlung unter Sign. 1/69 folgendes kurze selbständige Referatein: » Göthe zur Farbenlehre; interessante Biographien; verwirft Newtons Lehre.

3) Schloßarchiv Gratzen.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Goethes Werke, Tageb. V, 66/67: »Mittag bey Fürst Clary mit Gr. und Gräfin Schönborn, Gräfin Buquoy.«

Eigene Ansichten.« Nach einem Besuche Aragos in Paris 1815, bei welchem Goethes Farbenlehre zur Sprache kam, notiert der Graf in sein Reisejournal: »Uiber Göthes Farbenlehre ist er wie überhaupt die französischen Physiker nicht gut zu sprechen1)«, ohne seine Meinung hinzuzufügen. Über »Göthe zur Morphologie 1. B. 1817«, referiert Buquoy in der oben zitierten Sammlung: »Das Wichtigste etc. « (Sign. 1/152) folgendermaßen: » Das Unternehmen wird entschuldigt, die Absicht eingeleitet, der Inhalt bevorwortet. Schön ist S. 72 in Versen ausgedrückt: Der Drang, die Übergangsstufen in der Botanik zu fassen, welche die Natur in die Pflanzenwelt gelegt. Metamorphose der Pflanzen u. s. w. Das Ganze voll sinnreicher lebendiger Ansichten, die freylich mit den gewöhnlichen trockenen Physiologien und Botaniken contrastiren. Gegründete Klage über die getrennte Behandlung von Philosophie und Poesie S. 71.«

Welches Wohlgefallen Buquoy an dieser Schrift, besonders an der oben erwähnten schönen Stelle fand, beweist auch der Umstand, daß er diese Verse in seine Sammlung »Vorzüglichste Stellen aus der schönen Litterature<sup>2</sup>) aufgenommen und dem Zitat den oben erwähnten Gedanken in erweiterter Form vorausgeschickt hat. Das »innere Streben desjenigen, der die Natur philosophisch und poetisch in ihrer ganzen Fülle auffaßt«, welches Buquoy in Goethes Worten so schön ausgesprochen fand, war es aber gerade auch, welches den Grafen ganz beseelte und dem er in den »Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur (1818) und später in der »Ideellen Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens« begeisterten Ausdruck geliehen hatte.

Im Jahre 1817 schreibt Goethe in den »Tagund Jahresheften« 3): »Graf Boucquoi erfreute
auch seine abwesenden Freunde durch fernere gedruckte Mitteilungen, in welchen seine geistreiche
Thätigkeit uns umsomehr ansprach, als sie uns die
persönliche Unterhaltung desselben vergegenwärtigte,«
Im Frühjahre 1818 weilte Graf Buquoy abermals
mehrere Wochen in Paris und wohnte dort, wie
aus einem Schreiben an seine Gemahlin hervorgeht, am 22. Mai einer Séance de l'académie des
beaux arts im Institut de France bei, in welcher
unter anderem ein Memoir des Quinci de Quatremaire über das Wesen und den Gebrauch der
génis bei den Alten und bei uns, den Unterschied
zwischen géni und Engel, vorgetragen und gele-

gentlich auch vom Mißbrauch der Arabesken gehandelt wurde: »Über alles das ward gestritten, manche Bemerkung gemacht aber bei weitem nicht so tief und sinnig in den Gegenstand eingedrungen, als man dergleichen Gegenstände von Herder, von Schlegel, in Goethes Propileen in Jean Pauls Vorschule der Aesthetik, in Bouterwicks Aesthetik und anderen Aesthetikern abgehandelt findet.«

Es darf uns nicht wundernehmen, wenn gerade im selben Jahre 1818, welches Goethe und Buquoy zum dritten Male in Karlsbad zusammenführte, die gegenseitigen Beziehungen sich besonders innig gestaltet haben. Buquoy hatte inzwischen Goethes >Farbenlehre« kennen gelernt. Wenn er auch ihren Ergebnissen nicht beistimmen konnte, hatte er doch anderen Werken des Naturforschers, aber auch des Kunstkritikers Goethe rückhaltlose Anerkennung gezollt. Andrerseits hatte auch Goethe die Begabung und Geistesrichtung des Grafen, der im selben Jahre zum Ehrendoktor ernannt worden war, aus seinen erschienenen Werken noch mehr schätzen gelernt und ihm eben erst (1817) ein so glänzendes Zeugnis ausgestelll.

Nach der Kurliste traf Buquoy am 20., Goethe am 26. Juli 1818 in Karlsbad ein. Wenige Tage später, am 2. August, verzeichnet Goethes Tagebuch: »Bey Graf Paar und Bouqoy. Farbeniehre mit letzterem 1). « Gleich bei der zweiten Begegnung seit fünf Jahren kommt also die Farbenlehre wieder zur Sprache. Am seiben Tage unternahm Goethe einen Ausslug »Mit Gr. Bouqoy und mit der Fürstl. Reußischen Familie bis Eich 2), « ebenso am 3. August: »Mit Graf Buquoy und Paar nach Eich 3) «. Vom 2. oder 3. August d. J. ist auch ein Brief des Grafen an seine Gemahlin zu datieren, in welchem unter anderem auch der Sängerin Catalani gedacht wird, >die noch einmal singt«; (nach Goethes Tagebuch 4) sang sie am 1. und 6. August 1818); da ferner Goethe erst am 6. August des Grafen wieder erwähnt, können wir die folgende Stelle des Briefes 5) nur auf die Unterredungen vom 2. oder 3. August beziehen: »Göthe ist hier und hat mir über meine Skizzen sehr viel Schmeichelhaftes geäußert.« Der eingangs erwähnten Beurteilung der »Skizzen zu einem Gesetzbuche der Natur« seitens Hegels und Schellings reiht sich somit Goethes ehrender Ausspruch als der bedeutungsvollste an. Am 6. August wird das Gespräch über

Buquoy, »Journal meiner Reise nach Paris 1815«,
 Sept. Schloßarchiv Gratzen.

<sup>3)</sup> Schloßarchiv Gratzen.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Goethes Werke, Hempel, XXVII. Teil, 1. Abt., 943.

<sup>1)</sup> Tageb., VI, 234.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ebds.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebds.
<sup>4</sup>) Ebds.

b) Korresp. Graf G. Buquoy, Schloßarchiv Gratzen.

Enweri sagt, ein herr hicher der Hammer Dis hiefsten Hergens, hochsten Hauptes Hennex:
Dir frommt, an jedem Ort, gu jeden Sext,
Beradheit, Urther Dund Verträgelringert.
Carlobad am 12 füg. Toethe.
1818

٠э.

die Farbenlehre wieder aufgenommen 1) und am 8. fortgesetzt 2). Auch am folgenden Tage traf man sich 3) und speiste am 11. August gemeinsam mit Paar auf dem Posthofe 4).

Am 12. August endlich berichtet das Tagebuch: »Am Brunnen. Gr. Bouqoy. Farbenlehre. Mittag zu Gr. Czernin. Engländer Whale. Das Staelische Werk geendigt. Gr. Paar wegen morgen und übermorgen. Für mich. Persische Dichtkunst. Enweri<sup>5</sup>).«

Den Schluß dieser Tagebuch - Notiz an den Anfang anzuknüpfen und den persischen Dichter des 12. Jahrhunderts mit dem Naturforscher des 19. Jahrhunderts in Verbindung zu bringen, wird auf den bloßen Wortlaut hin kaum jemand wagen, hätte sich nicht ein schriftliches Zeugnis dafür erhalten:

In der Bibliothek des Schloßarchives zu Gratzen fand ich nämlich eine schlichte Broschüre in Oktavformat mit der Aufschrift: » Zur Kenntniß der böhmischen Gebirge« (Nr. 2391), von deren Titelblatt mir jene kostbaren, im Laufe eines Jahrhunderts etwas verblaßten Schriftzüge entgegen leuchteten, welche die k. k. graphische Lehr- und Versuchsanstalt auf dem beiliegenden herrlichen Lichtdruckblatte mit kunstreicher Sorgfalt in ihrer ursprünglichen Klarheit und Schärfe hervorgezaubert hat. Über dem gedruckten Titel steht die Widmung: »Herrn Grafen Bouqoy«, darunter eine Schlingklammer und unter dem Titel lesen wir die Verse:

Enweri sagt's, ein herrlicher der Männer,
Des tiefsten Herzens, höchsten Hauptes Kenner:
Die frommt, an jedem Ort, zu jeder Zeit,
Geradheit, Urtheil und Verträglichkeit.
Carlsbad am 12 Aug 1818.
Goethe

Der Spruch fehlte bisher in den Handschriften gänzlich. Das vorliegende Blatt stellt uns also die einzig erhaltene, wenn nicht etwa gar die ursprünglich erste Aufzeichnung von Goethes Hand dar. Die Quelle bildet der Spruch Enweris in Hammers »Geschichte der schönen Redekünste Persiens«, S. 92:

Rath.

O Mann der Zeit, Vernünft'ger oder Thor,
Wenn du dich hoffest zu befrey'n aus Ketten,
Und die Vernunft gibt keinem das Geleite,
Zu welcher Seite dich bekennen magst,
Willst du sie wissen, so vernimm sie heut:

Drey Dinge setze dir vor Andren vor:
So kannst du dich nur mit den Dreyen reiten,
Dem diese Drey nicht wurden erst zur Beute,
Durch diese Drey den Leiden du entsagst,
Geradheit, Urtheil und Verträg-lichkeit.

Halten wir die beiden Tatsachen zusammen, daß Goethe am selben 12. August, an welchem er in sein Tagebuch eintrug: »... Persische Dichtkunst. Enweri.«, das Gedicht »Enweri sagt's...« als Widmung für den Grafen Buquoy auf das Hest »Zur Kenntniß der böhmischen Gebirge« schrieb, so dürsen wir nach dem Vorgange Burdachs bei dem Gedichte »Behramgur, sagt man, hat den Reim erfunden« (Werke, 6. Bd., S. 424), diesen Tag als Entstehungszeit für unseren Spruch annehmen.

Der Titel der Broschüre aber erinnert an die Gedenkverse, die Goethe am selben Tage für den Grafen Paar niedergeschrieben hat 1):

Der Berge denke gern, auch des Gesteins, Sie waren Zeugen freundlichen Vereins!«

Während das am 3. Mai entstandene Gedicht »Behramgur, sagt man, hat den Reim erfunden«, noch im Laufe des Druckes in den »Divan« eingerückt wurde, und zwar auf das letzte Blatt des zehnten Bogens, der in der zweiten Hälfte Juni in die Druckerei ging, konnte unser Spruch nicht mehr Platz finden, denn schon am 26. Mai war die letzte Revision des siebenten Bogens, der das » Buch der Sprüche« umfaßte, in die Druckerei zurückgegangen. 1821 wurde er zum ersten Male in den »Wanderjahren« auf dem dritten, dem Titel folgenden unpaginierten Blatte zugleich mit den Sprüchen »Prüft das Geschick dich«, »Was machst du an der Welt«, »Mein Erbtheil wie herrlich« und »Noch ist es Tag« abgedruckt. Erst in der Taschenausgabe letzter Hand 3) (Cotta 1827) erscheint unser Gedicht mit obigen im VI. Buch (Hikmet Nameh, Buch der Sprüche) des Divans aufgenommen. In der Weimarer Ausgabe steht das Gedicht im VI. Band der Werke (S. 121,3) an derselben Stelle des »Divan« wie in der A. l. H., dagegen fehlt es in der Weim. Ausg. der > Wanderjahre« (Werke, XXVI. B.), in welcher die Gedichte vor dem Romane weggelassen sind. Die verschiedenen Drucke des Gedichtes in den »Wanderjahren« (1821), im Divan der A. l. H. (1827) und im Divan der Weim, Ausg. unterscheiden sich von unserer Handschrift vor allem dadurch, daß in denselben statt »herrlicher« (Handschr.) »herrlichster« in den »Wanderjahren« und in der A. l. H., »Herrlichster« in der Weim. Ausg., jene von Düntzer (Erläuterungen zum Divan, S. 298) als »eigenthümlich « bezeichnete Verbindung steht; außerdem fehlt in allen Drucken das Komma nach »frommt«, während das Komma nach »Zeit«



<sup>1)</sup> Goethes Werke, Tageb., VI, 234: » Mit Gr. Bouqoy Farbenlehre. «

<sup>\*)</sup> Ebds. S. 235: >Halb eilf Graf Bouqoy, fort-gesetzt Farbenlehre.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ebds. — <sup>4</sup>) Ebds. — <sup>5</sup>) Tageb. VI, 235/236.

<sup>1)</sup> Sauer, Goethe und Österreich I, 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) V, 119.

(dritte Zeile), das in den »Wanderjahren« fehlt, in der A. l. H. und der Weim. Ausg. durch einen Doppelpunkt ersetzt ist.

Wenn Düntzer behauptet, unser Spruch sei das einzige Divangedicht, dessen Quelle Enweri ist, verweise ich auf den unter den »Entwürfen zu Divangedichten« in den Lesarten zum Divan¹) zitierten Entwurf eines merkwürdigen, wahrscheinlich auf Enweri bezüglichen Gedichtes, das Enweris Mißerfolg in der Astrologie und seine Flucht behandeln sollte. Dort heißt es im 5. Vers: »Dem herrlichen Günstling erzürnt sich [?] der Fürst.«

Die Broschüre, auf deren Titelblatt Goethe das Gedicht niederschrieb, besteht aus zwei zusammengehefteten Sonderabdrücken aus den Heften »Zur Naturwissenschaft überhaupt. Von Goethe. Erster Band. Stuttgart und Tübingen, in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1817« (8°). In der Sammlung »Das Wichtigste aus der neueren Litteratur etc. « (Sign. 1/152) schreibt Buquoy: »Göthe zur Naturwissenschaft überhaupt, 1. Band 1817. Untermischt mit Versen und Prosa. Zur Farbenlehre. Geschichte der entoptischen Farben. Malus Biot Arago Versuche über Lichtpolarität; Göthes Versuche hierüber. Zur Kenntniß der böhmischen Gebirge. Carlsbad. Er kannte also die Aufsätze bereits, als er sie, durch Goethes Handschrift geweiht, am 12. August 1818 zum Geschenke erhielt.

Der erste Sonderabdruck » Zur Kenntniß der böhmischen Gebirge«, besonders paginiert (1—32), entspricht den Seiten 33—64 der Hefte » Z. N. überhaupt« und enthält, außer obigem Titel und dem Gedichte » Was ich dort gelebt, genossen« auf der nächsten Seite, folgende Aufsätze, S. 3—6: Carlsbad³) (E³: S. 35—38, W. A³); S. 7—9), S.7—32: Joseph Müllerische Sammlung (E³: 3964, W. A. 10—34.)

Die in E<sup>3</sup> enthaltenen Fußnoten: G. z. a. Nw. I. B. 1. H. (S. 33 u. 49) fehlen auf den entsprechenden Seiten 1 u. 17 des Sonderabdruckes. Die Bogenbezeichnungen bei E<sup>3</sup>: C (S. 33) C<sub>2</sub> (S. 35) D (S. 49) D<sub>2</sub> (S. 51) sind im S. A. 4) durch folgende Zeichen ersetzt: \*2 (S. 3) für C<sub>2</sub>, \* \*(S. 17) für D und \*\*2 (S. 19) für D<sub>2</sub>. Außerdem fehlen in E<sup>3</sup> S. 38 am Schlusse des Aufsatzes > Carlsbad die Worte: >Jena, den 1. Juli 1817. Goethe deim S. A. S. 6 enthalten sind. Diese Veränderungen

1) Werke, W. A., VI. B., 471/472.

erscheinen durch die Natur des Sonderabdruckes bedingt.

Der zweite Sonderabdruck, ebenfalls besonders paginiert (1—20) entspricht den Seiten 65—84 von E<sup>8</sup> und enthält die Aufsätze: S. 1—18: Der Kammerberg bey Eger (E<sup>8</sup>: S. 65—82, W. A. S. 76—94) und S. 19—20: Lucii Annaei Senecae Naturalium quaestionum Libro II. cap. 25. (E<sup>8</sup>: S. 83—84, W. A.: S. 211.) Die in E<sup>8</sup> verzeichneten Fußnoten: Goethe zur Naturwissenschaft I. B., 2. H. (S. 65 u. 81) fehlen im S. A. (S. 1 u. 17); die Bogenzeichen E (S. 65) E<sub>2</sub> (S. 67) F (S. 81) F<sub>2</sub> (S. 83) sind im S. A. ersetzt durch die Zeichen: \* (S. 1) \*2 (S. 3) \*\* (S. 17) und \*\*2 (S. 19).

Die Aufsätze »Carlsbad« und »Josef Müllerische Sammlung« sind während Goethes Karlsbader Aufenthalt 1807 entstanden und im selben Jahre im Buchhandel erschienen unter dem Titel: »Sammlung zur Kenntniß der Gebirge von und um Carlsbad, angezeigt und erläutert von Goethe. Carlsbad, gedruckt mit Johann Franieckischen Schriften 1807«, 32 S. in 801). Ein merkwürdiges Zusammentreffen ist es, daß die Redaktionsarbeit an diesem »Geologischen Aufsatz« dem Tagebuch zufolge am 2. August 1807 vollendet wurde 2), am selben Tage also, an dessen Abend Goethe zum erstenmal die Bekanntschaft des Grafen Buquoy machte, Sollte die Widmung gerade dieses Heftchens den Grafen etwa in sinniger Weise an den Gegenstand ihrer ersten Unterredung erinnern? Der Abdruck in den Hesten »Zur Naturwissenschaft überhaupt « I. B., I. H. 1817 besitzt gegenüber den Drucken von 1807 und 1808 (Leonhards Taschenbuch f. d. ges. Mineralogie, II, 3-32) eine neue Einleitung: 1807 u. 1808 heißt es: »Von der Sammlung, welche Joseph Müller ...«, 1817 beginnt es: »Vor geraumen Jahren . . . «. Auf diesen letzten Druck geht auch unser Sonderabdruck zurück, der als solcher in Goedekes »Grundriß« IV, § 243, 17, zitiert wird.

Der Aufsatz »Der Kammerberg bey Eger« ist 1808 während eines längeren Aufenthaltes in Franzensbrunn entstanden, als Goethe den »problematischen Berg<sup>8</sup>)« öfters besuchte. Zuerst gedruckt findet er sich in Leonhards »Taschenbuch f. d. gesammte Mineralogie« III. B. (1809), 3—24. In den Heften »Z. N.« 1817, I. B., 2. H., ist der Aufsatz ebenfalls aufgenommen und daraus stammt auch unser Sonderabdruck, also aus dem

<sup>3)</sup> Goethe > Tag- u. Jahresheste < 1808 (Hempel).



<sup>2)</sup> E3: nach dem Vorgange der Weim, Ausg. (Naturw. Werke, IX. B.) die Bezeichnung für die Hefte >Zur Naturwissenschaft überhaupt 1817«.

<sup>3)</sup> W. A.: Weimarer Ausgabe, Naturw. W., Bd. IX.

<sup>4)</sup> S. A.: Sonderabdruck.

<sup>1)</sup> Goedeke »Grundriß z. Geschichte d. deutschen Dichtung«, IV, 730.

<sup>2)</sup> Goethes Werke, Tageb., III, 252.

Jahre 1817, während Goedeke (IV, § 245, S. 700) als ersten Sonderabdruck erst einen solchen von 1820 kennt.

Die am Schlusse dieser Aufsatzes zitierte Stelle »Lucii Annaei Senecae Naturalium quaestionum Libro II. cap. 25« ist zuerst mit einem Schreiben an Herrn von Leonhard (dd.: Weimar, den 18. Nov. 1808) im »Taschenbuch ..« 1809 (III., 366—367) gedruckt. Da die Beschreibung über die Entstehung der Inseln im Ägäischen Meere, welche Seneca in der oben zitierten Stelle gab, mit der Anschauung Goethes über die Entstehung des Kammerberges zusammentraf, fügte sie Goethe dem Aufsatz über den Kammerberg bei; in Verbindung mit diesem aber finden wir die Stelle erst in den Heften »Zur

Wenige Tage später, am 15. August, schreibt er an den Großherzog: »Graf Bouqoy empfiehlt sich zu Gnaden, er ist noch immer gleich aufmerksam auf alles Wissenschaftliche und gleich thätig im Technischen 1).«

Anerkennt hier Goethe den Gelehrten, so klingt uns aus einem Briefe an seinen Sohn vom 28. August 1818 der innige Ton des diesjährigen Verkehrs mit dem Grafen entgegen: »Mit der fürstl. Schwarzenbergischen Familie und Grafen Bouqoy ist für mich der gesellig belebte Kreis fortgezogen. Wie wohl es mir darin ergangen sollt Ihr mündlich vernehmen ?).«

Auch später vergaß Goethe des Freundes nicht; denn einen Monat später, am 13. September 1818,

July ynderde of I died but home for frank of the Stand of The Spirite frank of the Stand of the Stand of the Stand Amely on Sect. of 13 Ongs 1818

Naturwissenschaft überhaupt« 1817, I. B., 2. H. (S. 83-84), während sie in der Weim. Ausgabe, ebenso wie in Leonhards > Taschenbuch < noch nicht in Verbindung mit ihm zu treffen, sondern im Brief an Leonhard abgedruckt ist. Diese Sonderabdrücke haben wohl, wie der Sonderabdruck aus Leonhards > Taschenbuch < 1808 (II, 3-32)1) bloß zu privaten Zwecken gedient, sind also wahrscheinlich nicht im Buchhandel erschienen. Daraus erklärt sich auch ihre geringe Verbreitung, wenigstens sind uns nur einige Empfänger bekannt, darunter der Rat Grüner, der am 28. Mai 1820 in »Goethes Briefwechsel mit Rath Grüner« berichtet: »Vor der Abreise beschenkte Goethe mich mit seinem am 1. Juli 1817 zu Jena geschriebenen Werkchen, betitelt "Zur Kenntniß der böhmischen Gebirge". «

Am Tage nach der bedeutungsvollen Widmung, das ist am 13. August 1818 hat Goethe »Mit Gr. Paar und Bouqoy auf dem Posthof gespeist<sup>2</sup>)«.

<sup>2</sup>) Tageb., VI, 236.

lesen wir unter den Expeditionen: »Medaille an Grafen Bouqoy Prag »).«

Die Sendung begleitete der folgende, im Exz. Graf von Buquoy'schen Schloßarchiv zu Gratzen unter der »gelehrten Korrespondenz« des Grafen von Buquoy aufgefundene, bisher ungedruckte Brief:

Hiebey gedenke oft und viel des treu verbundenen, Freundes und Bruders. Geschrieben im Augenblicke des Scheidens, in Hoffnung freudiger Wiederkehr. Alle Segnungen wünschend. Carlsb. d 13 Sept 1818

Goethe

Dieser Brief ist auf der ersten Seite eines mit dem Wasserzeichen der Honigschen Papierfabrik in Zaandyk (Fabrikszeichen, darunter: C. & I. Honig) versehenen Quartbogens mit etwas flüchtiger Schrift geschrieben, was sich daraus erklärt, daß Goethe diese Zeilen kurz vor seiner Abreise, die am selben Tage früh

3) Tageb., VI. 242.

<sup>1)</sup> Lesarten zu W. A., Naturw. Werke, IX, 316-317.

<sup>1)</sup> Goethes Werke, Briefe XXIX, 265.

<sup>3)</sup> Goethes Werke, Briefe XXIX, 272.

erfolgte<sup>1</sup>), niedergeschrieben hat. Falls wir unter der an Buquoy gesendeten Medaille eine Porträt-Medaille Goethes zu verstehen haben, kann es nur die große Schadow'sche vom Jahre 1816 gewesen sein, denn im Jahre 1818 gab es außer dieser noch keine andere als die Boltschauser'sche mit dem Jugendbildnis, die hier wohl nicht in Betracht kommen kann. Laut Tagebucheintragung vom 4. März 1818 (Tagebücher, 6. Band, S. 178<sup>19</sup>) hatte Goethe damals an »Direktor Schadow nach Berlin 12 Thlr. für die Medaillen« gesendet.

Die Medaille selbst, die uns an die Schlußverse des sinnigen Abschiedsgedichtes an den Grafen Paar<sup>2</sup>) erinnert:

»Wie muß das nun ein Schatz der Schätze sein, Wenn ihn der Freund im Scheiden treulich segnete!«

hat sich bis jetzt leider nicht vorgefunden. Dagegen befindet sich im Schloßarchiv zu Gratzen ein mit Silberbronze überzogener Gipsabguß des Goethe-Reliefs von L. Posch aus dem Jahre 1827.

Goethes »Hoffnung freudiger Wiederkehr« ging nicht in Erfüllung, doch sollten damit weitere Beziehungen nicht abgebrochen sein. Am 18. Juli 1820 schreibt Goethe von Jena aus an W. J. Tomaschek, der sich in seinen beiden Briefen an Goethe (1818 u. 1820) als »Tonsetzer bei Hrn. Georg Grafen von Buquoy 8)« unterzeichnet, »bitte mich Herrn Grafen Buquoy, dessen wahrer Freundschaft ich mir schmeicheln darf, gelegentlich zum Besten zu empfehlen 4)«.

Am 16. Dezember 1820 bestätigte Goethe den Verlegern des Grafen Buquoy, Breitkopf & Härtel, den Empfang eines seiner Werke <sup>5</sup>), auf Grund derer ihn die Großherzogl. »Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena«, deren Präsident Goethe war, durch das Diplom vom 3. März 1821 zu ihrem Ehrenmitgliede ernannte <sup>6</sup>). Bereits am 3. März 1821 richtete Graf Buquoy ein Schreiben <sup>7</sup>) an den Sekretär der Sozietät, in welchem er für die Ehrung dankt, jedoch erklärt, dieselbe nur dann annehmen zu dürfen, wenn die Sozietät

1) Tageb. VI, 242,16.

außer der Mineralogie auch andere verwandte Gebiete in ihren Bereich ziehe, da er, der sich sauf Mineralogie nie speziell verlegt habe«, sonst wohl nichts Ausgezeichnetes liefern könnte. Auf die liebenswürdige Versicherung 1) des Stifters und Direktors der Sozietät, J. G. Lenz, daß die Sozietät »nicht bloß auf Mineralogie, sondern auch auf Chemie, Physik und Mathematik abzweckt« und jeder Beitrag mit Dank angenommen werde, muß Buquoy einen Beitrag gesandt haben, da Lenz am 30. Jänner 1822<sup>2</sup>) um die Genehmigung des Grafen bittet, seine »klassische Schrift« den Annalen der Sozietät einverleiben zu dürfen. Buquoy unterließ es auch später nicht, Goethe von seinen Forschungen in Kenntnis zu setzen, indem er ihm bereits im April 1821<sup>3</sup>) sein eben erschienenes Werk » Eine neue Methode für den Infinitesimalkalkül« und ferner im Oktober 18224) seine im gleichen Jahre erschienene » Ideelle Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens« zusandte.

Auch die oben erwähnte Sozietät bedachte Buquoy mit mehreren seiner Werke; J. G. Lenz berichtet darüber an Goethe in einem Schreiben vom 29. November 1822 <sup>5</sup>).

In der Schrift • Ideelle Verherrlichung des empirisch erfaßten Naturlebens«, die, 1822 erschienen, das schöne Motto trägt: » Nicht meistre die Natur, sieh unbefangen ihr ins Auge und deute ihren Blick«, spricht Graf Buquoy auch von dem »merkwürdigen Antagonismus an dem Wesen unserer ideellen Anschauung 6)«, wonach der Gegenstand unserer höheren Anschauung eines um so intensiveren Erfaßtwerdens fähig ist, je beschränkter, einseitiger, weniger aufgeschlossen er ist; dagegen desto weniger intensiv erfaßt werden kann, je allseitiger, differenzierter, »je kühner nach der Sphäre des Schönen sich erhebend« er ist, so daß unser in dem Reiche des Unorganischen so hoher Evidenz sich rühmendes Wissen oft zum bloßen »Ahnen« wird, wenn wir uns nach dem Reiche des Lebens aufschwingen, wie die das Ȋußere Erscheinen«, das Maßgesetz allein berücksichtigende Überzeugung des Geometers zu einer sauf keinen letzten Grund zurückzuführenden, unwillkürlich hineinreißenden Begeisterung« werde beim Dichter, dem alles dargeboten ist, seins zu werden mit seinem Eigen-

6) I, 68 ff.

<sup>5)</sup> Goethes Naturwissenschaftliche Correspondenz (1812-1832), hrsg. v. Bratranek (1874), 123. Brief.



<sup>2)</sup> Sauer, Goethe und Österreich I, 141.

<sup>3)</sup> Ebds. II., 96 u. 98.

<sup>4)</sup> Ebds. S. 99.

b) Tageb. VII, 259: An Härtel und Breitkopf wegen des Grafen Bouquoy.

<sup>6)</sup> Diplom im Original im Schloßarchiv Gratzen. Dasselbe entspiicht im allgemeinen dem im 2. H. des IV. Jahrg. der »Chronik« reproduzierten Exemplar und unterscheidet sich von diesem vor allem dadurch, daß es mit Ausnahme des Datums »3. März 1821« durchwegs gedruckt ist, also auch die Worte: »S. Erlaucht den Hochgebornen Grafen und Herrn Herrn Georg Buquoy, kaiserl. königl. wirklichen Kämmerer.«

<sup>7)</sup> Konzept im Schloßarchiv Gratzen.

<sup>1)</sup> Brief v. 26. März 1821, ebds.

<sup>2)</sup> Brief im Schloßarchiv.

<sup>3)</sup> Tageb. VIII, 311: Büchervermehrungsliste 1891: 30. April.

<sup>4)</sup> Ebds. S. 322.

wesen«. Und Buquoy fährt fort: »Wie herrlich drückt dies Göthe in seinem Tasso aus! Hier heißt es vom Dichter:

>Sein Auge weilt auf dieser Erde kaum; Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur; Was die Geschichte reicht, das Leben giebt, Sein Busen nimmt es gleich und willig auf.

Bloß als Randglosse zu dem »schönen Gedichte« will Graf Buquoy die den »Gegensatz des streng philosophischen Forschers zum Dichtere behandelnden folgenden sechs Strophen betrachtet wissen, von denen die ersten vier an je zwei, die fünfte und sechste an je drei der 14 aufeinander folgenden Verse im Tasso (bis »seltsam ihm erscheinen«) anknüpfen. Nur einige der schönsten von diesen 50 Versen (S. 69-72) müssen genügen:

Aus der ersten Strophe (siehe 1.):

»Sein (des Forschers) Auge haftet starr an dem Objecte seiner Forschung.

Nicht das Object beherrschet seinen Geist und lös't die Schwingen

Zum kühnen Fluge ihm in's Zauberreich der Phantasie; Nein! er, der kalt gebietende, drückt seines Denkens Stempel Dem Gegenstand mit deutlich tief gegrab'nen Zügen ein.«

Und aus der zweiten Strophe (siehe 2.): »Nur was in blinder Unterwürfigkeit Sich in den Schranken des Gesetzes reget: Nur was von Regel und von strenger Formel Stets klar und unzweideutig Kunde giebt; "Nur dieses ist's, das vor des Denkers Throne Mit Huld und Gnade aufgenommen wird.«

Goethe selbst erhielt dies Werk, in welchem Buquoy seinem Dichtergenius huldigt, am 12. Oktober 1822 1).

Am 11. Dezember 1824 sendet Goethe wieder »Herren Breitkopf & Härtel nach Leipzig, den Empfangschein wegen des Buquoy'schen Werkes<sup>1</sup>)«.

Am 5. Juli 1822 weilte Großherzog Karl August in Gratzen<sup>2</sup>), dem Herrschaftssitze des Grafen Georg von Buquoy, und erneuerte die bereits erwähnten freundschaftlichen Beziehungen zur gräflichen Familie; an diesem Tage war auch in dem Städtchen mit der altehrwürdigen Burg der Rosenberge eine kleine Goethe-Gemeinde versammelt und wohl war da auch Goethe »mitten unter

Wir konnten früher schon darauf hinweisen, daß Buquoy nicht nur Goethe, dem Naturforscher, sondern auch dem Dichterfürsten seine Verehrung

zollt: in seinen Anregungen für philosophischwissenschaftliche Forschung und dichterische Begeisterung« (Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1827) zitiert Buquoy häufig den West-östlichen Divan, den er nur in der ersten Ausgabe von 1819 kannte, welche das ihm gewidmete Gedicht »Enweri sagt's . . . « noch nicht enthielt. Dem Aufsatze »Ueber die physiologische Bedeutung der Gebehrdensprache« (S. 389-340) setzt er als Motto die Verse aus dem Gedichte » Wink« (Buch » Hafis«) vor:

Das Wort ist ein Fächer; zwischen den Stäben Blicken ein Paar schöne Augen hervor.«

der Skizze »Geometer, Philosoph, Dichter« (S. 550-551), der er die Verse des Divans

»Doch wenn wir dich unter uns zählen sollen. So mußt du das Schönste, das Beste wollen.«

voranstellt, reicht er dem sin unendlicher Sphäre unendlich Vieles findenden Dichter« die Palme, Endlich geht er direkt von Goethe aus in der »Parallelsetzung zwischen einem Naturgesetze und einem von Göthe ausgesprochenen Gesetze der Aesthetik (S. 597-599): Göthe sagt: Es giebt nur drei echte Naturformen der Poesie: die klar erzählende, die enthusiastisch aufgeregte und die persönlich handelnde: Epos, Lyrik und Drama<sup>3</sup>). In einem analogen Sinne dürfen wir sagen: Es giebt nur drei echte Naturformen der an dem Erdleben real gewordenen Idee des Urgeistes: die als Successivschichtung, die assimilativ, und die als Willkühr sich aussprechende: Stein, Pflanze, Thier.« Darnach würde dem Lithoismus das »Epos des Irdgewordenseyns«, dem Phytoismus die »Lyrik tellurischen Waltens«, dem Zoismus das »Drama hervortretenden Erdlebens« entsprechen. Dies der kurze Inhalt der sinnigen Parallelsetzung, die, wie auch jene Glosse zu den Versen aus »Tasso« u. a. früher genannten Stellen von des Grafen für Natur, Weltweisheit und Poesie gleich begeistertem Sinn Zeugnis geben.

Genau zwei Jahrzehnte hindurch, von 1807 bis 1827, können wir also die Beziehungen Goethes zu Buquoy, die seit 1813 unter dem Zeichen der Farbenlehre, seit 1818 vornehmlich unter dem des »Divans« standen, immer aber von inniger Freundschaft verklärt waren, verfolgen; seit 1818 treten

<sup>3) »</sup> Westöstlicher Divan. 1819. pag. 381, Hier strebt Göthe, im Gegensatze zu der bisherigen künstlichen Klassifikation der Dichtungsarten, nach einer natürlichen; ungefähr wie Jussieu, Décandolle, Sprengel u. s. w., im Gegensatze von Linné und Wildenow, das Pflanzenreich zu klassifizieren trachteten.« Siehe hiezu Goethes Aufsatz »Naturformen der Dichtung« in den Noten und Abhand-3) A. Teichl, Geschichte der Stadt Gratzen , S. 297. | lungen zum Divan. (W. A., Werke, VII, 118—120.)



<sup>1)</sup> Tageb. VIII, 323, Büchervermehrungsliste.

<sup>1)</sup> Tageb., IX, 305.

sie gegen jene zum Grafen Kaspar von Sternberg, mehr zurück.

In verklärter Gestalt lebte Goethe in Buquoys Andenken fort; die Worte, mit denen er die deutschen Klassiker den griechischen und römischen gegenüberstellt: »Athmet dort (bei den Griechen und Römern) ein freierer Genius, eine kräftigere Menschennatur, eine grandiosere Simplicität, ein nationalerer Sinn; — so zeugt hier (bei den

Deutschen) Alles von staunenswerter Erudition, von einem allumfassenden Ueberblicke, von unübersehbarer Vielseitigkeit, von durchdringender Subtilität, von Kosmopolitismus 1)«, dürfen wir ohne Bedenken in erster Linie auf Goethe beziehen, und wieder müssen wir an Goethe denken, wenn in den »Spaziergängen eines zweiten Wiener Poeten« von dem Grafen Georg Buquoy gesagt wird:

»Nur vor echter Erdengröße hat er freudig sich geneigt.«

## Neues zur Geschichte des Liedes »An den Mond«.

Von K. Rhode, Charlottenburg.

(Schluß.)

Und nun gar die lokale Beziehung in G. I.: »Wie ein Gespenst an den Fluß gebannt<sup>1</sup>)!« Das soll nach Fritz von Stein besagen, die Laßberg finde im Grabe keine Ruhe, ihr Schatten müsse immer am Flusse umgehen. Es ist schwer zu begreifen, wie Stein darauf verfallen konnte, dem Dichter, seinem einstigen Erzieher, solch eine Absicht zuzutrauen. Man erstaunt darüber um so mehr, als Goethe in dem Briefe an Steins Mutter vom 19. Jänner 1778 (W. W. a. a. O. Nr. 666, S. 207/208) seinen ganz anderen Standpunkt deutlich zu erkennen gibt. Es heißt in diesem Briefe: Er habe zur Erinnerung an die arme Christel an einem Plätzchen, wo man in höchster Abgeschiedenheit ihre letzten Pfade und den Ort ihres Todes übersehen konnte, mit Jentschen ein Stück Felsen ausgehöhlt; sie hätten die Arbeit bis in die Nacht hinein betrieben, zuletzt noch er allein bis in die Todesstunde Christels. Nun habe er an Erinnerungen und Gedanken just genug und könne nicht wieder aus seinem Hause. Auch die Freundin möge sich schonen und nicht heruntergehen. Diese einladende Trauer habe etwas gefährlich Anziehendes, wie das Wasser selbst und der Abglanz der Sterne des

Himmels, der aus beiden leuchte, sei verlockend. Er könne es seinen Jungen nicht verdenken, die nun des Nachts sich nur zu dreien hinüberwagten; auch an ihnen würden eben die Saiten der Menschheit angerührt, nur gäben sie bei ihnen einen roheren Klang. — Aus diesen Worten geht klar hervor, daß Goethe nichts weniger als gespenstergläubig war. Seine Jungen waren es; aber zu ihnen stellt er sich ausdrücklich in Gegensatz. Was ihn bestimmte, das Haus nicht zu verlassen, das ist die Furcht. er möchte, wenn er zu all den traurigen Gedanken, die durch den Tod der Laßberg in ihm aufgeregt sind, noch weitere häufte, am Ende selbst freiwillig aus dem Leben scheiden.

Auch noch ein anderer Umstand läßt die

Auch noch ein anderer Umstand läßt die Deutung, die Fritz von Stein der Stelle gibt, als ungereimt erscheinen.

Nachdem der Redende Vers 9 den Mond als Zeugen dafür angerufen hat, wie »so beweglich« sein Herz, das immer brenne, sei, paart er ihn (durch den Ausdruck »Ihr«) im 11. Verse mit einem anderen nicht genannten Wesen und schreibt es dem von ihnen beiden auf ihn geübten Einfluß zu, daß er die Gegend nicht verlassen könne. Der Zusammenhang erfordert unter dem anderen die in Vers 7 genannte »Liebste« zu verstehen, aber die Steinsche Überlieferung weiß nur von einem Freunde (dem Schweden von Wrangel), nicht von einer »Liebsten«, der Laßberg zu berichten. (Schöll-Fielitz. Goethes Briefe an Charlotte von Stein. Bd. I, S. 433 Anm. 4 zu S. 117.) Hat etwa Stein sich durch den Ausdruck »des Freundes« in G. II. verleiten lassen anzunehmen, daß in der zweiten Strophe zu lesen sei; »des Liebsten« statt »der Liebsten«? Wenn nicht, wer war für ihn der andere, der mit dem Mond zusammen das Herz der Laßberg an den Fluß gebannt hält? Dies Rätsel wird sich schwerlich lösen lassen.

Was Schiller hier verderbenträchtig nennt, drückt Goethe durch die analoge Wendung aus: »Vom Tode (nämlich vom kommenden Tode) schwillt.«

<sup>1)</sup> Buquoy, »Ideelle Verherrlichung d. empir. erfaßten Naturlebens«, I, Einleitung, XXVIII—XXIX.



<sup>1)</sup> Schöll und andere nach ihm (vergl. Wahle Bd. I, S. 520, Anm. 3 zu S. 519) haben die »lokale Beziehung« auf die unglücklich liebende Christel in den Worten gesucht: »Wenn in öder Winternacht er (der Fluß) vom Tode schwillt«; aber in diesen Worten kann doch nur eine seit-liche, nimmermehr eine örtliche, Beziehung gefunden werden. Was der Dichter in G. I. mit den Worten »Vom Tode schwillt« gemeint hat, sagt er deutlich in G. II., wo er sie durch »wütend überschwillt« ersetzt hat. Zum leichteren Verständnisse des Ausdrucks »vom Tode schwellen« erinnere man sich der Schillerschen Verse in seiner »Zerstörung von Troja«:

<sup>»</sup>Und auf der Walze künstlichen Wogen Rollt es (das Pferdebild) dahin von Strängen fortgezogen; Verderbenträchtig, schwanger mit dem Blitz Der Waffen rollts in Priams Königssitz.«

Angesichts solcher Ungereimtheit, wie sie in Steins Erläuterung zutage tritt, bleibt auch in unserem Falle nur anzunehmen übrig, was Wahle (a. a. O. Bd. 1, S. VII, Vorwort) allgemein über den Unwert der Steinschen Erläuterungen sagt: Sie böten so viele und auffallende Irrtümer, daß kaum anzunehmen sei, der Verfasser habe dazu Erkundigungen bei seiner Mutter eingezogen.

Glücklicherweise kommt uns noch ein äußerer Umstand bei der Entkräftung der Fritz von Steinschen Legende zu Hilfe. Zur Herstellung des Notenheftes dürfte sein Schreiber Wiener, da es 36 Bogen Text- und Notenschrift umfaßt, etwa drei Wochen Zeit gebraucht haben. Die Schreibgebühren-Quittung ist vom 9. März 1778 datiert; also hat das Lied mit Komposition bereits Mitte Februar 1778 vorgelegen. Die Leiche der Christel von Laßberg ist in der Ilm am 17. Jänner 1778 aufgefunden worden. So bleiben also für die Text- und Tondichtung, einschließlich der Sendung an den Komponisten von Weimar nach Zürich und zurück, vier Wochen übrig. Das geht doch wohl am Ende noch über Entspekter Bräsigs Fixigkeit«!

#### IV.

»G I« ist nicht der Ausdruck der Empfindung eines Weibes, sondern eines Mannes. Der Schlüssel zum Verständnis des Gedichtes liegt in den beiden letzten Strophen. Den Seligpreisungen des Evangeliums nachgebildet, enthalten sie ein sittliches Gebot für das Verhalten gegen Welt und Freund. Da hier ein »weder für noch wider« ausgeschlossen ist, so geht die Forderung auf »Lieben« oder »Hassen«. Natürlich kann dem Freunde gegenüber nur von ersterem die Rede sein. Wie aber steht es mit der Welt? Die Mahnung lautet: Verschließ vor ihr dich ohne Haß! Heißt das nun »liebe« oder »hasse« sie? Fürs »Hassen« scheint die Mahnung: Verschließ Dich ihr, zu sprechen, fürs »Lieben« der Ausdruck: »Ohne Haß!« Wo ist die Lösung? - Der Freund, dem wir zur Liebe verpflichtet sind, steht in, nicht außerhalb der Welt; er ist ein Teil von ihr. Da man den Teil, wenn man das Ganze haßt, nicht lieben kann, so muß man, wenn man dem Freund sich öffnen will, der Welt mit Freundlichkeit entgegenkommen. Die Verse mahnen also: »Nimm freundlich Anteil an der Welt!«¹)

Das ist auch eine Ansicht, zu der der Dichter sich tatsächlich stets bekannt hat. Er gibt ihr folgende Begründung: Unfühlend geht das Leben an unserem Weh und unserem Glück vorüber. Das könnte uns verleiten, uns unwirsch von ihm abzuwenden. Allein die sittliche Vernunft gebietet die Welt erkennen und sie nicht verachten«. Wer sich in starrer Selbstsucht ihr verschließt, vertaumelt unbefriedigt des Lebens schönsten Teil 1).

Die Mahnung, der die Strophen Ausdruck geben ist also: Nimm freundlich Anteil an der Welt, halt stets am Freunde fest und gib Dich ihm aus voller Seele hin! An wen ist sie gerichtet? An die Geliebte, Vers 7 ff.

so würde nur der leicht zu nehmende Verstoß zu rügen sein, daß negativ gesagt ist, was streng genommen positiv zu sagen war. Indem der Dichter aber für >nicht mit« ohne einsetzt, verschleiert er den Sachverhalt. Der Bau der Verse hätte den Gebrauch von »nicht mit« für ohne« wohl erlaubt. Allein, was sie dadurch an Deutlichkeit gewonnen hätten, das hätten sie an Wohlklang eingebüßt. Die Wortverbindung »nicht mit« (das »nicht« betont), zumal am Versanfang, und die durch eine Folge von acht einsilbigen Wörtern (von »Wer« bis »Haß«) hervorgerusene Eintönigkeit ist für ein seineres Ohr verletzend. Dem Dichter selbst mag zur Entschuldigung gereichen, daß auch: »Homer zuweilen schläft«. — Die Redewendung sich vor der Welt verschließen« ist schon vor Goethes Mondlied in einem Cronegk'schen Gedicht an Uz zu finden (Schriften, Aufl., Leipzig 1763, II, S. 312-313, Verse 21-24), doch hier in einem andern Sinn: Cronegk, dem »Welt« das laute Tosen der geschäftigen Welt bedeutet, im Gegensatz zur Einsamkeit, wünscht sich vorübergehend ihm entrückt, in der Einsamkeit »der Freundschaft ganz allein zu leben . Goethe, die Welt als Allgemeinheit fassend, in die der Mensch hineingeboren ist, bekämpft die schwächer oder stärker von uns empfundene Neigung, die Welt als solche dauernd zu verneinen. Wenn man im Mondlied »Welt« im Sinne von »lautem Weltgetümmel« faßt und zu dem Zeitwort »sich verschließen«, »vorübergehend« sich hinzudenkt, so kommt kein Sinn heraus. Denn niemals kann ein Mensch, der sich auf einige Zeit der lauten Welt entzieht, schon deshalb selig sein, (das heißt: beständig glücklich), weil nicht die Unlust an dem Weltgetriebe ihn bestimmt, ihm zu entstiehen.

1) Vergl. die Gedichte: »Das Göttliche« (1783), Vers 13 ff., »An Lottchen« (1776), Vers 36 ff., »An A. Schopenhauer«:

>Wonach soll man am Ende trachten?
Die Welt erkennen und sie nicht verachten!«

» Prometheus « (1774), Vers 46 ff.

» Harreise im Winter« (1777), Vers 35 ff.

»Campagne in Frankreich« (1822), Duisburg, November, A. I. H., Band 30, S. 227 ff.

»Brief an Charlotte von Stein vom 25. März 1776« (W. W. IV. 3, Nr. 425).

H. Siebeck: > Goethe als Denker«, Stuttgart 1902, S. 155—156, > Goethes religiöses Bewußtßein bekundet sich im Sinne der Weltbejahung; seine Reden und Schriften sind voll von Bekundungen dieses weltumspannenden Optimismus und darum auch von Anmahnungen zu Zuversicht und Ergebung unter einen höheren Willen.«

<sup>1)</sup> Die Fassung: »Verschließe vor der Welt Dich ohne Haß«, gibt freilich den Gedanken sehr unvollkommen wieder. Stillistisch weniger bedenklich wäre: »Verschließ Dich nicht mit Haß« Da sich »Mit Haß verschließen« soviel wie »Hassen« heißt (ähnlich wie »sich in Haß verlieren«, oder »sich in Haß entfremden« — Schiller: »die sich entfremdet mir in Haß verschließen« — Jungfr. I, 5),

Der »Mann am Busen«, Vers 19, ist der Liebende; an einen »Freund« von ihm ist nicht zu denken, wo Liebe spricht, kommt Freundschaft nicht zu Wort. Das Ganze ist nun leicht zu übersehen. Die Freundin, seit einiger Zeit dem Leben feind, hält sich dem Freunde fern. Ihr Leid bekümmert ihn; er wünscht, da er ihr nicht zur Seite stehen kann, sich weit von ihr hinweg ¹).

Indessen geht der Mond auf. Als unter seinem milden Blick das Tal sich freundlich aufhellt, zieht Friede in sein Herz<sup>2</sup>).

### V.

Wir folgen dem Gedichte ins einzelne:
Das Abenddunkel ist hereingebrochen. Ein
Liebender, schon lange Zeit bedrückt, weil die
Geliebte sich, dem Leben feind, ihm nicht, wie
ehedem, vertraut, wünscht sich, da er ihr nicht
zur Seite stehen kann, von ihrem Wohnort weit
hinweg. Indessen geht der Mond auf. Als unter
seinem milden Blick das Tal sich freundlich aufhellt, zieht Friede ihm ins Herz.

Füllest wieder 's liebe Tal Still mit Nebelglanz, Lösest endlich auch einmal Meine Seele ganz.

Der sanfte, die harten Gegensätze der gemeinen Wirklichkeit wohltätig mildernde Glanz des Mondes mahnt ihn ans Auge der Geliebten. Wenn sie mit sanftem Anteil den Wechselfällen seines Lebens folgt, fühlt er die Herbigkeit desselben minder.

Breitest über mein Gefild' Lindernd Deinen Blick, Wie der Liebsten Auge mild Über mein Geschick.

1) Das ist der Sinn der dritten Strophe. Sie hat durch ihre dunkle Fassung zum Teil recht schiese Ansichten hervorgerusen. Der »Fluß«, Vers 12, ist selbstverständlich nicht der La uf des Flusses; es ist der Ort gemeint, wo Freund und Freundin wohnen. Der Ausdruck »Fluß« steht hier für den umslossenen Ort. Man hat sich dann gefragt, wieso der Mond, der doch nicht alle Tage scheint und dann so gut, wie hier, an andern Orten auch, den Liebenden am Weggang hindern kann. Hier ist zu sagen: Der Mond allein hält ihn nicht set; er tut es zusammen mit der Liebsten, indem er ihr, wenn sich dem Freunde die Liebe minder sühlbar macht, als Helser an die Seite tritt und ihm die Gegend wieder lieb erscheinen läßt.

<sup>2)</sup> Die für das Lied gewählte Überschrift: »An den Mond« deckt streng genommen nicht den Inhalt. Von 24 Versen sind nur die ersten sechs dem Mond gewidmet, zehn der Geliebten, die übrigen sind unter Mond und Liebste gleich verteilt.

Es nimmt ihn wunder, daß sein so unruhvoll von einem Äußersten zum andern stets hin und her getriebenes Herz — von dessen leidenschaftlicher Bewegung der Mond als treuer Wegbegleiter oft Zeuge war — nunmehr in einen Ruhehafen eingelaufen ist. Denn mag ihm auch, wenn in den Winternächten reichliche Schnee- und Regenfälle die lebenwirkende Kraft des Flusses dem Werke der Zerstörung dienstbar machen, das öde Tal zuwider sein — so willenlos wie ein Gespenst ist er an es gebannt. Da wirkt in erster Reihe die Nähe der Geliebten. Doch läßt ihr Einfluß einmal nach, weil er die Liebe minder fühlt, so tritt der Mond ergänzend ihr zur Seite und macht das Tal ihm wieder lieb.

Das Du so beweglich kennst Dieses Herz im Brand, Haltet Ihr wie ein Gespenst An den Fluß gebannt, Wenn in öder Winternacht Er vom Tode schwillt, Und bei Frühlings Lebenspracht An den Knospen quillt. 1)

Im Herzen friedevoll, wünscht er innigst, daß auch die Liebste sich dem Leben wieder freundlich neigen möge.

Es ist so gabenreich, und welches schönere Glück kann einer Liebenden bereitet sein, als, an den Freund gelehnt, mit ihm zu teilen, was von »verhüllten ferneren Seligkeiten dieser Welt<sup>2</sup>)« in Stunden einsamer Betrachtung dem Herzen ahnend aufgeht!

Selig, wer sich vor der Welt Ohne Haß verschließt, Einen Mann am Busen hält Und mit dem genießt, Was, dem Menschen unbewußt, Oder wohl veracht', Durch das Labyrinth der Brust Wandelt in der Nacht.

Sei's trüber Tag, sei's heitrer Sonnenschein, Ich bin ein Preuße, will ein Preuße sein.

Die hier dem Vaterland gelobte Treue bewährt sich selbstverständlich nur am »trüben Tag«.

<sup>3</sup>) Goethes Rezension der »Gedichte eines polnischen Juden«, »Frankfurter gelehrte Anzeigen« vom 11. September 1772, A. l. H. Band 33, S. 40 ff.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. — Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogl) in Wien. In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.

<sup>1)</sup> Die Verse 15, 16 (und bei Frühlingslebenpracht u.s. w.) sind streng genommen überslüssig, aber als malerischer Redeschmuck, wie ihn der Volksmund liebt, durchaus am Platz. Vergl. z. B. B. Thiersch im »Preußenliede« (1831):

Im Auftrage des Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:

Rudolf Payer von Thurn, IV/2, Heugasse Nr. 56.

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanzlei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XIX. Band.

Wien, 1. Juni 1905.

Nr. 4.

INHALT: Beschreibung der Stuttgardisch-n Militär-Academie von General-Major Franz Joseph Grasen Kinsky (1777). — Zu Schillers Demetrius von Stephan Hock. — Schiller in Goethes Tagebüchern von Paul Pirker (1). — Goethe Bibliographie von A. L. Jellinek.

# Beschreibung der Stuttgardischen Militär-Academie (1777)

vom General-Major Franz Joseph Grafen Kinsky\*).

- § 1. Überhaupt ist in dem Hauß auf 330 Zöglinge Platz, worunter 100 Cavaliers, 200 Eleves und 24 Dänzer.
- § 2. Unter den Eleves werden auch Cavaliers die von mütterlicher Seiten keine Ahnen probiren wodurch der Herzog der Academie relief zu geben gedenket, eingetheilt.
- § 3. Die Dänzer werden als deterioris conditionis angesehen, in allen abgesondert gehalten, der Geburth und moralischen Eigenschaften nach aus den Niedrigsten gezogen.
- \*) Im Dezember 1777 sandte Kaiser Josef II. den GM. Franz Josef Grasen Kinsky nach Stuttgart, um die Einrichtungen der dortigen Militärakademie zu studieren. Was von denselben brauchbar und anwendbar erscheinen würde, sollte bei der bevorstehenden Reorganisation der Wiener-Neustädter Theresianischen Militärakademie, zu deren Direktor der Berichterstatter ausersehen war, zur Anwendung kommen. Während der ganzen Dauer der Jahresprüfungen folgte Kinsky den Vorgängen in der Akademie mit gespannter Aufmerksamkeit und schilderte seine Beobachtungen bis ins kleinste Detail in einem vom 9. Jänner 1778 datierten Bericht an den Kaiser, der in der Schiller-Nummer der »Österreichischen Rundschau« (Band II, Heft 26, S. 627 ff.) abgedruckt ist. Der Name Schillers begegnet uns darin nicht, er ist damals ebensowenig aus der Masse seiner Mitschüler hervorgetreten, wie zwei Jahre später, als Herzog Karl August von Weimar und Goethe dem Jahrtage in der Akademie beiwohnten.
- Graf Kinsky bewundert im allgemeinen die Einrichtungen der Akademie, nur in einzelnen Punkten weicht seine Anschauung von den Aufgaben und Mitteln der öffentlichen Erziehung, die er in den Befehlprotokollen der Neustädter Akademie niedergelegt und im Jahre 1787 in Buchform gesammelt hat (Allgemeine Prinzipen (sic!) zur öffentlichen und besonders Militär-Erziehung. In einem Auszuge des Befehlprotokolls des k. k. M. K. H. [Militär-kadettenhauses, damals k. k Theresian. Militärakademie.] Wien 1787.), von der in Stuttgart geltenden wesentlich ab. Einige Einrichtungen, die ihm in Stuttgart sehr gefallen haben, nimmt er ohne weiteres herüber, so das Institut der Famularknaben und der Aufseher, das »Rangieren« vor dem Essen und die Strafbilletten. Auch die Pflege des dynastischen Gefühls und der Anhänglich-

- § 4. Die Anzahl der Chevaliers ist unbestimmt: So viele als bey Preiß-Austheilungen des nehmlichen Jahres in höchsten Wissenschafften 4 Preise erhalten, erreichen des Chevaliers Kreutz.
- § 5. Die Chevaliers formiren eine Abtheilung in 2 Schlaf Sälen vertheilt.
- § 6. Die Chevaliers wohnen in 2 besonderen Schlafzimmern; in einem die Adelichen in dem andern die Unadelichen, in jedem dieser Schlafzimmer schläft ein Officier.
- § 7. In jedem großen Schlaf Saal auf 50 Cavaliers, wie auch in den zu 50 Eleves schläft ein Officier und 2 Außseher, nebst 4 zugetheilten Bedienten, ihre Betten an der Thür habend; doch haben die Offiziers 1 eigen Zimmer nahe am Schlaf Saal.
- § 8. Der 1<sup>ten</sup> aus Chevaliers und Cavaliers bestehenden Abtheilung sind 4 Aufseher 4 Officiers, und 1 Hauptmann vorgesetzt, die für die gantze Ordnung, und alles zu repondiren haben: Und führt

keit an die Person des Souveräns bringt in Kinskys Gemüt eine verwandte Saite zum Tönen. Dagegen nimmt er bei jedem Anlasse entschieden Stellung gegen den in Stuttgart begünstigten »Disputiergeist« gegen die dort üblichen Lobsprüche, gegen die laxere Auffassung in religiösen Dingen und gegen die oberflächliche Art des Unterrichtes in einzelnen, nach seiner Anschauung sogar recht überflüssigen Nebendisziplinen. Am allerwenigsten kann er sich mit den Konduitepreisen befreunden.

Kinsky hat im ganzen drei Berichte erstattet: zwei derselben sind in der »Österreichischen Rundschau« abgedruckt, der dritte, welcher die gesamte Organisation der Akademie schildert, folgt hier. Die Beilagen, auf welche sich der Berichterstatter beruft, sind im Kriegs-Archiv nicht erhalten.

Als eine der frühesten Gesamtdarstellungen der Stuttgarter Militärakademie aus der Feder eines ihr völlig fernestehenden, unparteiischen und scharfblickenden Beobachters dürfte die hier folgende, bisher gänzlich unbekannte Beschreibunge, deren Original im k. und k. Kriegsarchiv in Wien liegt, hier ein bescheidenes Plätzchen finden.

der Hauptmann über alles, so er für die Abtheilung empfängt, die Rechnung an den Caßierer ab.

- § 9. Die nicht adelichen Zöglinge, Eleves genanndt, sind in 4 Abtheilungen, und eben so viel Schlafsääle eingetheilt, mit ebensoviel Offic: Aufseher und Bediente als die andern.
- § 10. An beyden Enden des Schlafsals ist eine Kammer, die eine zum Behältniß des beständig beyhabenden frischen Wassers, die andre zum Einpudern, und nothwendigen nächtlichen Ge fäßen.
- § 11. Kein Zögling darf ohne Erlaubniß seines Officiers oder Aufsehers aus dem Schlafsaal oder aus dem Lehrsaal gehen: Eben so wenig auch ohne von einem von diesen begleitet zu seyn.
- § 12. Alle Viertel Jahre werden sämmtliche junge Leute Abtheilungs weiße gemeßen, und nach ihrer Größe rangirt, nach welcher sie in Schlafzimmern eingetheilt liegen; Rechts der Gröste, links der 2<sup>te</sup> und so weiter.
- § 13. Das angestellte Personale bey der Academie bestehet in Einem Intendanten, welcher alles dirigirt, dem von einem jeden insbesondere, und im Ganzen alles aufs genaueste muß gemeldet werden. Durch diesen erhält der Herzog, wenn er nicht selbst zugegen ist, schriftlich, sonst aber mündlichen täglichen Rapport: Er darf nicht das geringste vor sich ohne des Herzogs Befehl thun; ferners 1 Major, 5 Hauptleute, 9 Officiers.

Ein Ober Aufseher, dieser ist soviel wie der Adjutant bey einem Regiment. Des morgens hat er bey allen Abtheilungen herumzugehen, und zu fragen, was neues vorgefallen sey. Er bringt alles in einen schriftlichen Rapport, und giebt denselben an den Intendanten. Ehe die Lectionen zu Ende sind, geht er durch alle Lections Sääle; fragt um das vorgefallene nach; wovon er wieder einen schriftlichen Rapport abends übergiebt. Was zwischen dieser Zeit vorgeht, muß ihm gleich gemeldet werden.

Er commandirt das Auf und Abmarschiren beym Tisch. Morgends und Abends ruft er die Abtheilungen in ihre Lectionen ab, welche als dann von Officier oder Aufseher dahin geführet werden; dieses Abrufen geschieht folgendermaßen. Sobald die jungen Leüte angezogen, werden sie Abtheilungs weiße in die Rangier Sääle neben dem Speise Sal in der Ordnung in 2 Glieder Reihen weiß geführt. Nach dem Intendanten gegebenen Rapport marschieren sie Reihen weiß, den Schritt haltend, jeder an seinen Platz. Nach verrichtetem Gebeth und genossenem Fruhstück ruft der Oberaufseher die Lehr Abtheilungen, gleichsam wie auf einen Parade Platz die Wacht Posten, ab, welche durch

- 1 Officier weiter geführt werden. Des Oberaufsehers Verrichtung ist die Mannigfaltigste, unter ihm stehet besonders der Controlor mit seinen Leüten. Er bringt den Officiers die Besehle und macht sie nach der Tour zu den verschiedenen extra Verrichtungen aus.
  - 12 Professores sind in verschiedenen Wissenschafften angestellt
  - 4 Professores in Schönen Wissenschaften
  - 12 Lehrmeister in den Anfangsgründen und Fortgang der latein., französisch., griechisch., italienisch. und englischen Sprache
    - 1 Lehrmeister zum Schön und Rechtschreiben
    - 1 Stallmeister
    - 1 Fechtmeister
    - 3 Danzmeister
  - 1 Medicus
  - 1 Chyrurgus
  - 1 Feldscherr, der beständig im Krankenzimmer seyn muß
  - 1 Caßierer, welcher alles auszahlt.
- 1 Academie Secretaire, dieser hat die Registratur der Academie unter sich. Ihm werden die Rechnungen von den Hauptleuten der Abtheilungen eingeschickt. Er bemerket alle Strafen der Eleves und Cavaliers, deren Aufführung, und Fortgang im Lernen, was nur vorgeht, welches ihm monatlich eingeschickt werden muß: Er macht davon ein Totale vor den Herzog oder den Intendanten, er ist eigentlich der Actuarius aller Vorfallenheiten
- 1 Capitaine d'Armes, dieser hat die Fornituren groß und kleine Montirungs Stücke der Cavaliers und Eleven wie auch alles Weißzeug in seiner Verwahrung: Er giebt die Tafel Wäsch an den Controlor, und empfärgt von ihm die schwarzen: Besorgt auch das neu anzuschaffende; jedoch nicht ohne des Intendanten Besehl
- 1 Controlor Dieser besorgt das Auftragen der Speißen, Tisch decken, Reinigkeit in Speißsaal, Auskühren und Communications Gängen, Lehrsälen und Secessen. Zu diesen Verrichtungen hat er 15 Famulos, die Soldaten Kinder sind, welche Kleidung und das übrig gebliebene Eßen bekommen, darvon werden 8 zum Tischdecken und Saubern gebraucht, 7 arbeiten im Hauße bey den Handwerkern, und lernen zugleich das Schuhmacher, Schneider und Schreiner Handwerk. Die sämtliche Bediente der Abtheilung stehen unter ihm, welche auch Sommers Zeit das herbeigeschaffte Holtz zerschneiden und aufschlichten müßen. Er ist zugleich Aufseher über die Famulos, schläft bey ihnen, sorgt, daß sie in gewiße ihnen besonders von Lehrmeistern gegebenen Lehrstunden kommen, und repondirt

vor ihre Conduite: Er selbst aber nebst allen diesen Leuten stehet unter dem Ober Aufseher. Alles was in die Küche gehört, hat er anzuschaffen. und dafür zu stehen. Von ihm wird gefordert daß die Speißen gut zugerichtet aufgetragen werden. Er hat auf 2 Knechte Besoldung, und nebst dem sind ihm die sogenanndten Schulenberger oder Condemnirte, wie auch dergleichen Weibes Leute zu unterschiedenen Verrichtungen in der Küche zugegeben.

1 Haußmeister. Dieser besorgt alle kleinen Bedürsniße als Lichter, Dinten, Federn, und Papier, sowohl zum Schreiben als Zeichnen, Puder, Pomade pp. darf aber nichts hergeben ohne Quittung vom Intendanten, und schickt seine Rechnung dem Caßirer ein.

1 so genanndter Haußschneider, eigentlich Zimmerwärter, dieser schließt alle Abende nach 9 Uhr alle Thüren der Schlafsäle und Vestibulen zu, sieht in den Gängen und Öfen nach, hat das Holz vor die Academie zu empfangen, und sind ihm auch Schellenberger zur Erhaltung der Sauberkeit beygegeben.

Aufseher sind 13. Diese müßen auf alles worzu sie die Officiers angewießen bey den jungen Leuten genau nachsehen.

Von jeder Abtheilung besorgt einer davon in einem Schlafsal das denen jungen Leuten gehörige Weißzeug, Schuch, Stiefeln, und dergleichen, weil sie solches nicht selbst aufbewahren dürsen. Er hat hierzu ein Zimmer, welches mit Fächern und an solchen bezeichneten Nahmen der Cavaliers oder Eleven versehen ist, worinnen alles was sie nicht täglich brauchen aufgehoben wird. Auch empfängt derselbe von dem Haußmeister, die von Hauß hergegebene Erforderniße an Puder, Federkiehl, Pomade, Schuschmier p. auch das zerrissene repariren zu lassen: Diesertwegen sind die jungen Leute angehalten, so bald ihnen etwas zerreißt, dem Aufseher es sogleich vorzuweisen, denenjenigen, welchen das Hauß alles ohnentgeltlich giebt, wird es von den Handwerks Leuten im Hauß gemacht: Vor die andern so es selbst bezahlen, läßt ers anderswo machen, und übergiebt das Conto der Handwerks Leute dem Capitain der Abtheilung.

§ 14. Täglich hat ein Hauptmann die Inspection, welcher für die gantze Tagordnung zu repondiren hat; Wann die Abtheilungen in die Rangir Säle marchiren, muß er zugegen seyn, und läßt den Oberaufseher die Lern Abtheilungen abrufen. Nach diesen muß er alle Lehrsäle durchgehen, und nachsehen ob die Lehrer alle da sind, als dann dem Intendanten Rapport davon zu gleich gerauchert wird.

geben; dieses befolgt er alle Stunden. Geht ein Lehrer noch ab, so hat er gleich nach ihm zu schicken, zu welchen Ende schon Famuli bereit sind, und meldet es so gleich. Er avertirt die Lehrer, wenns zeit ist aus der Lection zu gehen. Abends nach 9 Uhr sieht er im gantzen Hauß wegen der Ordnung und denen 2 Wachthabenden Bedienten nach. Morgens nach der Suppen, führt er diejenigen Leute, welche mediciniren oder sich klagen, ins Krankenzimmer zum medicus und Chirurgus: Er muß allezeit beym Essen der Kranken zugegen seyn, und wird bey dem Mittag Essen von dem ihm folgenden abgelößt.

§ 15. 7 Officiers haben ihren bestimmten Dienst bey denen Abtheilungen, und den besondern, welcher nach 7 Nummern eingetheilt ist, laut Beilage Nr. 4. Jeder versieht die Woche hindurch von Stund zu Stund, die ihm unter sothaner Nummer angewiesene Verrichtungen, und zu Ende der Wochen, verwechseln diese 1. Officiers ihre Nummern unter einander. Durch dieses wird jeder in Standt gesetzt, das gantze Jahr durch zu sehen, was er zu verrichten hat, und was für Erholungsstunden ihm freybleiben.

§ 16. Da dort, wo bey einer Abtheilung auf diese oder jene Wissenschaft praeparirt oder repetirt wird, und bey den Künstlern und musicis außer der Lection, die Officiers zugegen sind, so hat jeder darauf zu sehen, daß die jungen Leute in der Ordnung bleiben, und ihre Obliegenheit verrichten.

§ 17. Wird ein Officier krank, so muß der, so frey wäre, seine Stunden versehen. Auch wo ein Professor krank wird, hat ein anderer aus einem andern Fach seine Stunden zu lehren.

§ 18. Gleich Abends werden in Schlafsälen die Nacht Lampen angezündet, und die Laternen in Communications Gängen. In einem jeden Saal sind 3 Nachtlichter, welche des Dampfes wegen außerhalb den Fenstern angemacht sind, und die gantze Nacht brennen müßen. Oben, in der Mitte, und gantz unten, wird auch ein Licht angezunden, bey welchem sich die jungen Leute ausziehen und anlegen sollten, doch läßt man denen, so vorsichtig damit umgehen, Lichter zu, vor sich auf ihren Tisch zu stellen.

§ 19. Wenn des Morgens die jungen Leute aus dem Schlafsaal weg sind, werden gleich die Fenster aufgemacht, und Winterszeit biß 10 Uhr aufgelassen, der Bediente kehrt sogleich aus und wischt den Staub überall ab; dieses geschieht auch jedesmahl wann die Lectionen zu Ende sind in Lehrsälen und in Gängen, in welchen auch gleich gerauchert wird.

- § 20. Jeder Cavalier und Elev hat sein eigenes Bett, 1 Stuhl, 1 Tisch mit 2 Schubladen und 2 Neben Kästchen, die Chevaliers haben in ihren Schlafzimmern gantz sauber gemachte Schreib Kasten, hierzu hat er eine schriftliche Anweisung, wo er jedes Stück seiner Equipage hinlegen soll. Das Bett bestehet in einem Strohsack, einer Matratze und 1 Kopfküßen, welches letztere sich alle selbst anschaffen müßen. Zum Zudecken haben die Eleven einen wollenen Deppich, die Cavaliers aber eine abgenähte Couvert Decke.
- § 21. Sobald ein junger Mensch in die Academie aufgenommen ist, muß solcher zu dem Medicum und Chirurgum der Academie geführet werden, und daselbst visitiret werden, ob er ohne Gebrechen und vollkommen gesund sey, alsdann wird er von einigen Professoren geprüft und nach seinen Talenten und Fähigkeiten in eine von den Lehr Abtheilungen gesetzt; Unter 7 Jahren, und von Übelgebauten, wird schwerlich einer aufgenommen.
- § 22. Für jedweden Cavalier und Eleven wird taglich (ohne das Extra Eßen, welches Mitags und Abends in Obst oder Wiltpret, Brey und dergleichen bestehet und der Hofoeconomie besonders verrechnet wird) 8 kr. gerechnet; dafür bekommt er Morgends eine Wasser Suppen; zu Mittag Suppe, Gemüß und Fleisch, aber nicht alle Tage Rindfleisch, und ein Stück Brod; Nachmittøgs wieder ein Stück Brod: Abends eine Wasser Suppen und Brod. Sommerszeit bestehet das Extra Eßen öfters in Sallat und Eyern, saurer Milch, und Winterszeit in etwas gebackenes.
- 38 Kleine Eleven von der 3ten und ebensoviel von der 4ten Abtheilung, bekommen nur die Woche zweymahl des Mittags, niemalen aber des Abends Extra Eßen, außer wann große Parade ist, und die Examina sind, wo sie es Mittags und Abends bekommen; auch Sommerszeit wann gebadet wird.

In allem wird so pünktlich auf die Ordnung gesehen, daß auch an der Tafel einer wie der andere sein Löffel, Meßer oder Gabel p. legen muß.

- § 23. Wenn es anfängt warm zu werden, bekommt zu Mittag alles Wein, welches ohngefähr auf jeden <sup>1</sup>/4<sup>tel</sup> Seidel beträgt; sonsten aber nur sämtliche Cavaliers und die 1<sup>te</sup> und 2<sup>te</sup> Abtheilung der Eleven. Sodann auch die Dänzer das ganze Jahr hindurch.
- § 24. Denen Kranken und Reconvalescirten wird besonders nach ihren Umständen, und wie es der Medicus erlaubt gekocht.

- § 25. Sommerszeit wird alle Morgen um 5 Uhr von einem Aufseher geweckt, Winterszeit aber um 6 Uhr. Nach dem Aufstehen muß jeder sein Bett sehr gut, und so wie es ihm gewiesen worden, zu rechte machen, sich selbsten frisiren, oder durch andere, sich waschen, seine Sachen alle nach der Vorschrift wieder gut rangieren, wozu er biß nach 6 Uhr Zeit hat. Alles müßen sich die Zöglinge selbsten, sogar die Schuch und Stieflen in der Kammer des Saals putzen. Alsdann wird 1/4 tel auf 7 Uhr rangirt, und in die rangir Säle marchirt.
- § 26. Wenn einer von den Cavaliers, oder Eleven Arzney nimmt oder reconvalescirt, muß er sich selbst bey dem Herzog oder dem Intendanten melden. Ist einer in Abwesenheit des Herzogs krank gewesen, es sey so lang es wolle, muß er sich melden.
- § 27. Alle Früh Jahr werden sämtliche junge Leute, einer nach dem andern vom Medico und Leib Chirurgo am ganzen Körper visitirt, und diejenigen, so Curen nöthig haben, aufgeschrieben. Da sie denn biß in Sommer die ihnen dienliche Curen Parthienweiß brauchen.
- § 28. Der Medicus und Leib Chirurgus geht zu allen Kranken wenigstens 3 Mahl des Tages, und giebt täglich zweymal Rapport.
- § 29. Im Sommer wird alle Wochen zweymal gebadet, und nach diesem 1/4 tel Stunde ins Bett gelegt alsdann Spazieren gegangen. Bey dem täglichen Spatziren gehen benennt der Herzog oder der Intendant bey ieder Abtheilung einen Eleven, der mit einer Schar beyläuffig von 25 geht und dafür zu repondiren hat, doch gehen Ober Officiers und Aufsehers dem kleinen Schwarm nach; die jungen Leute können fremdes einander beym Spatzieren gehen reden. Jetzt wird, damit sie Winters und Sommerszeit sich baden und schwimmen lernen ein Badhauß und 2 Weiher gemacht. Offters werden die Cavaliers und Eleves nach dem Abend Eßen im Sommer spatziren geführt: Auch wird ihnen erlaubet eine halbe Stunde im Hof mit dem Ball zu spielen.
- § 30. Wöchentlich werden 2 Mahl die Füße gewaschen des Abends. Die Officiers visitieren jeden besonders, ob sie gut gewaschen und die Nägel beschnitten sind.
- § 31. Keiner darf, unter was für Vorwandt es auch seye, im Saal länger aufbleiben, wenn sich die andern niedergelegt haben. Ebenso darf auch keiner früher als er geweckt wird aufstehen.
- § 32. Abends bey dem Ausziehen stellt jeder seinen Stuhl in die Mitte, vor den Tisch legt er



erstlich den Rock und Camisol hernach die Beinkleider, und das Tag Hembd darauf, sodann das Zopfband, die Stiefnen oder Schuch stellt er unter das Gitter bey seinem Bett. Die Strümpf hängt er zu den Füßen des Bettes, einen zur rechten den andern linker Hand der Säule; ziehet er sich des Morgens an, so hat er gleich wieder zu reinigen, und den Rock und Überrock zu den Füßen seines Bettes zu legen.

- § 33. Jeder täglich bringt sein Besteck mit in Speise Sal im Sack und muß solches nach dem Eßen gleich wieder in Wasser und mit der Serviett abwischen. Man trachtet schon dahin daß jeder Zögling sein eigen Besteck auch von Silber anschafft.
- § 34. Es sind besondere Weibsleute im Hauß, welche die Reinigung der Köpse zu besorgen haben, dabey hat ein Ausseher die Inspection: Ihm werden alle diejenigen so es nöthig haben, angegeben, worüber er ein Verzeichniß führt, und sie Partheien weiß aus den Lectionen zum Reinigen abholt.
- § 35. Jeder Cavalier oder Eleve muß seine Stunden Eintheilung allezeit bey sich haben und auf Verlangen vorweißen.
- § 36. Mittags halb 12 Uhr wird zum Essen marchirt, und <sup>3</sup>/<sub>4</sub><sup>tel</sup> auf 2 Uhr wieder in die Lections Abtheilung, wo sie biß 6 Uhr bleiben.
- § 37. Sonntags wird um 6 Uhr aufgestanden, um 8 Uhr ist die Suppe, und um 10 Uhr Kirche. Nachmittags um 3 Uhr Kinder Lehre, und von 4 biß halb 7 Uhr müßen sie sich mit etwas nützlichem im Saal beschäftigen.

Von 2 biß 3 Uhr können Eltern und Anverwandte auf den Saal kommen, und sie besuchen: diese Leute aber werden von dem Aufseher der Abtheilung aufgeschrieben, und die Meldung dem Ober Aufseher gegeben, der alle in eine Consignation bringt, und dem Intendanten übergiebt. Dieser schickt sie an den Herzog. Außer dem darf keiner von den ersten Chargen ohne Erlaubniß des Herzogs hinein gelassen werden.

- § 38. Der von seinen Eltern oder sonst jemandem etwas geschenckt bekomt, muß es gleich seinem Officier vorweisen, es sey so gering es wolle, er darf kein Geld unter Händen behalten, sondern dem Officier übergeben, von dem er hernach bekommt, was er gut befindet, worüber jeder Zögling selbst eine Rechnung führen muß.
- § 39. In Anwesenheit des Herzogs hat allezeit 1 Cavalier und 1 Elev die Ordonanz bey ihm, ihre Verrichtung ist ihm nach zu gehen, diese aber müßen in 4 Monaten keine Strase oder Billet bekommen haben. Ein Billet bestehet dar-

innen, daß dem Zöglinge, wenn er in Lehr Stunden oder sonsten nicht seine Schuldigkeit bezeigt, von Lehrer oder Officier seinen Fehler auf einen Zettel geschrieben und gegeben wird.

- § 40. In dem Rangir Saale wird von dem Herzog oder dem Intendanten genau nach allem gesehen, und wenn ein Zögling ein Billet hat, muß er solches dem Herzog vorweisen; der Herzog dictirt alsdann die Strafe; in deßen Abwesenheit aber wird das Billet dem Intendanten vorgewießen, der jedoch keine Strafe bestimt, sondern es zuruckgiebt, bis der Herzog zugegen ist, wo der zu bestrafende es alsdann vorweisen muß, und die Bestimmung seiner Strafe erhält. Der ein Billet hat, darf ein Monath lang zu keiner Lustbarkeit, und stehet biß er abgestrafft worden, beym Rangiren allein, beim Spatzierengehen geht er abgesondert nach. Und wann der Herzog in der Academie soupirt, da von jeder Abtheilung 2 auch 3 Zöglinge an einem nah bey des Herzogs Tafel stehenden Tisch gespeiset werden, darf ein solcher 2 Monath lang nicht dabey eßen, wenn er auch abgestrafft worden ist.
- § 41. Alle Monathe votiren die Zöglinge selbst, welcher von ihnen das Distinctions Band tragen darf, derjenige aber, der ein Billet gehabt hat, ist vom votiren ausgeschlossen. Wenn er sein Billet dem Herzog vorweist, und ihm die Strafe dictirt ist, giebt der Herzog das Billet einem seiner Cameraden, der ihm solches vorn zwischen die Camisol Knöpfe steckt, und so muß er es den ganzen Tag tragen.

Ist einer in seiner Conduite oder Lernen liederlich, hauptsächlich aber noch sehr jung, wird ihm ein Verzeichniß gegeben, in diesem sind alle Stunden des Tages bemerket, worinn von jedem Officier oder Lehrer bemerket wird, wie er sich verhalten hat, und es allemal beym Rangiren vorweisen: Bekommt er nur mittelmäßig; so wird er davor angesehen, und wäre es sehr mittelmäßig, bekommt er ein Billet, daß erste Billet ziehet einen moralischen Verweiß nach sich, hernach ist Vermahnen und Strafen fast eins.

- § 42. Die Strafen sind vor kleine Fehler das Cariren, das ist beym Nacht Eßen stehend zusehen vor den 27 jährigen Zögling wie vor den 7 jährigen: bey größeren Verbrechen bekommen die kleinen die Ruthe, die größern aber zu 15 und 20 Prügel, auch sind schon 50 mit dem Stock gegeben worden, die Bestraften läßt man auch durch ihre Cameraden aushöhnen.
- § 43. Die die schlechtesten so wohl moralisch als Physisch zu rechnen sind, und sich nicht bald beßern, besonders wenn es Unterthanen oder

Reversirte sind, werden gerad aus dem Hauß gestoßen. Dergleichen sind seit der Errichtung 700 herrausgekommen, der größte Theil der Zöglinge, auch selbst manche Ausländer sind reversirt Niemand als dem Herzog zu dienen.

- § 44. Der Intendant dictiret keine Strafe, ausgenommen wo einer dadurch zum Geständniß müße gebracht werden, und wo die Umstände wegen den Folgen schläunige Strafe erfordern. Kein Officier oder Aufseher hinngegen darf einen jungen Menschen strafen, eben aber auch so wenig einen Fehler von demselben verschweigen. Wenn er aber durch besondere Umstände von Zorn überwältigt, einem mit der Hand oder sonst einen Schlag gäbe, muß er es nebst den Umständen melden, wo alsdann der junge Mensch noch ein Billet bekomt, und gestrafft wird.
- § 45. Die Lehr Stunden Eintheilung wird alle Jahr von neuem gemacht, dieser Jahr warn solche nach der Beylage Nr. 2. Geschriebene Plans sind nicht 3 Zeilen in der Academie, der Plan ist des Herzogs Wille. Alle Jahre werden neue Wissenschaften tradirt und Änderungen gemacht, weil manche Zöglinge ihren Cursum zu ihrer Bestimmung vollendet, und man sie nicht aus der Academie laßen will, sondern noch weiter zu führen sucht. Ebenso sollen auch jetzt für Juristen und Theologen die orientalischen Sprachen dociret werden, indem nach des Herzogs Willen alles wie auf Universitaeten gelehret werden soll.
- § 46. Die Cavaliers und Eleves werden gleich bey ihrer Aufnahme gefragt, worzu sie Lust haben, und sich dereinsten bestimmen wollen, herrnach wird auf jeden Acht gegeben, ob er die Talente dazu besitzt, und ob er vermög den Fortgang seines Lernens dazu anwendbar sey. Diese Frage wird alle Jahr an ihn wiederholt, ob er bey dem gewählten metier beharret. Schickt er sich dazu, so wird er von der 11<sup>ten</sup> biß in jene Lehr Abtheilungen fortgeführt, die seiner Bestimmung gemäß sind, vermöge Beylage sub Nr. 1. Dabey werden die jungen Leute so eingetheilt, daß so zu sagen dieselbe nach der Verschwisterung der Wissenschafften zusammen gesellet werden, zum Beyspiel Mahler Architekten und Musici beysammen.
- § 47. Daß die jungen Leute aber in der 6<sup>ten</sup> Abtheilung, bey ihrer Bestimmung nicht die Oblique freye Wahl haben, ist daraus abzuleiten, weil kein Catholic, der reversirt ist, zu einer andern geführt wird, die er nicht nach den Würtenbergischen Landes Gesetzen begleiten kann, daher die Catholischen meistens zu den Künsten applicirt werden.

- § 48. Biß zu der 6<sup>ten</sup> Lehr Abtheilung werden die jungen Leute alle Monath locirt vermöge ihren Lernen, daß nehmlich Fähigkeit mit Geschicklichkeit zusammengesetzt, und solcher wegen da bey dieser Location bey den Knaben auf die meisten Fähigkeiten gesehen wird, und ob sie schon ins abgesonderte bey keiner Abtheilung schlechter gehalten werden, wird doch einer vor den andern als distinct angesehen, und wann zum Beyspiel einer aus der 3<sup>ten</sup> in die 4<sup>te</sup> übergesetzet wird, so ist das gleichsam ein Avancement. Bey der Location empfängt derjenige, so Locum primum erhält, ein Band von rothen und gelben Streifen, welches ein Symbol ist zur Distinction, so er hernach wie ein epaulet auf der Achsel trägt.
- § 49. Die Location hat nur von der 11<sup>ten</sup> biß zur 6<sup>ten</sup> Abtheilung statt, denn in der 12<sup>ten</sup> Abtheilung sind nur die gar kleinen Zöglinge, die noch im Lesen unterrichtet werden, und von der 5<sup>ten</sup> biß 11<sup>te</sup> Location ist keine mehr.
- § 50. An dem Stifftungs Tag der Academie werden den Zöglingen, welchen in den Examen durch die Mehrheit der Stimmen ein Preiß zuerkand worden, die Preiße ausgetheilt. Ein Preiß ist vor die Chevaliers, des andere vor die Eleves. In einigen und gerade in den niedrigen Abtheilungen sind deren 4 nehmlich 2 Preise vor die Cavaliers und 2 vor die Eleves.

Wenn 2 Zöglinge über Erhaltung des Preißes gleiche Stimmen haben, wird solches durch das Würselspiel entschieden. Wenn keiner, wie es beym Reuten geschehen ist, was man sagen kann gut wäre, so erhält dennoch der weniger schlechte den Preiß.

Die Preiße bestehen in einer silbernen Medaille mit einem Embleme so sich auf die Wissenschafften der Eleves beziehet.

Ferner in einer silbernen und verguldeten Medaille für die Cavaliers nebst einem Decret aus der Kantzley. Sodann auch in dem Chevaliers Kreutz für die, so 4 Preiße das nehmliche Jahr in höhern Wissenschafften erhalten haben: Und in dem Commandeur Kreutz, welches anstatt aufn Rock, um den Hals getragen wird, so dem bestimt ist, der den 8ten Preiß in hohen Wissenschafften sich das Jahr erworben hat; solches hat bißher ein einziger Cavalier nahmens Normann aus Pommern, der durch seine guten Eigenschafften sich des Herzogs Gnade erworben, erhalten. Der Preiß wegen der Conduite führet aber keinen von jüngern Leuten zum Chevaliers Kreutz; so ist ein gewisser Schwedler, der noch kein einzig Billet bekommen hat, obschon derselbe 7 Jahr in der Academie ist, und 3 Jahr den Conduite Preiß erhielte, doch nicht zum Chevalier Kreutz gelanget. Diese Orden sind nur der Academie anhängig. Ihre Vorzüge bestehen darinnen, daß sie mehr in Ehren gehalten werden, und die Chevaliers speißen in der Academie an einem besondern Tisch. Sonst sind sie aber den andern gleich gehalten.

- § 51. Die Musici bekommen auch Preiße; die blasende Instrumente concurriren zusammen und die Saiten Instrumente auch, doch da mehrere Preiße sind, fallen sie auf jedes blasendes Instrument besonders aus.
- § 52. Von 1<sup>ten</sup> März biß Ende September werden Schuch und leinene Strümpfe getragen, mit Anfang Octobris hingegen legen sie die Stiefeln und wollene Strümpfe an.
- § 53. Derjenige Zögling, so alles vom Academie Hauß erhält, bekomt alle Jahr ein Tag Hembd mit Manschetten, 1 Nacht Hembd, 1 paar wollene Strümpfe und weiße leinene, 1 paar Schuch, und alle 3 Jahr 1 paar Stiefeln.

Die Anzahl derer, so alles vom Hauße bekommen, ist niemals bestimmt, doch sind es immer die mehresten. Es wird aber wo möglich allezeit dahin getrachtet, daß in dem Fall, wo es die Vermögens Umstände der Eltern nicht gestatten, sie doch wenigstens Kleinigkeiten selbsten bestreiten müßen. und sollten es nur 1 paar Stiefeln oder das Zeichnen Papier seyn. Die Montirungs Stücke, so den größern zu klein werden, es sey was es wolle, wird denen kleinern gegeben, und immer getauscht.

§ 54. Ohne die Stücke so der Aufseher von der Abtheilung bey Handen hat, ist von einem jeden bey dem Capitain d'armes eine gantz neue Uniform samt allem Zugehör, 3 Hemde und Manschetten, eben so viel paar Strümpfe, ein Hals Bindel und ein Zopfband.

Die Änzüge sind in 1<sup>ten</sup> 2<sup>ten</sup> und 3<sup>ten</sup> Parade-Anzug, eingetheilt; So wie vom Intendanten die Parade befohlen wird, wird die neue Uniform, ein Hembd, Schuschnalle nebst übrigen Stücken vom Capitain d'armes an die Abtheilung gegeben; sobald die Stücke aber wieder ausgezogen werden, nimmt er sie wieder in Verwahrurg, und besorgt auch das Waschen der Hembder.

§ 55. Jeder Cavalier oder Elev muß wenigstens 8 Hembder mit Manschetten, 3 Schlaf Hembder, 6 par leinene und 3 pr wollene Strümpse, 2 pr Schuch 1 pr Stiefeln, 2 Garnitur zinnerne Schnallen, und von jetzt an 3 Uniform und 1 Überrock haben, weilen allein der Capitain d'armes 3 Hembder, 2 Uniforms, Hosen und was noch dazu gehört, in seiner Verwahrung haben soll, welches er nicht

anders als auf Befehl des Intendanten zum Parade Anzug herzugeben hat.

- § 56. Keiner von den zur music geordneten darf sich unterstehen, von den vorhandenen Music Stücken etwas abzuschreiben, und es zu geben Jemandem auch nicht dem Intendanten, dieses geht auch die Musicmeister an.
- § 57. Zum Waschen hat die Academie 3 unterschiedene Entrepreneurs. Einer wäscht die Parade Hembder, Tisch Tücher, Vorhänge und dergleichen. Dieses besorgt der Capitain d'armes. Ein anderer hat die Tag Hembder, Nachthembde Schlafhauben Strümpfe und dergleichen; dieses besorgt der Aufseher der Abtheilung.

Es haben aber alle nur diejenigen freye Wäsche, die ohne dieß alles vom Hauße bekommen, die andern müßen anderwärts waschen laßen und es bezahlen.

Ein Dritter hat das was zum Bett gehöret, welches durchgängig frey gewaschen und vom Capitain d'armes besorgt wird.

- § 58. Alle 6 Wochen werden die Betten frisch überzogen und alle Viertel Jahre frisches Stroh in die Strohsäcke hergegeben.
- § 59. Die Eleven oder Cavaliers, so gegen Bezahlung aufgenommnn und Pensionisten genannt werden, zahlen ordinaire folgendermaßen,

| Ein K | nab | vor | 7   | biß | 8 | Ja  | hre | n |  | 150         | fl. |
|-------|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|--|-------------|-----|
| Einer | von | 8   | bi₿ | 9.  |   |     |     |   |  | 200         | _   |
| Einer | von | 9 1 | bi₿ | 10  |   |     |     |   |  | 250         |     |
| Einer | von | 10  | biß | 11  | J | ahr | en  |   |  | 300         |     |
| Einer | von | 11  | biß | 12  |   |     |     |   |  | 350         |     |
| Einer | von | 12  | biß | 13  |   |     |     |   |  | 400         |     |
| Einer | von | 13  | bi£ | 14  |   |     |     |   |  | 450         | —   |
| Einer | 14  | biß | 15  |     |   |     |     |   |  | <b>5</b> 00 |     |
|       |     |     |     |     |   |     |     |   |  |             |     |

Und so zahlt er in den folgenden Jahren so er in der Academie bleibt jährlich 500 fl.

Jedoch nehmen sie von den Fremden, wo sie es haben können, auch 6 biß 700 fl. und mehr alljährlich.

§ 60. Das gantze Essen sambt den Extra Speisen beträgt in der Academie 22000 fl.

An Holz wird jährlich gebraucht samt der Küche und allen Öfen der Officiers und des Intendanten 1300 Meß. Vor Reparatur der Gebäude ist ausgesetzt, welches aber nicht hinlänglich ist 500 fl.

Ein Aufseher, welcher als Sergeant bey einem Regiment stehet, hat vom Regiment aus seine Löhnung und von der Academie täglich Zulage 24 xr. wovon ihm 8 xr. vor das Eßen angerechnet werden, alle Aufseher sind bey den Regimentern als Sergeanten eingetheilt. Alle Bediente sind als Gemeine bey den Regimentern geführt, und haben

| von der Academie monathlich 6 fl. Zulage, das Eßen abgerechnet wird. | wovon |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Ober Aufseher hat jährlich                                       |       |
| Zulage 360                                                           | fl.   |
| Der Erste Capitaine hat monathlich                                   |       |
| Zulage 25                                                            | fl.   |
| Die andern 5 Capitains haben                                         |       |
| monathlich 20                                                        | ก.    |

Zulage . . . . . . . . . . . . 13 fl.

Die Staats Uniform und was dazu gehört giebt der Herzog.

Die 8 Lieutenants jeder monathlich

Der Officier hat frey Quartier, Holz und Licht zu genießen.

Der Controllor von der Küche ausgenommen, sonst stehen alle übrige, der Capitain d'armes, Aufseher Feldscher und Haußmeister bey den Regimentern, haben von dorther ihre Gage, und von der Academie Zulage.

Die Verheyratheten haben noch für ihre Famillen Quartiergeld jährlich . . . . 75 fl.

Die Besoldung der Lehrer bestehen in Folgenden

2 Lehrer in der lateinischen und griechischen Sprache . . . . 350 fl.
Von den Professoren in den andern Sprachen und Antiquitaeten hat jeder jährlich . 500 fl.
Der Professor Philosophiae . . 600 fl.

| Der I     | Profes | SOF   | Hist  | or | iae |    |     |    | 600         | ſl.  |
|-----------|--------|-------|-------|----|-----|----|-----|----|-------------|------|
|           | >      | I     | Mathe | m  | ati | С  | ur  | nd |             |      |
| Ph        | ysic . |       |       |    |     |    |     |    | 600         | fl.  |
| 3 Pro     | fesso  | res J | uris, | w  | οv  | on | eir | ег | 700         | fl.  |
|           | der    | 2 te  |       |    |     |    |     |    | 600         | ٠ſ١. |
|           | der    | 3te   |       |    |     |    |     |    | <b>50</b> 0 |      |
| Besoldung |        |       |       |    |     |    |     |    |             |      |

Der Professor medicinae hat . . 700 fl. und hat als Hofmedicus extra Besoldung.

Alle übrige vorher benanndte haben keine Nebendienste, sondern sind Leute, die zu Tübingen ihre Studia absolviret haben, und Expectanten auf Dienste sind.

In der Religion giebt der Professor Ciesh und Muller Unterricht, wovor ein jeder mit 150 fl. von der Academie bezahlt wird, hinngegen sind sie auch bei dem Stutgardischen Gymnasio angestellt, wo jeder jährlich 500 fl. Besoldung inclusive Deputat hat.

Der Mahler Guiball hat gegen 2000 fl., wobey er aber die Bau Aufsicht auch besorgt, und alle Künstler und Werkmeister stehen unter ihm.

Professor Uriot hat 1700 fl.

Der Hofrath Stahl hat wegen Jagd und Forstwissenschaften von der Academie 500 fl. daneben sitzt er aber bey der Landes Deputation in Müntz und Berechnung Sachen, wovon er auch besoldet wird.

Franz Graf Kinsky
Gen Feld Wachtm.

## Zu Schillers »Demetrius«.

Von Stefan Hock.

Die Goethe-Gesellschaft in Weimar hat ihren Mitgliedern anläßlich der Schillerfeier unter anderen Festgaben den Monolog der Marfa (II, 1) — der Tradition nach die Frucht von Schillers letztem Arbeitstag — in getreuer Nachbildung der Handschrift überreicht 1). Ein halber Foliobogen, auf der einen Seite folgende Verse enthaltend 2):

(I) 1175 Es ist mein Sohn, ich will nicht daran zweifeln.
Die wilden Stämme selbst der freien Wüste
Bewaffnen sich für ihn, der stolze Pohle
Der Palatinus wagt die edle Tochter
An seiner guten Sache reines Gold,
1180 Und ich allein verwärf ihn, seine Mutter?
Und mich allein bewegte nicht der Strom Odem
Der muthbegeistert alle Hersen hebt,

1) Schriften der Goethe-Gesellschaft. Bd. XX.
2) Zählung der Verse nach Kettner, Schriften der Goethe-Gesellchaft. Bd. IX. Die kursiv gedruckten Abschnitte entsprechen unserem Faksimile (unten S. 42 u. 43).

Und in Erschüttrung bringt die ganze Erde? Er ist mein Sohn, ich glaub an ihn, ich wills, 1185 Jch faße mit lebendigem Vertrauen Die Rettung an, die mir der Himmel sendet!

(II) Er kommt, er zieht mit Heereskraft heran,
Mich zu befreien, meine Schmach zu rächen!
Hört se ne Trommeln, seine Kriegstrompeten!
(eingeschoben) O hört ihr Völker eures Königs
Ruf.

1190 Jhr Dölfer 3) Kommt alle, komt von Morgen und Mittag

Aus euren Steppen, euren ewgen Wäldern In allen Zungen, allen Trachten kommt, Zäumet das Roß, das Rennthier, das Kameel, Wie Meereswogen strömet zahllos her,

1195 Und dränget euch zu eures Königs Fahnen!
(eingeschoben:) Wie Flocken Schnees die der
Arktur ergießet.

O warum bin ich hier beschränkt, gebunden, Machtlos mit dem unendlichen Gefühl!

<sup>8)</sup> Schwabacher: von Schiller gestrichen.

Du ewge Sonne die den Erdenball
Umkreißt, sei du die Botin meiner Wünsche;
1200 Du allverbreitet ungehemmte Lust
Die schnell die weitste Wanderung vollendet,
O trag ihm meine glühnde Sehnsucht zu!

(III) Ich habe nichts als mein Gebet, mein Flehn,
Das schöpf ich flammend (über glühend) aus

der tiefen Brust, 1205 Das send ich gläubig in des Himmels Höhen, Der Mutter Thränen und der Mutter Segen und wie gewaffnete

Heerschaaren send ichs mächtig dir entgegen!

Diese Fassung (C) ist die letzte, die uns von Schillers Hand erhalten ist. Wendet man das Blatt, so liest man die Verse des ersten Abschnittes (I) in skizzenhafter Form (A), der Dichter tastet gleichsam nach Ausdruck und metrischer Gliederung; dieses Monologfragment schließt an die vorausgehende Szene (Marfa, Hiob) unmittelbar an, der Rest der Seite ist leer. Ein zweites, am oberen Rande beschnittenes Blatt (B) im Weimarer Archiventhält bloß Abschnitt II; die Rückseite ist leer 1).

Die Wiener Schiller-Ausstellung hat aus dem Besitz der Herren Philipp und Julius Wertheimer ein Blatt zutage gefördert, das am unteren Rande beschnitten ist und die Abschnitte I und III enthält. Daß es zu B gehört und die gesuchte Ergänzung des Weimarer Blattes darstellt, ergibt sich aus folgenden Argumenten:

A (nur im Auszug).

Es ist mein Sohn. Ich will nicht daran zweifeln

Die fremden Völker waffnen sich für ihn.

nn, Der Fremdling (darüber: stolze Pohle) selbst der stolze Pohle, waffnet (darüber: glaubt an ihn),

Von Sendomir wagt

Wagt seine edle Tochter an

An die Gerechtigkeit seiner Sache und ich sollt ihn Verwerfen, seine Mutter — Ich allein

D nicht theilen,
D alle Herzen schwindelnd faß

D alle Herzen schwindelnd faßt Er ist Mein Sohn! Ich glaub an ihu. Ich wills!

Ich faße mit lebendigem Vertraun Die Rettung an, die mir der Himel sendet. B (erstes Stadium).

Es ist mein Sohn. Ich will nicht daran zweifeln.

Die fremden Völker waffnen sich für ihn,

Der stolze Fürst, der Palatinus selbst Don Sendomir wagt seine edle Cochter Wagt seine edle Cochter

Der Palatinus wagt Die edle Cochter au sein gutes Recht, Und ich allein verwärf ihn, seine Mutter? Ich allein

Verwärf ihn, feine Mutter? Mich allein

Mich rührte nicht der allgemein Er ist mein Sohn, ich glaub an ihn, ich wills,

Ich faße mit lebendigem Vertrauen Die Rettung an, die mir der Himmel sendet.

- 1. Es wurde von Schillers Sohn Ernst am 25. Mai 1837 dem Herrn Ferdinand Wertheimer geschenkt. (Vgl. unten S. 44 das Faksimile des Schenkungsblattes.)
- 2. Die Breite des Blattes beträgt 21 cm, das Weimarer Blatt ist ebenso breit. Am Schnittrande ist der Rest eines Wasserzeichens sichtbar, ein nach unten offener Kreisbogen und in diesem schräg aufsteigend das Ende eines gezackten Balkens: der oberste Teil des sächsischen Wappens, das, nebst den Buchstaben JGH, das Wasserzeichen des Weimarer Blattes bildet.
- 3. Das Blatt enthält auf der Vorderseite den Abschnitt I; fügt man das Weimarer Blatt an (Abschnitt II), so gibt es eine richtige Folge; auf der Rückseite oben schließt sich dann Abschnitt III lückenlos an.
- 4. Das Weimarer Blatt bietet uns die Fassung B; sie ist älter als C, jünger als A, wo II und III noch fehlen. Das Wiener Blatt zeigt im Abschnitt III eine ganze Reihe von Versuchen; es ist offenbar die erste Niederschrift, aus der III C hervorgegangen ist. Daß Abschnitt I auf unserem Blatte zwischen A und C in der Mitte steht, ergibt sich aus der folgenden Nebeneinanderstellung, zu der die oben abgedruckte Fassung C zu vergleichen ist:

B (letztes Stadium) 1).

Es ist mein Sohn. Ich will nicht daran zweifeln.

Die wilden Völker waffnen sich für ihn,

Der Fremdling glaubt an ihn, der stolze Pohle

Der Palatinus wagt die edle Tochter An seiner guten Sache reines Gold. — Und ich allein verwärf ihn, seine Mutter?

Mich rührte nicht der allgemein

Das sich durch alle Herzen strömend wälzt?

Er ist mein Sohn, ich glaub an ihn, ich wills,

Ich faße mit lebendigem Vertrauen Die Rettung an, die mir der Himmel sendet.

Gegen meine Annahme sprechen nur zwei Umstände, die sich aber wechselseitig erhellen:

1. Auf dem Weimarer Blatte ist am oberen Rande der Rest eines Buchstabens sichtbar. Nun ist freilich von dem H unserer letzten Zeile (I) die eine Schlinge, die nach unten zu, ein wenig offen (auf unserem Faksimile wird es nicht deutlich), ich glaube aber nicht, daß auf dem Ergänzungsblatt mehr als ein Pünktchen davon zu sehen wäre.

2. Unser Fragment ist etwas über 15 cm, das Weimarer 19 cm hoch, in Summa etwas über 34 cm. Das scheint mir um etwa 4 cm zu wenig zu sein, aber gerade das gibt die Lösung. Vom

<sup>1)</sup> In der Handschrift durch Striche an der Seite bezeichnet.



<sup>1)</sup> Das Weimarer Faksimile läßt, um Raum zu sparen, II B unmittelbar auf I A folgen und erschwert dadurch die Orientierung.



Monolog der Marfa (Demetrius.). Rückseite des Blattes (Abschnitt III).

The land seiner Semetimes

I lafing. I Same.

zum framiligen Autrahes den farm Ferdinand Werthbeim de facion Marifs ung Acigo bing windgagelend. Lälen den 25% oher 1837.

Schenkungsblatt des María-Monologes.

Abschnitt II enthält das Weimarer Blatt die erste Niederschrift. Nichts wahrscheinlicher, als daß der fehlende Streifen von 3—4 Zeilen durch Versuche zu II ausgefüllt war und, wie unser Blatt, von Ernst von Schiller abgetrennt und verschenkt wurde. Solch schmaler Handschriftenstreifen sind gar viele in Privatbesitz. Damit würde ein größerer Buchstabenrest auf dem Weimarer Blatt seine Erklärung finden.

Das Wiener und das Weimarer Blatt gehören also zusammen und bilden die Fassung B des Monologs. Das ist für die Textherstellung nicht ohne Bedeutung. Neben Schillers eigenhändigen Niederschriften gibt es von unserem Monolog noch ein Manuskript von der Hand des Dieners Rudolph. Kettner hat in seiner Demetrius-Ausgabe angenommen, daß Schiller dieses noch selbst redigiert habe, und infolgedessen die Varianten dieser Handschrift (r) in den Text gesetzt. Suphan 1) ist gegenteiliger Ansicht; C stelle die vom Dichter

gewollte Form dar, r benütze Fetzen der älteren Fassungen zur Abrundung und Ergänzung von Lücken; er kann dies nur für I und II, wo ihm A und B ältere Fassungen boten, wahrscheinlich machen. Unser Fragment (III) bietet nun weitere Belege für die Richtigkeit von Suphans Ansicht:

1203: mein Gebet und Flehn B und r. — mein Gebet, mein Flehn C.

1204: aus der tiefsten Seele B und r. — aus der tiefen Brust C.

1206: Wie eine Heerschaar send ich dirs entgegen! B und r. — und wie gewaffnete Heerschaaren send ichs mächtig dir entgegen! C.

1203—1206: Die Versschlüsse Flehn: Seele: Höh(e)n: entgegen B und r. — Höhen: Segen: gewaffnete: entgegen C.

Noch in B haben einzelne dieser Stellen eine weitere Entwickelung erfahren. Wer nicht annehmen will, daß der Dichter die weggefegten Brosamen zusammengelesen und aus ihnen ein schales Ragout gebraut hat, der muß in C die letzte Schillerische Fassung des Monologs erblicken.

<sup>1)</sup> Schriften der Goethe-Gesellschaft, XX, 12 ff.

# Schiller in Goethes Tagebüchern

ausgezogen von Paul Pirker.

Im folgenden sind jene Stellen aus Goethes Tagebüchern verzeichnet, welche sich auf Schillers Leben und Werke beziehen. Die Arbeit erstreckt sich über die Tagebücher vom Jahre 1775—1805. Ich habe den Text und die Orthographie der Weimarer Ausgabe beibehalten. In eckiger Klammer [] stehen meine Anmerkungen, bezw. Ergänzungen. Die Titel Schillerscher Dichtungen sind gesperrt. Die Ortsveränderungen führe ich an, da das Verständnis des kurzgefaßten Textes durch sie erleichtert wird und ein längeres Schweigen Goethes über Schiller sich so erklären läßt.

#### 1796.

- Jan. 3.
- Nach Jena.
   Abends Schiller.
  - 6. Abends Schiller.
  - 11. Abends Schiller.
  - 14. Abends Schiller. Xenien.
  - 17. Nach Weimar.
- Febr. 16. Nach Jena.
  - Fing an zu dictiren an Werthers Reise. Abends Schiller.
  - 19. Abends Schiller.
  - 22. Schiller [erzählt] von seinen Akademischen und ersten Theater Abentheuern.
  - 27. Roman. Schiller.
  - 29. Roman. Schiller über die Albrecht.
- März 4. Roman. Abends Schiller.
  - Tischgesellschaft bei mir. Herder, Wieland, Schiller Voigt Jffland.
- April 7. Circe Collation bes. die Jenenser und Frauen, die Schauspieler pp
  - 10. Mit Jffland nach Jena.
  - II. Don Carlos.
  - 20. ging Schiller zurück nach Jena.
  - 21. früh Cellini 2te Sendung an Schiller.
  - 28. Nach Jena.

Mai

- 29. Mittag bey Schiller mit Körner und Graf Geßler.
- I. Bey Schillers mit den Freunden.
- 8. Mittag Schillers Abends Klubb.
- 14. Mittag Schiller.
- 15. Mittag Schiller. Abend Hufeland. Zelters Lieder.
- 28. Cellini. Mit Schiller Roman 1) Jdylle.
- Juni 15. Vierte Liefer. Cellini. Jdylle pp an Schiller
- Juli 4. Cellini. Berg Session. Zweyter Brief von Schiller über das achte Buch.
  - 5. Dritter Brief von Schiller.
  - 16. Mittags bey Hofe. Abend Jena.
  - 17. Mittag Schiller.
  - 18. Abends Schiller.
  - 19. fuhr ich Abends mit Loder nach Weimar.
- Aug. 18. Abends Jena.
  - Bey Loder nach Tische Schiller Abends. [Beobachtungen an Raupen angefangen.]
- Sept. 1. In Weimar.
  - Früh Jdylle. Mittag Schiller<sup>2</sup>) Abends v. Münchhausen.
- Okt. 5. Kam ich nach Weimar zurück.

## 1797.

- Jan. 10. Früh gegen 9 Uhr von Leipzig. Abends um 11 Uhr in Weimar.
  - Früh 1/28 Uhr nach Jena. Zu Schiller, Hernach zu Schiller, wo sich auch meine Gesellschaft und
  - 1) Wilhelm Meister.

    9) Goethe befand sich in Jena.

- die Humboldtsche befand. Nachts 1/2 I2 Uhr kamen wir wieder nach Weimar.
- Febr. 1. Vorletzte Sendung Cellini an Schiller.
  - 12. Nach Jena mit H. Geh. R. Voigt. 13. Abends von Jena zurück.
  - 20. Früh 1/211 Uhr von Weimar nach Jena. Mittags bey Schiller.
  - 21. Bey Schiller zu Mittage, besonders über die Farbenlehre, und über die Verhältnisse der verschiedenen einfachen und gemischten Farben. Abends Fräul. Imhof bey Schiller.
  - Zu Schiller, der mir den ausführlichen Plan der drey ersten Acte seines Wallensteins erzählte.
  - 23. Mittag zu Schiller.
  - 25. Abends Schiller.
  - 26. Mittags bey Schiller, wo Fr. v. Stein und Frau von Imhof waren, dann Niethammer und Hufeland. Philosophisches Journal erstes Stück dieses Jahres. Viel über diese und andere Gegenstände.
- März 5. Früh am sechsten Gesang. Mittag zu Schiller.
  Auch den Nachmittag daselbst.
  - Abends zu Schiller über die Wirkung des Verstandes und der Natur bey der Handlung der Menschen, besonders derer, die sich für frey erklären.
  - Mittags zu Hause, dann spatzieren, darauf zu Schiller, über dramatische Arbeiten besonders über die Comödien.
  - Mittag bey Schiller. Liebe um Liebe von Wieland.
  - Abends bey Schiller, wo auch Humboldts hinkamen.
  - 12. Zu Schiller. Erzählung früherer Geschichten. Nach Tische Legations Rath Humboldt über Fichtens neue Darstellung der Wissenschaftslehre im philosophischen Journal.
  - 13. Nachmittags Schlegels Griechen und Römer und Klopstocks Grammatische Gespräche. Abends zu Schiller, viel über epische Gegenstände und Vorsätze.
  - 14. Abends zu Schiller, wo Legat. R. v. Humboldt war und Fichtens neue Darstellung der Wissenschaftslehre aus dem philosophischen Journal vorgelesen wurde.
  - 15. Mittag zu Schiller, nachher an Klopstock und Schlegel weitergelesen.
  - 16. Früh am ersten Gesang corrigiert, dann zu Schiller, wo der Legations R. die neue Darstellung der Wissenschaftslehre weiter vorlas. Abends viel mit Schiller über die Tendenz zur Speculation. Auch über die Erfordernisse eines Gedichts Kunst, Natur und Geist.
    Fourcroy philosophie chimique pag. 16. en general les corps les plus colorès sont les meilleurs

Juni

conducteurs. la cause de ce Phenomene est inconnue.

17. Zu Schiller, über die Rubriken der einzelnen

Gesänge.

- 18. Früh in Schillers neuem Garten um die Einrichtungen zu überlegen; vorher den ersten und zweyten Gesang noch einmal durchgegangen. Körners Brief, verunglückter Vortrag, sowie auch Vorschlag der Einrichtung. Scherz über die Demüthigung und Anrufung des heil. Philippus Neri.
- Mittags bey Schiller. Nach Tische [kamen] Leg. R. v. Humboldt und Prof. Niethammer; die Fichtische Theorie ward durchgesprochen.
- Früh den Schluß des letzten Gesangs. Anfang zur Abschrift der drey letzten Gesänge. Diese Nachmittags bey Schiller vorgelesen.
- 23. Früh den Äschylus. Sodann spatzieren. Neue Idee zu einem epischen Gedichte. Nachmittag zu Schiller darüber gesprochen.
- 25. Zu Hause gegessen, dann bey Humboldts die letzte Hälfte des Gedichtes gelesen. Dann zu Schiller über das Gedicht.
- 27. Die Übersetzung des Agamemnons durchgegangen in Schillers Garten. Dann zu ihm ins Haus, wo er viel über das Gedicht sprach.

 Nach Tische Vorlesung des Jul. Cäsar von Schlegel bey Humboldts.

- Mittags zu Schiller, wo Frau von Lengefeld und von Beulwitz waren.
   Vor Tische waren Friedrich Schlegel und Leg.
   R. v. Humboldt dagewesen. letzterer wegen des Äschylus.
- 30. Abends bey Schiller gelesen.

31. zurück nach Weimar.

April 12. Früh die vorletzte Sendung Cellini an Schiller abgeschickt,

- Bücher, in Ordnung Aristoteles Poetik. Choephoren des Äschylus.
- 28. Aristoteles Poetic. Homers Odyssee.

29. Früh nach Jena. Abends bey Schiller.

- Mittags bey Schiller, gegen Abend zurück nach Weimar.
- Mai 19. Nachmittag nach Jena. Abends bey Schiller im Garten.
  - Die Flehenden des Äschylus. Abends bey Schiller, Fortsetzung des Gesprächs über des Aristoteles Dichtkunst und die Tragödie überhaupt.
  - gegen Abend Prof. Woltmann, sodann zu Schiller. Vorlesung seines Prologs. Abends viel über Ariost, Milton und s. w.

Notanda.

Petrarchs Testament.

Artige Idee, daß ein Kind einem Schatzgräber eine leuchtende Schale bringt.

Merkwürdige griechische Sprichwörter.

Andreae Schotti Adagia graeca Antverpiae 1612.

- 22. Früh das Blumenmädchen. Abends bey Schiller, wohin Herr von Gleichen kam. Verschiednes über die Theilung des Wallensteins. Vorlesung des Blumenmädchens.
- 25. Plinius Natur-Geschichte, dann spatzieren und bey Schiller. Nachmittags Heerens Ideen über den Handel der alten Welt Abends auf die Triesnitz. Zurückgefahren mit Doctor Schleusner, Reinhard, Gries.

Das Gesetz macht den Menschen Nicht der Mensch das Gesetz.

Die große Nothwendigkeit erhebt Die kleine erniedrigt den Menschen.

- gegen Abend Bergrath v. Humboldt. Dann zu Schiller.
- Abends bey Schiller. Berechnung mit Cotta, einen Theil des Prologs zum Wallenstein. Son gli spropositi philosophia per tutti.
- Am letzten Gesange. Ward derselbe abgeschrieben. Gozzi, König der Genien und wahrer Freund. Fuldas Abhandlung über die Reise der Kinder Israel. Abends bei Schiller,

30. Abends bey Schiller, war die Sache mit Schlegel

in Bewegung.

- 3. Um 6 Uhr spazieren mit Hr. Rath Schlegel.
  Abends bey Schiller über die neuen Romanzen.
- Aufaug des Vampyrischen Gedichtes. Abends zu Schiller, über den neuen Almanach, besonders die Romanze.

 Das Ende des Vampyrischen Gedichts. Abends bey Schiller.

- Das Vampyrische Gedichtes Bajadere abgeschrieben und Schillern Abends gegeben. Über die beiden Sujets, über Don Juan. Von Merck, seinem Character, Bildung und Einfluß.
- Schluß des epischen Gedichtes. Ram und die Bajadere. Abends Vorlesung bey Schiller.
- Ideen zu einem Reiseschema. Abends zu Schiller, mit ihm darüber conserirt.
- 9. Expedition nach Weimar. Indische Romanze Schluß.
- 10. Den Schlegelschen Aufsatz über Romeo durchgesehen, mit Friedr. Schlegel spazieren, Thibaut vorher. Zu Schiller einen Augenblick. Abends Lord Bristol. Die nationelle, individuelle Einseitigkeit und Pedanterie macht mit den ausgebreiteten Kenntnissen, Weltbekanntschaft und vornehmen Liberalität einen besondern Contrast.
- II. Früh Character des Lord Bristol und einiger andern. Zu Schiller, verschiednes über Charactere, seine Taucherromanze, über Comedie.
- Abends bey Schiller. Verschiedenes über die Reise.
- 15. Abends zu Schiller, über naive und sentimentale Dichtung, Verwandtschaft und Trennung. Auwendung auf unsere Individuen. Aussicht auf die nächsten Arbeiten.
- 16. Mittags bey Schiller. Abends nach Weimar.

Juli 11. Kam Abends Hofr. Schiller.

12. Schiller, Hirt, Bötticher zu Mittage

18. Ging Schiller weg.

Aug. 16. Nach Tische Brief an Schiller über Sentimentalität gewisser Beobachtungen. [Von Frankfurt datiert.]

31. Hierauf ein wenig spatzieren und dann in das Schauspiel. Es ward Don Karlos von Schiller

gegeben. [In Stuttgart.]

Sept. 4. Merkwürdig war mirs, daß das Publikum, wenn es beysammen ist, es mag seyn wie es will, durch sein Schweigen und Beyfall ein richtiges Gefühl verräth. Sowohl im heutigen Stücke als neulich im Karlos, wurden die Schauspieler fast nie, einigemal über das Stück applaudiert. [Stuttgart.]

# Goethe-Bibliographie 1905.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

XII.\*) (bis April 1905.)

## Allgemeines.

Bölsche, W., Goethe im zwanzigsten Jahrhundert. 5. verm. Auflage. Berlin, Wunder. 1905. 80. 75 S. 1.20 M.

Dörwald, Der Sturm und Drang. (Zur Behandlung Goethes und Schillers im deutschen Unterricht.) - Lehrproben und Lehrgänge. 1905. Heft 82. S. 64-74.

Eichler, F., Das Nachleben des Hans Sachs vom XVI. bis ins XIX. Jahrhundert. Leipzig, Harrassowitz. 1904. [IV. Abschnitt, S. 165-200: Goethe und Wieland. - Ś. a. S. 227. Register.]

Geiger, L., Drei Goethe-Schriften. - Allgemeine Ztg. Beilage. 1904. Nr. 266.

Über: Bode, Stunden mit Goethe. — Stahl, Wie sah Goethe aus? - Litzmann, Goethes Faust.]

Hammer, W. A., Goethe in Frankreich. - Wiener Abendpost. 1904. Nr. 173. (30. VII.) [Rezension von Baldensperger, (Chronik XVIII, S. 50)]

Heyfelder, E., Die Illusionstheorie und Goethes Ästhetik. (Asthet, Studien 2.) Freiburg i. Br., Heyfelder. 1904. gr.-8°. 201 S. 4 M.

Kohler, J., Dantes »Beatrice«. — Aus Kultur und Leben. Gesammelte Essays. Berlin, Elsner. 1904. S. 91-102. [und thre Nachwirkung bes. auf Goethe.]

Krüger, H., Goethe. - Altonaer Tagblatt. 1905. Nr. 68. [Über Hermann Grimms »Vorlesungen«.]

Lorentz, P., Goethes Auffassung vom Wesen des Glücks. Zeitschrift f. d. deutschen Unterricht. 1905. XIX, S. 145—162, 300—304.

Meyer, R. M., Goethe als Psycholog. — Goethes Art zu arbeiten. — Goethe in Venedig. — J. P. Eckermann. — Gestalten und Probleme. Berlin, G. Bondi. 1905. S. 56-150.

Ricek-Gerolding, L. G., Goethe-Bildnisse. - Alldeutsches Tagblatt. 1905. Nr. 26.

Sell, K., Die Religion unserer Klassiker, Lessing, Herder, Schiller, Goethe. [Lebensfragen. hrsgeg. v. H. Weinel.] Tübingen, Mohr. 1904. 80. 2.80 M.

[rez.: H. Stephan, Litt. Z.-Bl. 1904, Nr. 48] Sachs, C., Goethes Bekanntschaft mit der englischen Sprache und Literatur. - Neuphilologisches Zentralblatt. 1905. Nr. 1.

Viator, Goethe und die Engländer. Eine Skizze. - Janus. Studien und Kritiken für Freunde der Literatur. Hrsg. von O. Hellmann. Jauer. 1904. S. 467-471.

Weilen, A. v., Rezension von Bielschowsky, Goethe. II. Bd. – Zeitschrift f. d. österr. Gymnasien. 1904. LV, S. 1115-1120.

Witkowsky, G., Goethe-Schriften. - Das Literarische . Echo. 1905. VII, S. 975-985.

[Über: Diez, Heinemann. R. M. Meyer, Goethe. — Koester, Briefe der Frau Rat Goethe. — Stahl, Wie sah Goethe aus? — Rathlef, Goethe — pathologisch. — Grotefend, Königslieutenant Graf Thoranc. — Klein, Goethes Frau. — N. v. Milde, Maris Pawlowna. — Goethe u. d. Frauenfrage. — Stein, Goethe als Theaterleiter. — Münz. Goethe als Erzieher. — Krüger-Westend, Goethe u. d. Orient. — Seiling, Goethe u. d. Materialismus. lismus.

Goethes Werke, Jubiläumsausgabe, Bd. 9, 17, 20, 25, 30, 34, 35. — Goethes Werke, hrsg. v. K. Heinemann, Bd. 9-11. — Goethe. Wilhelm Ernst-Ausgabe. — Aufsätze, hrsg. von W. v. Seidlitz, — Lichtenberger, Łle Faust de Goethe«. — Litzmann, Goethes »Faust«. — Enders, Katastrophe. — Minor, Goethes Fragmente vom ewigen Juden. — Schröder, Sesenheimer Lieder von Goethe und Lenz. — Bode, Stunden mit Goethe. 1-2. - Abeken, Goethe in meinem Leben.]

Wustmann, R, Goethe als Erneuerer. — Von deutscher Kunst. Leipzig, F. W. Grunow. 1904, S. 22-32.

## Biographisches.

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

Chamberlain, H. St., Goethe und Schiller. Eine Einleitung in ihren Briefwechsel. - Die Neue Deutsche Rundschau. 1904. XVI, S. 52-66.

Donner-Richter, O. v., Die Thoranc-Bilder in der Provence und im Goethe-Museum zu Frankfurt a. M. -Jahrbuch des Freien Deutschen Hochsstifts. 1904. S. 183-264.

Dreßler, M., Hegel-Goethe. Ihre Gemeinsamkeit und Unterscheidungen. - Wartburgstimmen. 1904. S. 347

[Siehe Chronik, Bd. XVIII. S. 50.]

Geiger, L., Frau Christine Reinhard über Goethe. -Allgemeine Ztg. Berlin, 1904, Nr. 166. (22./VI.)

Joran, Th., Le voyage de Goethe en Italie. - Choses de Allemagne. Paris, Rudeval. 1904.

Lollis, C. de, Il Baedeker de Goethe i Italia [Volkmann]. - Nuova Antologia. 1904. CXCVI, S. 221-229.

Goethe und Österreich. Briefe mit Erläuterungen. Hrsg. v. Aug. Sauer II. (Schriften d. Goethe-Gesellsch. 18.) Weimar. 1904. gr.-8°. XCII. 1414 S.

[Bd. I. s. Chronik Bd. XVII, S. 19. Rez.: E. Guglia, Wiener

Zig. Nr. 196. Bd. II. rez.: A. Hauffen, Deutsche Arbeit III, 685-689 — G. Karpeles, National-Zig. 1904. Nr. 388; Neues Wiener Tagbl. Nr. 151. 154; J. Minor, Frankfurter Zig. 1904. Nr. 159.]

Goethes Briefe. Ausgewählt und in chronologischer Folge mit Bemerkungen herausgegeben von E. v. d. Hellen. IV. Bd. (1797-1806.) Cotta'sche Handbibliothek Nr 101. Stuttgart, Cotta. 1905. kl.-8°. 296 S. 70 Pf.

Goethes Briefe an Frau v. Stein nebst dem Tagebuch aus Italien und Briefen der Frau v. Stein. Mit Einleitung von K. Heinemann. (Cotta'sche Handbibliothek Nr. 102 - 104.) Stuttgart, Cotta. 1905. kl.-8°. 1 Bild (à 60) 2.40 M.

Hofmannsthal, H.v., Die Briefe des jungen Goethe. -Neue Deutsche Rundschau. 1904. XV, S. 1269-1271.

Bossert A., Les derniers amours de Goethe. — Revue bleue. ) 5 Serie I, S. 459-461.

[Über A. Sauer, Deutsche Arbeit. S. 293-307. S. Chronik XVIII, 123.

Hartmann, G. v., Franz v. Elsholtz über Goethe und Ulrike. - Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1904. S. 367-373.

Heuer, O., Die Büste Mariannens v. Willemer [von Karl Rumpf im Frankfurter Goethe-Museum]. - Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1904. S. 374-375.

Jacobs, E., Beethoven, Goethe und Varnhagen v. Ense. Mit ungedruckten Briefen von Beethoven, Oliva, Varnhagen u. a. — Die Musik. 1904. IV, I (XII). S. 387-402. Steig, R., Goethe in Bettinens Darstellung. - Jahrbuch

des Freien Deutschen Hochstifts. 1904. S. 339-360. Vulpius, W., Die Familie Vulpius. - Stunden mit

Goethe. 1905. I, S. 85-106.

Werner, R. M., Zu Ulrikens » Erinnerungen «. - Deutsche Arbeit. 1904. III, S. 505-506.

[Hinweis auf ein Feuilleton Laubes, N. Fr. Pr. 19. u. 20. August 1879.]

<sup>\*)</sup> Vergl. Chronik, XIX, S. 15 u. 16.

## Werke.

Goethes Werke. Hrsg. im Austrage der Großherzogin Sophie von Sachsen, I. Abt., Bd. XXXI. [Italienische Reise. Hrsg. v. J. Wahle. Red. Erich Schmidt.] II. Abt., Bd. XIII. [Naturwissenschaftl. Schriften. Nachträge, Namen und Sachregister zu Bd. VI-XII. Hrsg. v. M. Morris, Red. J. Wahle, B. Suphan.] Weimar, Böhlau. 1904. gr.-8°. III, 342 S. 3.80 M. und X, 535 S. m. 32 Abb. und 1 Taf. 8.20 M.

## Lyrik.

Goethes Gedichte. Auswahl. Hrsg. v. Karl Macke. II. (Kleine Bibliothek, Nr. 100—102.) Hamm, Breer & Thiemann. 1905. kl.-8°. VIII, 280 S. 90 Pf.

[Bd. I, s. Chronik XVIII, S. 51.]

- Goethes Lieder, Sprüche, Balladen u. a. epische Gedichte. Auswahl. [Schöninghs Textausgaben alter und neuer Schriftsteller Nr. 33.] Paderborn, Schöningh. 1905. kl.-8°. 72 S. 30 Pf.
- Ilgenstein, H., Goethes Lyrik. Gegenwart. 1904. LXV, Nr. 12.

[Über Litzmann, »Goethes Lyrik«.] Litzmann, B., »An Schwager Kronos«. — Stunden mit Goethe. 1905. I, S. 106-112.

[Aus »Goethes Lyrik«, 2 A.]

Lucerna, C., Die südslavische Ballade von Asan Agas Gattin und ihre Nachbildung durch Goethe. (Forschungen zur neueren Literaturgeschichte XXVIII). A. Duncker. 1905. gr.-8°. VII, 70 S. 2 M.

Teetz, F, Aufgaben aus Goethes Gedankenlyrik. (Aufgaben aus deutschen, epischen und lyrischen Gedichten.) Leipzig, Engelmann. 1905. 80. VII, 151 S. 1.29 M.

## Epos.

- Ewige Jude: Traumann, E., Goethes Fragment vom ewigen Juden. - Frankfurter Ztg. 1905. Nr. 54, 55. Über Minor, Goethes Fragment vom ewigen Juden (Siehe Chr. XVIII, 50) ]
- Werner, R. M., Zu Goethes > Ewigem Juden <. Studien sur vergleichenden Literaturgeschichte. 1905. V, S. 182-184.
- Hermann und Dorothea: Goethe, J. W. v., Hermann und Dorothea. (Wiesbadener Volksbücher Nr. 59,) Hrsg. vom Volksbildungsverein zu Wiesbaden). Wiesbaden, H. Staadt. 1905. kl.-8°. 80 S. 15 Pf.
- Goethes Hermann und Dorothea. Hrsg. v. E. Clemens. Autogr. von A. Schöttner. (Sammlung deutscher und ausländischer Dichtungen in Gabelsbergerscher Stenographie. II.) Wolfenbüttel, Heckner. 1904. kl.-8°. 106 S. I M.

#### Drama.

Faust: Goethes Faust. I. Hrsg. v. E. Clemens. Autogr. von A. Schöttner. (Sammlung deutscher und ausländischer Dichtungen in Gabelsbergerscher Stenographie 1.) Wolfenbüttel, Heckner. 1904. kl.-8°. 141 S. 1.25 M.

– Bayer, J. Eine Faust-Einrichtung von Eckermann. — Neue Freie Presse. 1905. Nr. 14.517 (22./I.) [Nachtr. v. E. Casile ebenda Nr. 14.525 (29./1.)]

- Heynacher, M., Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust. - Stunden mit Goethe. 1905. I, S. 143-148.) — Kohler, J., Fausts Pakt mit Mephistopheles. — Aus Kultur und Leben. Gesammelte Essays. Berlin, Elsne 1904. S. 102-116.

[Aus Goethe-Jahrbuch 1903. S. 119 ff.]

- Komorzynski. E. v., Das Urteil eines Altösterreichers über den II. Teil des »Faust« [August Gottlieb Hornbostel (1786 - 1838)] - Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien. 1904. LV, S. 196-198.

- Lichtenberger, E., Le »Faust« de Goethe. Esquisse d'une méthode de critique impersonnelle. - Revue

germanique. Paris. 1905. I, S. 1-36.

- Mackall, L. L., Soane's Faust Translation now first published, from the unique advance sheets sent to Goethe in 1822. — Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1904. CXII, S. 277-297.

Q u i n k e, W., Bühnenerscheinung des Mephisto. — Stunden

mit Goethe. 1905. I, S. 140-142.

[Zu Nechanski Chronik, XVIII, S. 4 u. Stunden m. Goethe. S. 66-70, 142-143. Schultz, F., Rezension von J. Minor, Goethes Faust. I, II. 1901. — Archiv für das Studium der neueren

Sprachen. 1904. LXIII, S. 416-420. Werner, R. M., Eine Parallele zum Faust (II, 5 A. V, 229 f.) - Studien zur vergleichenden Literatur-

geschichte. 1905. VI, S. 185-186.

[Aus Abraham a St. Clara, Passauer Ausgabe III, 223 f.]

Buurman, M., Das Problem im Lenau'schen Faust. – Protestantenblatt. 1904. XXXVII, Nr. 22.

Kienzl, W., Mephistopheles. Oper von Arrigo Boito. - Aus Kunst und Leben. Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche Literatur. 1904. S. 178-189.

– Faust, Musikdrama von Heinrich Zöllner. – Aus Kunst und Leben. Berlin, Allgemeiner Verein für deutsche

Literatur. 1904. S. 125-136.

Götz von Berlichingen: Goethe, Götz von Berlichingen. Schauspiel. Für Schulgebrauch und Selbstunterricht hrsg. von G. Frick. (Deutsche Schulausgaben.) Leipzig, Teubner. 1905. 80. 138 S. 50 Pf.

- Albert, P., Götz von Berlichingens Bube Georg und sein Tod im Bauernkrieg. - Frankfurter Ztg. 1905. Nr. 88.

Iphigenie: Wohlrab, M., Die Entstehung von Goethes Iphigenie. - Neue Jahrbücher f. d. klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 1904. XIV, S. 135-139.

Jery und Bätely: Goethe, Jery und Bätely. Singspiel. Musik und vollständig neue Bühneneinrichtung von G. Hartmann. (Universal-Bibliothek Nr. 4651.) Leipzig, Reclam. 1905. kl.-8°. 32. S. 20 M.

Laune des Verliebten: Werner, R. M., Die Laune des Verliebten « und Gellert. — Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. 1905. V, S. 186-195.

Torquato Tasso: Wasner, G., Studien zu Goethes Tasso. — Tägliche Rundschau. Unterhaltungs-Beilage. 1905. Nr. 69, 70, 72.

Was wir bringen: Maak, F., Das Goethe-Theater in Lauchstädt nebst dem von Goethe zu seiner Einweihung gedichteten Vorspiel » Was wir bringen« und einem Auszuge aus der alten Badeliste von 1721-1842. Ein Beitrag zum Schillerjahr 1905. Lauchstädt, Häcker. 1905. 80. IV, 81 S. m. Abb. 1 M.

#### Prosa.

Goethe: Kareis, Goethes Elektrizitätsforschung. -Österreichische Rundschau. 1904. I, S. 460-472.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. - Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogl) in Wien. In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins ver
antwortlicher Redakteur:
Dr. Rudolf Payer von Thurn
IV/2, Heugasse Nr. 56.

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S. Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XIX. Band.

Wien, 24. Dezember 1905.

Nr. 5-6.

INHALT: Goethe-Abende. — XXVII. Jahres-Vollversammlung. — Jahres-Bericht 1903 und 1904. — Rechnungsabschluss 1904. — Grundbestimmungen. — Goethe nach Juel (mit einer kartonnierten Beilage), — Goethe Bibliographie (XIII.) von A. L. Jellinek,

# GOETHE-ABENDE.

Mittwoch, den 24. Jänner 1906, Privatdozent Dr. Stephan Hock: Österreichische Dichter im Goethe-Hause.

Mittwoch, den 14. Februar 1906, Dr. August Nechansky: Goethe in der Darstellung von Möbius.

Mittwoch, den 14. März 1906, Hofrat Prof. Dr. J. Minor: Goethes Ewiger Jude.

Dienstag, den 3. April 1906, Prof. Dr. Valentin Pollak: Goethe und Adalbert Stifter.

# Die XXVII. ordentliche Jahres-Voll-Versammlung

fand Mittwoch, den 13. Dezember 1905, unter dem Vorsitze des Obmannes, Sr. Exzellenz Dr. Wilim Vortragssaale helm Ritter von Hartel, des Wissenschaftlichen Klub statt. Schriftführer Dr. Rudolf Payer von Thurn verlas den unten folgenden Jahresbericht, der Kassier Dr. August Nechansky den Rechnungsabschluß, namens der beiden Revisoren Prof. Ignaz Pölzl das Revisionsprotokoll, die ohne Debatte zur Kenntnis genommen werden. Der Vorsitzende sprach den genannten Funktionären den Dank der Versammlung für ihre Mühewaltung aus und ersuchte die beiden Revisoren, Dr. Immanuel Brüch und Prof. Ignaz Pölsl, sich auch im kommenden Jahre dieser Mühewaltung zu unterziehen. Bei der hierauf nach § 7 der Statuten vorgenommenen Neuwahl des Ausschusses wurden für die nächste dreijährige Funktionsperiode

auf Vorschlag des Mitgliedes Dr. Adolf Weiß von Tessbach die bisher dem Ausschusse angehörenden Herren: Regierungsrat Dr. Eugen Guglia, Se. Exzellenz Dr. Wilhelm Ritter von Hartel, Prof. Karl König, Se. Exzellenz Dr. Karl Graf Lanckoronski, Hofrat Prof. Dr. J. Minor, Hof- und Gerichtsadvokat Dr. August Nechansky, Offizial Dr. Rudolf Payer von Thurn, Finanzlandesdirektionspräsident Georg Freiherr von Plenker, Dr. Viktor Wilhelm Ruß, Hofrat Prof. Dr. J. Schipper, Edgar Spiegl von Thurnsee, Hofrat Wilhelm Freiherr von Weckbecker, Prof. Dr. Alexander Ritter von Weilen und Prof. Kaspar Ritter von Zumbusch per acclamationem wiedergewählt und neu die Herren: Hofrat Dr. Friedrich von Maasburg und Prof. Walter Vernaleken.

In der anschließend an die Jahres-Vollver-

Digitized by Google

sammlung abgehaltenen Sitzung konstituierte sich der neugewählte Ausschuß und wählte zu seinem Obmann Se. Exzellenz Dr. Wilhelm Ritter von Hartel, zum ersten Obmann-Stellvertreter Hofrat Prof. Dr. J. Minor, zum zweiten Obmann-Stell-

vertreter Dr. Viktor W. Ruß, zum ersten Schriftführer Prof. Dr. Alexander von Weilen, zum zweiten Schriftführer Dr. Rudolf Payer von Thurn, zum Kassier Dr. August Nechansky.

## Jahres-Bericht 1903 und 1904.

Die XXVI. ordentliche Jahres-Vollversammlung ist Montag, den 3. April 1903, abgehalten worden in Verbindung mit der Feier des 25jährigen Bestandes des Wiener Goethe-Vereins, über die die Nummer 3—4 des XVII. Bandes der »Chronik« ausführlich berichtet. Im Jahre 1904 ist die Einberufung einer Jahres-Vollversammlung unterblieben. Schwerwiegende Gründe waren es, die den Ausschuß zu dieser Unterlassung bewogen. Er hofft dafür Indemnität zu erhalten.

Die Männer, die wir seit dem Bestande des Vereins gewohnt waren, von dieser Stelle aus unsere Versammlungen leiten zu sehen, sind gerade um die Zeit, in welcher die Jahres-Vollversammlung stattzufinden pflegt, in rascher Aufeinanderfolge dahingegangen. Während unser allverehrter Obmann Dr. von Stremayr in den letzten Jahren durch sein altes Leiden an das Zimmer gebannt war, von dem er gleichwohl mit reger Teilnahme die Geschicke des Wiener Goethe-Vereins verfolgte, hat der erste Obmannstellvertreter Dr. Josef Freiherr von Besecny ihn nach außen vertreten.

Nirgends gerne in die erste Reihe hervortretend, wo es nicht die Verhältnisse gebieterisch erheischten, hat Freiherr von Bezecny die ihm zugefallene Aufgabe der administrativen Leitung des Vereins mit jener Gewissenhaftigkeit, Geschäftskenntnis und Selbsverleugnung geführt, die seine ganze übrige öffentliche Tätigkeit auszeichnete. Besonders das zeitweise recht schwierige Amt eines Obmannes des Denkmalkomitees hat er ungeachtet persönlicher Anfeindungen mit voller Hingebung und strenger Unparteilichkeit verwaltet. Der Wiener Goethe-Verein wird ihm jederzeit ein treues, dankbares Andenken bewahren.

Wenige Tage darauf hat den Wiener Goethe-Verein der schwerste und schmerzlichste Verlust getroffen, den wir von einem auf das andere Jahr befürchten mußten, den aber gleichwohl niemand als unmittelbar bevorstehend geahnt hätte: am 22. Juni 1904 schied Dr. Karl von Stremayr aus dem Leben, der von der Gründung des Vereins an bis zu seinem Ableben, also durch mehr als ein Vierteljahrhundert ununterbrochen das Amt eines Obmannes bekleidet hatte. Was Dr. von

Stremayr für den Goethe-Verein bedeutete, hat die »Chronik« wiederholt, so gelegentlich seiner Erwählung zum Ehrenmitgliede an seinem 80. Geburtstage und im Jahre seines Todes ausgesprochen.

Karl von Stremayr war ein Mensch von der Art Goethes, ihm verwandt nicht nur durch die Milde und den Frohsinn seines Wesens, sondern auch durch die innige Verbindung des tätigen und des betrachtenden Lebens. Der Goethefreund wurde Staatsmann und der Staatsmann blieb Goethefreund. Und so war auch keiner mehr berufen als er, an die Spitze des Vereines zu treten, der die Pflege des Goethischen Namens und seiner Werke sich zur Aufgabe gemacht hat.

Am 16. März 1904 starb zu Lovrana Regierungsrat Dr. Alois Ritter Egger von Möllwald, der seinerzeit mit unter den Gründern des Wiener Goethe-Vereins gewesen war und bis zum Jahre 1904 das Amt des Schriftführers bekleidet hatte. Auf seinen Antrag war im Jahre 1897 die » Chronik« ins Leben gerufen worden. Zu seinem 70. Geburtstag, am 5. Jänner 1899, hatte ihn der Ausschuß zum Ehrenmitgliede ernannt.

Am 19. Jänner 1905 starb Bernhard Rosenthal. Von den ersten bescheidenen Anfängen bis zum Abschluß der Denkmalenthüllung lag die gesamte Geldgebarung des Wiener Goethe-Vereins in seinen Händen. Mit seltener Uneigennützigkeit hat er namentlich den Denkmalfonds verwaltet, keine Gelegenheit versäumt, ihm eine Vermehrung zuzuführen und das Zinsenerträgnis zu erhöhen, bei den Ausgaben dagegen die äußerste Sparsamkeit walten zu lassen. Dabei hat er mit regem Eifer und feinem Verständnis an den künstlerischen und literarischen Aufgaben des Vereins sich beteiligt.

Am 18. November 1904 sah sich der Ausschuß zum erstenmal während des 28 jährigen Bestandes des Vereines vor die Notwendigkeit gestellt, zur Wahl eines neuen Obmannes zu schreiten. Von dem Bestreben geleitet, unserem Vereine jenes Ansehen zu erhalten, das er während mehr als eines Vierteljahrhunderts unter Stremayrs Leitung sich errungen, hat der Ausschuß seine Stimme auf

die Person Sr. Exzellenz des Herrn Ministers für Kultus und Unterricht, Dr. Wilhelm Ritter von Hartel, vereinigt, der dem Ausschusse schon seit dem Jahre 1889 angehört. Zum ersten Obmann stellvertreter wurde der bisherige zweite Obmannstellvertreter Hofrat Professor Dr. J. Minor und zum zweiten Obmannstellvertreter Dr. Viktor Wilhelm Ruß, der dem Ausschusse seit der Gründung des Vereines angehört und diese Funktion bereits in den Jahren 1878 bis 1884 bekleidet hatte, gewählt. Ferner wurde Herr Georg Freiherr von Plenker, k. k. Finanz-Landes-Direktions-Vizepräsident a. D., vom Ausschusse kooptiert.

Die Tätigkeit des Vereins erstreckte sich auf die Veranstaltung von Vorträgen und die Herausgabe der »Chronik«.

An Vorträgen wurden seit Erstattung des letzten Berichtes abgehalten:

- 17. November 1903, Dr. Richard von Kralik: Goethe und die Romantik. Frau Maja von Kralik trug eine Auswahl romantischer Dichtungen Goethes vor.
- 29. Dezember 1903, Dr. Wilhelm Ferusalem: Herders Ideen.
- 22. und 25. Jänner 1904, Maria Pospischill: Darstellung des Entwicklungsganges von Goethes Faust in Verbindung mit Rezitation hierbei in Betracht kommender Szenen.
- 27. Februar 1904, Dr. August Nechansky: Mephisto.
- 18. März 1904, Dr. Eugen Guglia: Immermanns Merlin. Hierauf Lieder- und Klavierkompositionen von Walter von Goethe, Vorgetragen von Frau Marie Seyff-Katzmayr und Fräulein Margarete Demelius,

Dezember 1904, Dr. Alfred Nossig: Die Wiedergeburt des Dramas.

- 17. Jänner 1905, Dr. Ed. Castle: Tasso-Probleme. Vier Lieder von Goethe, gesungen von Frau Olga Castle.
- 21. März 1905, Max von Millenkovich-Morold: Goethe und Richard Wagner\*).

Die » Chronik« ist nunmehr bis zum XIX. Bande gediehen. Von größeren Beiträgen dürfen wir hervorheben: Den Vortrag von A. F. Seligmann » Goethe als Zeichner«, der uns die Reproduktion einer bisher verloren geglaubten Zeichnung Goethes, des ungemein interessanten Blattes » Anseres christicolae« vermittelt hat, zwei Abhandlungen von Max Morris: » Goethe und Holberg« und » Die ungleichen Hausgenossen«, Eine Reihe inhaltsreicher Briefe Ottiliens

von Goethe an ihr Patenkind, Frau Hofrat Ottilie Demelius, Den Vortrag unseres Schatzmeisters Dr. Nechansky über Mephisto, eine erschöpfende Abhandlung über die Bildnisse von Goethes Jugendfreund J. H. Merck von Leo Grünstein, eine Darstellung der bisher wenig bekannten Beziehungen Goethes zu Georg Grafen Buquoy von Robert Teichl mit einem ungedruckten Briefe Goethes, Neues zur Geschichte des Liedes »An den Mond« von K. Rhode. Die letzterschienene Nummer war Schiller gewidmet. Sie brachte eine Beschreibung der Stuttgartischen Militär-Akademie aus dem Jahre 1778 von Franz Josef Grafen Kinsky und das Faksimile eines interessanten Blattes aus Schillers Demetrius, kommentiert von Stephan Hock.

Dem verdienstvollen Direktor der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt Hofrat Dr. J. M. Eder danken wir auch in den zwei abgelaufenen Jahren eine kräftige Förderung, die uns über die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus neue Freunde erworben hat. Nur durch die Unterstützung der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt und ihrer bewährten Kräfte war es uns möglich, unserer kleinen Zeitschrift besondere Kunstbeilagen beizugeben. Die eine, ein bisher unbekanntes Jugendbildnis Goethes aus Lavaters Sammlung in einer das Original bis ins kleinste Detail der äußeren Ausstattung wiedergebenden trefflichen Reproduktion ist, wie wir mit besonderer Genugtuung feststellen dürfen, von der ganzen deutschen Presse Österreichs nicht nur, sondern auch Deutschschlands mit warmem Interesse aufgenommen worden und hat seinen Weg über den Ozean genommen. Neben zahlreichen Handschriften-Faksimilien im Texte konnten wir zwei Lichtdruckbeilagen bringen. Ein ungemein interessantes Blatt aus dem Westöstlichen Divan aus Hermann Rolletts Nachlaß, das mit seinen zahlreichen Korrekturen einen reizvollen Einblick in das dichterische Schaffen Goethes gewährt, das andere eine Strophe auf das Titelblatt des Heftchens »Zur Kenntnis der böhmischen Gebirge« geschrieben, deren verblaßte Schriftzüge ein kunstreiches Verfahren für das Auge lesbarer hervorgezaubert hat. Auch in der Folge gedenken wir aus dem schier unversiegbaren Born der Lavaterschen Sammlung in der k. und k. Familien-Fideikommiß-Bibliothek, deren Benützung uns durch die Generaldirektion der Allerhöchsten Privat- und Familienfond in liberalster Weise gestattet wird, zu schöpfen. Wir dürfen unsern treuen Freunden für die nächste Zeit noch manche Überraschung in Aussicht stellen.

<sup>\*)</sup> Abgedruckt im Leipziger »Musikalischen Wochenblatt«, 36 Jahrgang, Nr. 34 und 35 vom 24. und 31. August.

Die lebhafte Teilnahme inländischer wie ausländischer Gelehrter, mancher besondere Anlaß, hie und da ein glücklicher Fund, haben zusammengewirkt, den ursprünglich recht eng gezogenen Rahmen unserer kleinen, gar nicht auf buchhändlerischer Basis errichteten Zeitschrift zu sprengen, ihren Umfang zu erweitern.

So lebhaft und freudig wir diese Erweiterung begrüßen, die uns dafür bürgt, daß unsere jahrzehntelangen nicht immer mühelosen Bestrebungen tatsächlich von ideellem Erfolge gekrönt sind, um so fühlbarer machen sich die dadurch bedingten größeren Kosten. Als die »Chronik« vor nahezu 20 Jahren auf Antrag Egger-Möllwald's ins Leben gerufen wurde, konnte dies nur geschehen, weil ein Mitglied unseres Ausschusses, das wir noch heute in unserer Mitte ehren, sich bereit erklärte, vorläufig die Druckkosten zu bestreiten. So wenig wie heute hätten damals die normalen Einkunfte des Vereins ausgereicht, eine Zeitschrift, wenn auch in noch so bescheidenem Umfange, herzustellen und fortzuführen. Wenn wir bedenken, daß es ein einziger Mann, der Präsident des Journalisten- und Schriftsteller-Vereins » Concordia«, Herr Edgar Spiegl von Thurnsee war, der zehn Jahre hindurch die Kosten der Herstellung ganz allein getragen hat, können wir ihm nicht genug des Dankes zollen.

Um den Fortbestand der »Chronik« zu sichern, erübrigte daher kein anderer Ausweg, als um Subventionen anzusuchen. Auf unsere Bitte erhielten wir: Von Sr. k. und k. Apostolischen Majestät einen einmaligen Druckkostenbeitrag von 400 K, vom k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht einen jährlichen Beitrag von 200 K, von Sr. Durchlaucht dem regierenden Fürsten von und zu Liechtenstein 100 K, von Sr. Exzellenz Dr. Karl Grafen Lanckoronski für 1904 und 1905 einen Betrag von je 100 K, von Sr. Exzellenz Dr. von Stremayr 100 K. Über die Verwendung gibt der Rechnungs-Abschluß Auskunft.

Die Chronik« hat uns in den letzten Jahren viele neue Freunde erworben, so daß durch den Eintritt neuer Mitglieder nicht nur die bei einem so lange bestehenden Vereine leider selbstverständlichen Abgänge durch den Tod älterer Mitglieder aufgewogen, sondern sogar eine kleine Erhöhung des Mitgliederstandes gegen die früheren Jahre zu verzeichnen ist. Mit besonderer Freude und Genugtuung dürfen wir mitteilen, daß wir in den letzten zwei Jahren sogar zwei Stifter aufgenommen haben: Dr. Hermann Behn in Hamburg und Bankdirektor Hermann Otte in Lübeck.

Um dem Vereine neue Mitglieder zuzuführen, wurde in der letzten Jahresvollversammlung beschlossen, die Grundbestimmungen des Wiener Goethe-Vereins dahin abzuändern, daß den Studierenden der Wiener Hochschulen der Beitritt als außerordentliche Mitglieder gegen den herabgesetzten Jahresbeitrag von zwei Kronen ermöglicht wird. Diese Statutenänderung wurde mit Erlaß des k. k. Ministeriums des Innern vom 4. November 1905, Z. 49.074 genehmigt und wird voraussichtlich die an sie geknüpften Erwartungen erfüllen.

Unsere Sammlungen haben sich nur durch Geschenke vermehrt. Frau Gräfin Sizzo-Noris spendete die in dem Zeitraum erschienenen Bände der Weimarer Sophien-Ausgabe, Professor König einen Abschnitt aus einem Bibliothekskatalog mit Goethes eigenhändiger Unterschrift und einen Band des Schillerschen Musenalmanachs, Professor von Zumbusch einen schönen alten Abguß der interessanten Weisserschen Goethebüste, Se. Exzellenz Graf Karl Buquoy mehrere Werke seines Großvaters Georg Grafen Buquoy, Geh. Hofrat Prof. Dr. Bernhard Suphan seine interessanten »Briefe von Goethe und Frau von Stein an Joh. Georg Zimmermann« in den »Wartburgstimmen« und den schönen Katalog der Weimarer Schiller-Ausstellung.

# Grundbestimmungen des Wiener Goethe-Vereins.

(Beschlossen in der Jahres-Vollversammlung am 6. April 1903.)

## § 1. Zweck des Vereines.

Der Wiener Goethe-Verein hat sich die Aufgabe gestellt, das Verständnis von Goethes Leben und Schaffen zu fördern und zu verbreiten, insbesondere aber die mannigfachen Beziehungen aufzudecken, die den größten deutschen Denker und Dichter mit unserem engeren Vaterlande verbinden.

Die Mittel zur Erreichung dieses Zweckes bestehen:
a) in der Veranstaltung von wissenschaftlichen und künstlerischen Vorträgen;

- b) in der Herausgabe von periodischen Mitteilungen und anderen Druckschristen;
- c) in der Vervollständigung der Goeth: Bibliothek des Vereines:
- a) in der Errichtung eines Goethe-Museums in Wien;
   e) in der Bildung von Zweigvereinen in den im Reichs-

## § 2. Sitz des Vereines.

rate vertretenen Königreichen und Ländern.

Der Verein hat seinen Sitz in Wien.



## § 3. Einkommen des Vereines.

Die erforderlichen Geldmittel werden aufgebracht:

1. durch Stiftungsbeiträge;

2. durch Mitgliederbeiträge;

3. durch freiwillige Spenden;

4. durch Veranstaltungen zugunsten des Vereines.

## § 4. Mitglieder.

Mitglieder des Vereines sind jene Personen, die bei der Vereinsleitung gemeldet und als Mitglieder aufgenommen sind. Die Mitglieder sind entweder ordentliche oder außerordentliche. Ordentliche Mitglieder haben einen Jahresbeitrag von mindestens vier Kronen zu entrichten. Der Vollversammlung steht es zu, diesen Beitrag nach den Bedürfnissen des Vereines zu erhöhen. Als außerordentliche Mitglieder können dem Vereine Studierende an den österreichischen Hochschulen und Akademien beitreten. Dieselben haben einen Jahresbeitrag von zwei Kronen zu bezahlen.

Als Stifter des Vereines werden diejenigen bezeichnet, welche ein für allemal einen Beitrag von min-

destens hundert Kronen erlegen.

Zu Ehren mit gliedern können Personen ernannt werden, die sich in hervorragender Weise um Goethe und die deutsche Literatur überhaupt verdient gemacht oder den Verein wesentlich gefördert haben.

Alle Mitglieder haben das Recht:

 a) an den vom Vereine veranstalteten regelmäßigen Goethe-Abenden teilzunehmen;

- b) durch Nachzahlung von je einer Krone Ergänzungskarten für drei ihrer nächsten Angehörigen zu beheben;
- c) die periodischen Mitteilungen des Vereines unentgeltlich, alle anderen von ihm herausgegebenen Druckschriften zu ermäßigtem Preise zu beziehen;
- d) die ordentlichen Mitglieder haben das Recht, an den Vollversammlungen teilzunehmen, dort Anträge zu stellen und mitzustimmen, in der Jahres-Vollversammlung Mitglieder des Ausschusses zu wählen oder als solche gewählt zu werden.

Stifter und Ehrenmitglieder haben dieselben Rechte wie die Mitglieder, ohne zur Leistung eines Jahresbeitrages verpflichtet zu sein.

## § 5. Vereinsorgane.

Die Angelegenheiten des Vereines leiten die Vollversammlung und der Ausschuß.

## § 6. Vollversammlung.

Die Jahres-Vollversammlung findet in der Regel im Frühjahre statt und wird durch den Ausschuß acht Tage vorher mit Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen.

Jede Vollversammlung ist berechtigt, über Abänderung der Grundbestimmungen, Erhöhung des Jahresbeitrages, Auslösung des Vereines Beschlüsse zu fassen.

Der Jahres-Vollversammlung steht zu: die Erledigung des Jahresberichtes, die Wahl der Ausschuß-Mitglieder auf drei Jahre und die Wahl zweier Rechnungs-Revisoren, welche nicht Mitglieder des Ausschusses sind, auf ein Jahr.

Zur Einberufung einer außer ordentlichen Vollversammlung ist der Ausschuß jederzeit berechtigt und auf Antrag von mindestens 30 ordentlichen Mitgliedern verpflichtet.

Jede Vollversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens 30 Mitgliedern beschlußfähig. Ist eine Versammlung nicht beschlußfähig, so ist eine neue einzuberufen, welche ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig wird.

#### § 7. Ausschuß.

Der Ausschuß, dessen Wirksamkeit nur durch die Vollversammlung beschränkt wird, hesteht mindestens aus 15 Mitgliedern. Er wählt aus seiner Mitte den Obmann, zwei Obmann-Stellvertreter, zwei Schriftführer und den Kassier oder andere Funktionäre nach Bedarf und ist bei Anwesenheit von mehr als einem Dritteil seiner Mitglieder beschlußfähig.

Es steht dem Ausschusse zu, diejenigen seiner Mitglieder als ausgeschieden anzusehen, die den Sitzungen wiederholt ohne Entschuldigung fernbleiben, und sich innerhalb der dreijährigen Wahlperiode aus der Mitgliederschaft zu ergänzen.

Ebenso steht es dem Ausschusse zu, besondere Komitees zu bestimmten Zwecken zu wählen und in dieselben Vereinsmitglieder zu berufen, auch wenn sie nicht Mitglieder des Gesamtausschusses sein sollten.

Jedes Komitee ist verpflichtet, über seine Tätigkeit an den Gesamtausschuß zu berichten und für Auslagen dessen Genehmigung einzuholen.

### § 8. Obmann.

Der Obmann oder in dessen Verhinderung einer seiner Stellvertreter führt in der Vollversammlung und im Ausschusse den Vorsitz und führt die Beschlüsse derselben aus.

## § 9. Schriftführer.

Die Schriftführer besorgen die laufenden Geschäfte des Gesamtausschusses.

Die Geschäfte des Komitees besorgen die Mitglieder derselben selbst, mit Ausnahme der Kassageschäfte.

## § 10. Bibliothekar.

Der Bibliothekar besorgt die Vereinsbibliothek. Zur Vervollständigung ist jährlich eine bestimmte Summe zu verwenden, deren Höhe der Ausschuß bestimmt.

## § 11. Kassier.

Der Kassier oder der vom Ausschuß ernannte Stellvertreter verwaltet das Vereinsvermögen, übernimmt alle Geldsendungen namens des Vereines und leistet alle Zahlungen aus der Vereinskassa.

### § 12. Beschlußfassung.

Die Vollversammlung und der Ausschuß fassen ihre Beschlüsse mit absoluter und vollziehen ihre Wahlen mit relativer Stimmenmehrheit.

#### § 13. Vertretung nach außen.

Der Verein wird durch den Obmann und in dessen Verhinderung vom ersten, beziehungsweise zweiten Obmannstellvertreter und die Schriftführer nach außen vertreten. Die Unterschriften des Obmanns oder eines Stellvertreters und eines Schriftführers sind auch bei Ausfertigungen und Bekanntmachungen erforderlich.

Zahlungsanweisungen, Empfangsbestätigungen werden vom Obmann oder einem Stellvertreter und dem Kassier oder dessen Stellvertreter unterfertigt.



## § 14. Streitigkeiten.

Steitigkeiten aus dem Vereinsverhältnisse werden durch ein Schiedsgericht entschieden, wozu jeder Streitteil ein Mitglied als Schiedsrichter ernennt, welche beide dann gemeinsam ein drittes als Obmann wählen.

## § 15. Auflösung des Vereines.

Die Auflösung des Vereines kann nur von einer Vollversammlung beschlossen werden, welche mindestens aus der Hälfte der ordentlichen Mitglieder besteht.

Dieselbe verfügt auch über das Vermögen und die Sammlungen, welche als Ganzes zu erhalten sind.

# Rechnungsabschluss des Wiener Goethe-Vereins für 1904.

|                                                                                                         | К                 | h        | K        | h        |                                                                                                               | К                | h       | K         | h        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|----------|
| Einnahmen:                                                                                              |                   |          |          |          | Ausgaben :                                                                                                    |                  |         |           |          |
| Guthaben:  bei der Bodenkredit-Anstalt .  bei der k. k. Postsparkassa .  beim Wissenschaftlichen Klub . | 2197<br>546<br>67 |          | 2811     | 27       | Rücksahlung des Guthabens des<br>Kassiers per 31. Dezember 1903<br>Chronik:<br>Satz, Druck, Papier, Klischees | 970              | -       | 16        | 52       |
| Zinsen:  bei der Bodenkredit-Anstalt pro  1. Sem. 1904                                                  | 22                | 15       |          |          | Honorare                                                                                                      | 810<br>347<br>50 | -       | 1208      | 56       |
| pro 11. Sem. 1904 bei der k. k. Postsparkassa                                                           |                   | 80<br>21 | 53       | 16       | Vorträge:  Honorare, Saalmiete, Hand- buketts, Wagen, Porti, Ein- ladungen, Inserate, Telegramm-              |                  |         |           |          |
| kredit-Anstalt:  von der Giselabahn-Aktie  vom Theißlos                                                 | 20<br>8           |          | 28       | _        | spesen                                                                                                        |                  |         | 734<br>19 | 86<br>46 |
| Mitgliedsbeiträge:                                                                                      |                   |          | 531      | 40       | Manipulations - Gebühren und<br>Provisionen :                                                                 |                  |         |           |          |
| Erlös für verkaufte Chroniken<br>und Goethebilder:                                                      |                   |          | 135      | 80       | bei der Postsparkassa                                                                                         | 5                |         | 8         | 19       |
| Rückzahlung eines am I. VIL 1903 irrtümlich an Elissen, Roeder & Ko. ge-                                |                   |          |          |          | Beitrag a. d. Engl. Goethe-Society  > Weimar. Goethe-Ges.  Remunerationen:                                    | 12               | 1       | 24        | 03       |
| Subventionen für die Chronik:  des Herrn Grafen Lanckoronski Exz. Stremayr                              | 100               | 1        | 19       | 20       | an die Diener des Wissensch. Klubs                                                                            | 120              | )<br> - |           |          |
| Spende des Kaisers des Fürsten Liechtenstein des k. k. Unterrichts-Ministeriums                         |                   | 0 —      | 900      | -        | Trinkgelder zweimal K 4  Diverse Auslagen:                                                                    | 8                | =       | 134       | 52       |
| Erlös aus dem Vortrage der Frau Pospischil                                                              |                   |          | 53<br>79 | 98       | Guthaben:  beim Kassier  bei der Postsparkassa  bei der Bodenkredit-Anstalt.                                  | 488              | 30      |           | 67       |
| Gushabon des Wissenschaft, Kind                                                                         |                   |          | 4611     | <u> </u> |                                                                                                               | 1700             |         | 4611      | <u> </u> |

Dr. August Nechansky,

Kassier des Wiener Goethe-Vereins.









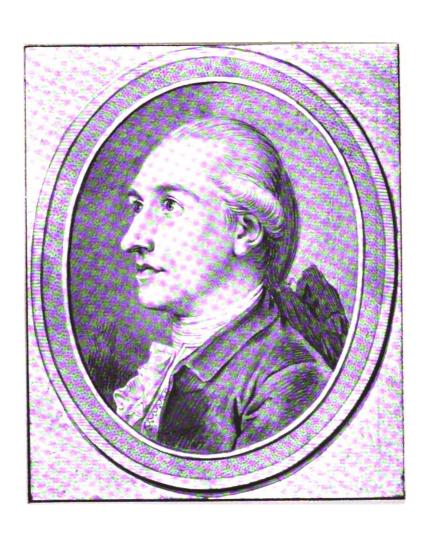

## Goethe nach Juel.

(Mit einer kartonierten Beilage.)

»... Mir kommt's vor, als wenn ein Geist hätte wollen eines guten Freundes Gestalt anziehen, und hätte damit nicht können zurecht kommen, und gukte einen aus bekannten Augen mit einem fremden Blik an, so dass man zwischen Bekanntschaft und Fremdheit in einer unangenehmen Bewegung hin und wieder gezogen wird. (1) Diese Empfindung, die Goethe beim Anblick eines nach Juel in Kupfer gestochenen Porträts Carl Augusts hat, beschleicht uns, wenn wir das Bild betrachten, das unserer heu-

tigen Nummer beiliegt. Die außerordentlich gelungene Reproduktion, die wir wieder, wie so manche frühere, der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt danken, gibt nur die Kopie der Original-Bleistiftzeichnung wieder, die der dänische Maler Fens Juel, wie das Reisetagebuch des Herzogs Carl August nachweist, auf Goethes zweiter Schweizerreise am 1. und 2. November 1779 in Genf angefertigt hat. Die Originalzeichnung befindet sich unter den Papieren des Kanzlers von Müller in Weimar, die Lavatersche Sammlung in der k. u. k. Familien-Fideikommiß - Biblio thek besitzt nur eine Kopie. Wir brauchen es daher mit der äußeren Ausstattung so peinlich

genau nehmen, wie bei der farbigen Originalzeichnung Schmolls (Vergleiche »Chronik«, XVII. Bd, Nr. 1): Der Karton (in der Vorlage  $29.5 \times 20.5$  cm) wurde dem Format der »Chronik« angepaßt, und das Viereck der Bildsläche (in der Vorlage 18×14.8 cm) etwas verkleinert; die beiden Vignetten sind in der Originalgröße wiedergegeben.

Von der Kunst des seinerzeit ungemein beliebten Porträtmalers Juel, der, wie ein Zeitgenosse erzählt, seine Palette nicht unter 100 Louisdor zur Hand nahm, hatte Goethe, wie schon die einleitenden Worte zeigen, keine allzu hohe Meinung. Er sieht »sonnenklar, daß Jul keinen Grand Sens hate 1) und Lavater schreibt an den Herzog: »Der herrliche Tischbein ist izt bey uns; o,

> wenn der Sie und Goethe mahlte! Da sind doch alle Juels Kinder dagegen 2). « Auf ein Porträt Juels von dem Maler Christoph Heinrich Kniep, der Goethe am 29. März 1787 nach Sizilien begleitet hatte, macht Alfred Peltzer im XXVI. Band des Goethe--Jahrbuchs, Seite 232,

> Im dritten Versuch der » Physiognomischen Fragmente« schließt Lavater Seite 223 den Goethe gewidmeten Abschnitt: »Aller Zeichnungsfehler ungeachtet drückt dennoch beynahe keines von allen die dichterische hochaufschwebende Genialität aus, wie dieß. . Diese Worte beziehen sich auf die Schlußvignette des Abschnittes Goethe auf Seite 224, die

aufmerksam 8).

unsere Abbildung im Texte in Originalgröße wiedergibt. Auf den ersten Blick scheint eine nahe Ver-

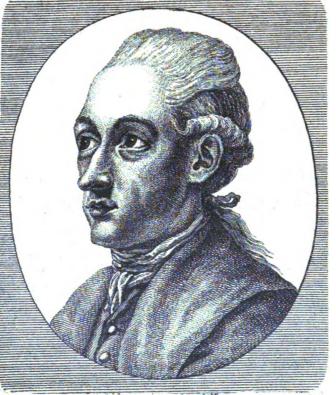

Goethe.

Kupferstich von Schellenberg in Lavaters »Physiognomischen Fragmenten«, Dritter Versuch S. 224.

<sup>1)</sup> An Lavater, 5. Juni 1780, Goethe und Lavater. Briefe und Tagebücher herausgegeben von Heinrich Funck. Weimar 1901. (Schriften der Goethe Gesellschaft, 16. Band.) Seite 116, 28 f.)

<sup>1)</sup> An Lavater, 12. Jänner 1780, ebenda, Seite 94. 2) Ebenda, Seite 358.

<sup>8)</sup> Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß sich vor dem II. Teil der »Reise durch Oestreich und Italien von J. J. Gerning«, Frankfurt 1802, ein Titelkupfer nach einer jener Umriszeichnungen findet, wie sie Kniep in großer Anzahl für Goethe angesertigt hat: Die Meerenge von Calabrien und Sizilien idealisch von der Höhe eines

wandtschaft zwischen diesem Kupferstich und der Zeichnung von Juel zu bestehen, so zwar, daß wir in der Zeichnung die Vorlage zu dem mißlungenen Kupferstich zu erblicken geneigt sind, Eindruck beruht wohl nur auf der (übrigens auch nicht völlig übereinstimmenden) ähnlichen Haltung des Kopfes: Rockkragen, Halstuch und Zopfband, die ein ungeschickter Kupferstecher, der die Ähnlichkeit des Gesichtsausdruckes nicht zu treffen vermochte, sicherlich sklavisch kopiert hätte, weisen ganz andere Formen auf. Vor allem sprechen die festzustellenden Daten gegen diese Annahmen. Der dritte » Versuch« der Physiognomischen Fragmente ist 1777 erschienen, ein Zusammentreffen Juels mit Goethe etwa auf der ersten Schweizerreise in Zürich 1775 ist nicht bezeugt, wie Zarncke nachgewiesen hat 1), sogar nahezu ausgeschlossen. Dagegen erwähnen die Reisetagebücher des Herzogs am 1. November 1779 ausdrücklich: »um 7 Uhr Abends kam der Mahler Juel und fing an, Göthen mit Bleistift zu zeichnen«; 2. November: »Juel endigte Göthe'ns Bild; es ist, dünkt mir, sehr gut gerathen 3).«

Der Kupferstich rührt, wie Zarncke 3) nachgewiesen hat, von Schellenberg her. Von wem aber die Zeichnung? Zarncke argumentiert 4): »Am 1. April 1776 sendet Zimmermann, der Freund und Landsmann Lavaters und dessen eifriger Mitarbeiter an der Physiognomik, an Herder einen Probedruck von der Silhouette des des letzteren. die im zweiten Bande der Physiognomik erscheinen sollte und dort wirklich Seite 102 erschienen ist.« Er fährt dann fort: »Die übrigen (also hatte er noch mehr Probedrucke beigelegt; er zählt deren zehn auf) sind 1) Goethe von Lotte in Wetzlar gezeichnet u. s. w.« Da alle übrigen Goethe Bildnisse der «Physiognomischen Fragmente« bestimmt sind, sieht sich Zarncke zu dem Schlusse gedrängt, »daß jener bisher unbegebene Stich der Physiognomik eben der von Zimmermann eingesandte nach Charlotte Buffs Zeichnung sei. Danach fällt diese Zeichnung in den Sommer 1772; denn zu anderer Zeit ist Goethe mit Lotten nicht zusammen gewesen. Und so wäre diese Zeichnung das älteste von allen auf uns gekommenen zurechnungsfähigen Goethe-Bildnissen. «

## Bücherschau.

Goethe-Kalender auf das Jahr 1906. Zu Weihnachten 1905 herausgegeben von Otto Julius Bierbaum, mit Schmuck von E. R. Weiß, einem Dreifarbendruck nach einem Gemälde A. M Stremels, sowie mehreren Holzschnitten und Ätzungen nach alten Vorlagen im Dieterichschen Verlage (gegründet zu Göttingen 1780) bei Theodor Weicher in Leipzig.

>Wenn wir in alten Kalendern die Lebensläuse der Heiligen, erbauliche Märtyrerlegenden, fromme Erzählungen finden, so werden Züge aus dem Leben Goethes, Worte seiner Weisheit, Töne seiner alles umfassenden Kunst auf heutige Menschen nicht weniger erbaulich im allerschönsten Sinne wirken, und an Unterhaltung kann es bei diesem unerschöpslich vielfältigen Thema gewiß nicht fehlen, wenn auch Unterhaltung hier weniger Zerstreuung als Sammlung bedeutet.

Indessen soll ein Kalender doch auch nicht gar zu feierlich sein, und so enthält auch der Goethe-Kalender seine Anekdoten. Es erschien angebracht, nicht genz ausschließlich (wenn auch weitaus vorwiegend) Worte von

freundlichen Berges hinab über Auen der Seeligkeit und verschlungene Meerbusen erscheinen. Jenseits der stolze wolkenragende Aetna, welcher sein Opfer der Natur aufrauchen läßt. In den Lüsten schwebt Aurora, welche die Sterne lischt, an ihrer Seite die Göttin des Frühlings, die Veilchen und Rosen zur Erde streut. (Seite 127.)

1) A. a. O., Seite 94.

2) Zarncke, Kurzgesastes Verzeichnis, Seite 49.

5) Goetheschriften, Seite 102.

4) Ebenda, Seite 131.

Goethe selbst zu bringen, sondern auch Worte über ihn, Berichte aus seinem Leben, Schilderungen seiner Persönlichkeit, ja auch Meinungen über seine Werke. Doch soll alles, was nach Ästhetisieren über Goethe schmeckt, möglichst vermieden und nur in Äußerungen von besonderem Werte dargeboten werden. Denn die ästhetischen Ziele, die der Goethe-Kalender verfolgt, liegen in Goethes Werken selbst. Was daraus, unter Bevorzugung weniger bekannter Partien, mitgeteilt wird, soll immer auch ein Wegweiser in die Werke selbst sein. Aber in erster Linie soll es, wie alles, was der Goethe-Kalender bringt, die vorbildliche Herrlichkeit des Menschen Goethe offenbaren, der vom frühesten Jünglingsalter an bts zu seinen letzten Tagen das wunderbare Schauspiel eines unausgesetzt und unbeirrt nach Vervollkommnung strebenden Lebens für uns gelebt hat.«

Wie uns bedünkt, ist es dem Herausgeber gelungen, das schöne Programm, das er mit obigen Worten in seiner Vorrede aufstellt, glücklich zu erfüllen. Mancher, der in unserer raschlebigen Zeit nicht Muße und Stimmung findet, nach einem Bande »Goethe« zu greifen, wird beim Aufschlagen des Kalendariums ein Dichterwort mit auflesen, das seine Seele mit kräftigem Schwung über das Weltwirrwesen emporhebt. Die Ausstattung des Buches ist ungemein vornehm und reizvoll. Der Preis von 1 Mark für die gewöhnliche, 3 Mark für die Luxusausgabe steht eigentlich gar nicht im Verhältnis dazu. Wir hoffen und wünschen, daß ein entsprechender Absatz Mühe und Wagnis des Herausgebers und Verlegers lohne.

# Goethe-Bibliographie 1905.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinck.

XIII.\*) (bis Oktober 1905.)

### Allgemeines.

- Goethe-Jahrbuch. Hrsg. v. Ludwig Geiger. XXVI gr.-8°. X, 362, 22\*. 83 S. Frankfurt a. M. Rütten & Loening. 1905.
- Aus d. Goethe-National-Museum. Hrsg. v. C. Ruland III. (Schriften der Goethe-Gesellschaft. 19.) 4°. 12 S. u. 12 Taf. Weimar, Goethe-Gesellschaft. 1904.
- Goethe in [Pierers] Konversations-Lexikon von 1835.

   Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 67-68.
- Goethes Ansichten über Bibel und Religion. Protestantenblatt. (Bremen.) 1904. XXXIX, Nr. 38.
- Bahr, H., Der böse Goethe. Dialog vom Tragischen. Berlin, S. Fischer. 1904. S. 140—151.
- Baumgarten, P. v., Goethes Naturstudien insbes. in darwinistischer Beleuchtung. — Deutsche Revue. 1905. XXX, 2, S. 302-312.
- Bie, O., Stunden mit Goethe. Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Nr. 174.
  [Über die Bodesche Zeitschrift.]
- Bossert, A., La vie de Goethe. Le dernier amour de Goethe. Le Journal de Goethe. Essais sur la littérature allemande. Paris, Hachette & Cie. 1905, S. 69—109. 110—120. 207—216.
- Bulle, O., Goethe und die Gelehrten. Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 58-65.
- Busse, C., Schiller und Goethe. Daheim. 1905. Nr. 31. Chantavoine, J., Goethe musicien à propos d'une publication récente. Revue germanique. 1905. I, S. 431—445.
  - [Anknüpfend an Goethe-Zelter Briefwechsel 1799—1832, hrsg. v. L. Geiger. Leipzig, Reclam.]
- Cohn, J., Das Kantische Element in Goethes Weltanschauung. Schillers philosophischer Einfluß auf Goethe. — Kantstudien. 1905. X, S. 286—345.
- Dembski, M., Zu Goetnes 125jährigem Maurerjubiläum.
   National-Ztg. 1905. Nr. 515.
- Douël, M., Un problème psychologique: Goethe et Beethoven. La Grande Revue. 1904. VIII, 4, S. 481-495.
- Ehlers, R., Goethe und d. Christentum. Protest. Monatshefte. 1905. VII, S. 345-352.
- d'Ermite, W., Goethe als Biograph des Menschen. Hamburger Nachrichten. Beilage. 1905. Nr. 35.
- Fischer, E. L., Goethes Lebens- und Charakterbild. Mit bes. Rücksicht auf seine Stellung zur christl. Religion. gr.-8°. XII, 117 S. m. 8 Abb. 4 M. Leipzig, Schmidt & Günther. 1905.
- Geiger, L., Müllner, Goethe und Weimar. Goethefahrbuch. 1905. XXVI, S. 184—202.
- Golther, W., Richard Wagner und Goethe. Goethe Fahrbuch. 1905, XXVI, S. 203-224.
- A. H., Goethes Kindergestalten. Wiener Abendpost. 1904. Nr. 81. (9. IV.)
- Harnack, O., Goethe in der Epoche seiner Vollendung 1805-1832. Versuch einer Darstellung seiner Denkweise und Weltbetrachtung. 3. verb. Aufl. 8°. XIII, 326 S. 5 M. Leipzig, Hinrichs. 1905.
- Il arnack, O, Goethe und die Renaissance. Atti del Congresso Internasionale di scienze storiche. Rom. 1904. IV, S. 27-35.
  - \*) Vergl. Chronik, XIX, S. 47 48.

- Harnack, O., Hochgebirgs- und Meerespossie bei Goethe. Stunden mit Geethe. 1905. I, S. 273—291. Henkel H., Zu Goethe und die Bibel«. Studien sur vergleichenden Literaturgeschichte. 1905. V, S. 354—355.
- Heynacher, M.. Goethes Philosophie aus seinen Werken. Ein Buch für jeden gebildeten Deutschen. (Philosophische Bibliothek 109.) Leipzig, Dürr. 1905. 8°. VIII, 428 S. 3.60 M.
  - [rez.: W. Münch, Deutsche Lit.-Ztg. 1905. Nr. 36.]
- K. D., Goethe als Maler. Kunst (Wien). 1904. I. Nr. 10/11, S. XII—XIV.
- Klaar, A., Schiller und Goethe. (Moderne Essays, herausg. H. Landsberg Nr. 51.) kl.-8°. 53 S. 50 Pf. Berlin, Gose u. Tetzlaff. 1905.
- Klaar A., Vom Goethetage. Vossische Ztg. 1905. Nr. 282 (19. VI.)
- Keil, R., Das Goethe-Nationalmuseum in Weimar. Erinnerungen an Goethe und Alt-Weimar. 2. Aufl. bes. v.
  H. Francke. 8°. 59 S. m. 1 Abb. 1 M. Weimar, Huschke. 1905.
- Krüger-Westend, H., Goethe und Persien. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 270-274.
- Langguth, A., Goethe als Erzieher. National-Ztg. 1904. Sonntagsbeilage Nr. 51. (18. XII.)
- Laßwitz, K., Kant und Goethe. Berliner Tageblatt. 1904. Der Zeitgeist. Nr. 6. (8. II.)
- Luther, A., Goethe. Sechs Vorträge. 8º. VIII, 208 S. m. 1 Taf. 3 M. Jauer, O. Hellmann, 1905.
  - [Bespr.: G., Zeitstimmen. 1003. Nr. 5. H. Kr. W., Hamburger Nachrichten. Beilage, 1905. Nr. 27.]
- May, W., Goethe, Humboldt, Darwin, Haeckel. Vier Vorträge. gr.-8°. 256 S. m. 16 Abb. 5 M. Berlin, Quehl. 1905.
- Mentzel, E., Goethe und Klinger in ihrer Frankfurter Zeit. — Stunden mit Goethe. 1905. I, S. 292-316.
- Müsebeck, E., Der junge Ernst Moritz Arndt als Menschenbildner. 1 Arndt, Goethe und Schiller. — Die christliche Welt. 1905. XIX, Nr. 42.
- Ohlert, K., Die Hohenzollern bei Goethe. Die Grensboten. 1905. LXIV, I. S. 494-500.
- Pelaez, M., Un giudizio del Tommaseo sul Goethe. Fanfulla della Domenica 1904. XXVI, Nr. 26.
- Prack, A., Goethe über Schelling. Österreichisch-Ungarische Revue. 1905. XXXIII, S. 65—79, 143—159.
- Reuschel, K., Goethe und die deutsche Volkskunde.

   Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum, Geschichte u. deutsche Literatur. 1905. XV, S. 345-358.
- Saalfeld, G., Schiller u. Goethe. Eine zeitgemäß: Betrachtung. Tägliche Rundschau. Beilage 1905. (8. V.) W. S., Goethe und der Materialismus. Der Türmer. 1905. VII, I, S. 833-835.
- Schmidt, P., E. Unsere Stellung zu den deutschen Klassikern, besonders zu Goethe. Die Wahrheit. 1901. X, S. 14-28.
- Schmitz-Mancy, Gosthes Leben und Werke. Zeitschr. f. lateinlose höhere Schulen. 1905, XVI, S. 149 158
- Schneiderreit, G., 'Giordano Bruno' und Goethe. National-Ztg. 1904. Nr. 701, 710. (9., 13. XII.)
- Schultz, A., Das Grundproblem der Pädagogik Gorthes. (Pädagogische Abhandlungen. Neue Folge. XI. Bd.) 8°. 26 S. 50 Pf. Bielefeld, Helmich. 1905.

- Siebeck, H., Goethe als Denker. 2. neubearb. Aufl. (Frommanns Klassiker der Philosophie. XV.) 8°. 247 S. 2.50 M. Stuttgart, Frommann. 1905.
- Spaan, P., Goethe en de toonkunst. De XXe Eeuw. 1905. XI, S. 4—26.
- Suphan, B., Schiller und Goethe. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 1\*-21\*.
- Veil, H., Goethes Persönlichkeit. Goethes Christentum. Am Scheidewege. Straßburg, Heitz. 1904. S. 117—131, 131—151.
- Vogel, J., Zum Goethe-Denkmal. Leipziger Kalender für 1904. 109-119.
  [v. C. Seffner.]
- Weis-Ulmenried, A., Goethe und Schiller in ihren Beziehungen zum Erwachen d. deutschen Nationalbewußtseins. Neue Bahnen. 1904. IV, S. 208—213, 236—239.
- Wolff, E., Go: the als Süddeutscher. Deutsche Revue. 1904. XXIX, 3, S. 199-208.
- Der Zweikampf bei Goethe. Die Grenzboten. 1905. LXIV, 3, S. 139—146, 192—198.

### Biographisches.

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

- Birnbaum, M., Wann ist Christiane von Goethe geboren? [6. August.] Goethe-Fahrbuch. 1905. XXVI, S. 280—282.
- Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe. Mit Einsührung von H. St. Chamberlain, 2 Bände. 8°. XXXII, 513 S. u. 674 S. 6 M. Jena, Diederichs. 1905.
- Deetjen, W., Goethes Mutter in ihren Briefen. Die Grenzboten. 1905. LXIV, I, S. 466-468.
- d., Goethes Rheinfahrt 1774. Berliner Tageblatt. 1904. Nr. 436. (27. VIII.)
- Ebstein, E., Ein Besuch bei Goethe. [Theodor Schwedes]. Goethe-Yahrbuch. 1905. XXVI, S. 292—294.
- Geiger, L., Zu Goethe und Frau v. Staël. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 294—297.
- Hirth, G., Goethes Christiane. Jugend. 1905. Nr. 25. Höber, E., Goethes letzte Liebe. Zum 100. Geburtstage Ulrikes von Levetzow. (4. Il. 1904.) Berliner Tageblatt. 1904. Nr. 61. (3. II.)
- Jaffé, R., Die Frau Rat Goethe. Die Gegenwart. 1905. LXVII, S. 374-377.
- Immisch, O., Ein Gespräch mit Goethe. Neue Jahrbücher f. d. klassische Altertum, Geschichte u. Deutsche Literatur. 1905. XVI, S. 124-126.

[Karl Julius Sillig, am 30. Juli 1830.]

- Jonas, F., Des jungen Schillers Kenntnis Goethescher Werke. — Euphorion. 1905. XII, S. 523-534.
- Kestner, A., Bei Goethe auf der Gerbermühle. Aus d. Tagebuche, 30. August 1815.) Das literarische Echo. 1905. VII, Sp. 1604-1609.
- Koenig, W., Goethe in Berlin. 8°. 136 S. 2.80 M. Jena, Costenoble. 1905.
- Krüger, Westend., H. Der junge Goethe in Straßburg.

   Hamburger Nachrichten. 1904. Beilage Nr. 18.
- Krüger, H., Goethe in Dornburg (1828). National-Ztg. 1905. Beilage Nr. 24.
- Kuhn, K., Aus dem alten Weimar. Skizzen und Erinnerungen. 8°. 186 S. 2.50 M. Wiesbaden, Bergmann. 1905.
- [Bespr.: W. Bode. D. Tag. 1905. Nr. 372, 374. O. Franke, Voss. Zig. 1905. Nr. 369.]
- Mauthner, F., Goethe-Reliquien [Ilmenau]. Berliner Tageblatt. 1904. Nr. 285. (7. VI.)

- Mayer, G., Goethe à Weimar; Egmont. Belgique contemporaine. 1904. S. 66-82, 197-208.
- Münz, B., Erinnerungen an einen Zeitgenossen Goethes [Josef Stanislaus Zauper]. Die Nation. 1905. XXII, Nr. 48.
- Muthesius, K, Goethe und Herders Kinder. Goethe-Fahrbuch. 1905. XXVI, S. 282-284.
- Muthesius, K., Goethe und Georg Schmid. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 289-292.
- Noack, Friedr., Aus Goethes römischem Kreise. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 172-183.
- Peltzer, Alfr., Christoph Heinrich Kniep. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 225-258.
- Pissin, R., Frau Rat. Die Nation. 1905. XXII, Nr. 16.
- [Über Briefe der Frau Rat", hrsg. v. A. Köster. 1904.] Pissin, R., Frau Rat Goethe und das Theater. — Das Theater. 1905. II, S. 122.
- Reber, J., Ein Besuch bei Goethe und in Weimar. 1805
   [Josef Röckl]. Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 286
   289.
- Riethmueller, R., Frankfuit and Cassel in Goethe's time. A contemporary's opinion on Gottsched. From an unpublished letter of Johann Matthias Dreyer to Joh. Wilh. L. Gleim. German American Annals. 1905. VII, S. 404—409.
- Schauspielerbriefe an Goethe. Herausgegeben von Ludwig Geiger. — Goethe-Fahrbuch. 1905. XXVI, S. 51—92. [23 Briefe. A. W. Ifflands. 1793—1812. 2 Briefe von Friederike Unzeiman-Bethmann. 1803, 1804]
- Schell, O., Zu Goethes Aufenthalt 1774 in Elberfeld. 1802. — Monatsschr. d. Bergischen Geschichtsvereines. 1904. S. 115.
- Schram, W., Eine Beziehung Goethes zu Brünn. Ein Buch f. jeden Brünner. 1905. V, S. 127—128.

  [Ernennung Goethes z. Ehrenmitglied d. mähr.-schles. Gesellschaft f. Ackerbau, Natur- u. Landeskunde. 20. Juni 1816.
   S. Schröer, »Altgraf Hugo Franz zu Salm u. Goethe«. Chronik d. Wiener Goethe-Vereins. 1891. 15. IX.]
- Schrempf, C., Goethe und Frau v. Stein. Ein Beitrag zur Psychologie der Liebe. — Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 7-49.
- Schüddekopf, C., Eine neue Karl August-Büste. Das literar. Echo 1905. VIII, Sp. 77—78.
- [In Frankfurt a. M., von Johannes Götz.]
  Steig, R., Aus Goethes letzten beiden Lebensjahren. —
  National-Ztg. 1904. Sonntagsbeilage Nr. 42. (16. X.)
- Stettner, Th., Ein Bild Friederike Brions [v. F. A. Tischbein]. Fahrbuch f. Geschichte, Sprache u. Literatur Elsaß-Lothringens. 1904. XX, S. 7-11.
- Teichl, R., Goethe und Georg Graf von Buquoy. Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1905. XIX, S. 17—30.
- Vianello, L., Wolfgango Goethe a Venezia. L'Ateneo Veneto. 1904. XXVII, Nr. 1, 2.
- Wagner, A., Aus Bernhard Rudolf Abekens Nachlaß. (Sieben Briefe d. Kanzlers v. Müller an Abeken.) Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Nr. 74, 75.
- Zobeltitz, F. v., Das Stammbuch Fritz von Steins nebst einigen Brieffragmenten an ihn. Zeitschrift f. Bücherfreunde. 1905. IX, 2, S. 296-306, 330-342.
- Aus Goethes Lebenskreise. J. P. Eckermanns Nachlaß. herausg, Ferd. Tewes. I. Bd. gr.-8°. VIII, 404 S. 8 M. Berlin, Reimer. 1905.
  - [Bespr.: K. M. Meyer. D. Nation 1905. XXII, Nr. 48. Allgem. Ztg. Beilage. 1905. Nr. 118. J. de Wyrewa, Revue des deux mondes. 1905 LXXV, 28, S. 985—946.]
- Goethes Unterhaltungen mit Friedrich Soret. Nach dem französischen Texte, als erste verm. u. verb. Ausg. des 3. Tls. Eckermannscher Gespräche. herausg. von C. H. Burkhardt. 8°. XVIII, 158 S. 4 M. Weimar. Böhlau. 1905.

[Bespr.: A. v. Berger, Neue Freie Presse. 1905. Nr. 14.693; Fr. Bernt, Münchener Neueste Nachr. 1905. Nr. 348; O. Bulle, Allgem. Ztg. Beilage. 1905. Nr. 174; W. Bode, Stunden mit Goethe. 1905. II., S. 50-57.]

Suphan, B., Briese v. Goethe und Frau Stein an Joh. Georg Zimmermann. - Wartburgstimmen. 1904. II, I,

S. 171—183.

Čelakovsk**ý** a Macháček Goethovi. Podává A. Kraus. [Zwei Briefe v. Čelakovský und Macháček an Goethe.] - Listy filologické. 1904. XXXI, S. 244-247. Aus dem 18. Bde. d. Schriften d. Goethe-Gesellsch. »Goethe

u. Österreich« mitgeteilt v. A. Kraus.]

Goethes Briefe an Frauv. Stein nebst d. Tagebuch aus Italien u. Briefe v. Frau v. Stein. Mit Einleitung v. K. Heinemann. (Cottasche Handbibliothek 102-104.) Stuttgart, Cotta. 1905. 1-3. Bd. kl.-8°. 200, 236 u. 195 S. à 60 Pf.

Goethes Briefe. Ausgewählt u. m. Anm. hrsg. v. K. Heinemann. IV. (Cottasche Handbibliothek 101.)

Stuttgart, Cotta. 1905. kl.-8°. 296 S. 70 Pf.

Goethe-Briefe. Mit Einleitgn. u. Erläutergn. hrsg. v. Philipp Stein. VII. Der alte Goethe. 1815-1832. Berlin, Elsner. 1905. gr.-8°. XV, 328 S. 3 M.

M. Ein Brief des Goethefreundes Sulpiz Boisserée in München. - Antiquitäten-Rundschau. 1904. VI. Nr. 33.

## Werke.

Goethes Werke. Hrsg. im Austrage v. Großherzogin Sophie v. Sachsen. Weimar, H. Böhlau. 1905. gr.-8º. I. Abt. 25. Bd. II. Abt. XXVI, 293 S. 360 S. 3.60 M. IV. Abt. 31. Bd. XII, 424 S. 5.80 M. 33. Bd. XII, 411 S. 5.60 M-

Goethes Werke. Hrsg. v. K. Heinemann. Leipzig, Bibliogr. Institut. 1905. 8°. XVII. Bd. (413 S. 2 M.) bearb. v. K. Heinemann. XX. Bd. (512 S. 2 M.) bearb.

v. Th. Matthias.

[Bespr.: O. Ladendorf, Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum. Gesch. u. deutsche Lit. 1905. XV, S. 686-696.]

Goethes sämtliche Werke. Jubiläums-Ausgabe, hrsg. v. Ed. v. d. Hellen. Stuttgart. Cotta. 1904. XI. Bd. Dramen in Prosa, hrsg. v. Franz Muncker. (11, 351 S.) XX. Bd. Wilhelm Meisters Wanderjahre. II, hrsg. v. Wilh. Creizenach. (237 S.) XXXIX. Bd. Schriften zur Naturwissenschaft. Hrsg. v. Morris (LII, 383 S.) je 1.20 M. [Bespr.: W. Bolin, Preußische Jahrbücher. 1905. XX, S. 538-544]

Goethes Werke. Mit Einleitgn. u. erklär. Anmerkgn. i. Verein mit mehreren Goethesreunden hrsg. v. Herm. Steuding. Illustr. Volksausgabe. Leipzig, Ramm & See-

mann. 8º in 45 Liefgn. à 40 Pf.

### Lyrik.

Distel, Th., Alxinger über die Xenien und die römischen Elegien. - Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte 1905. V, Ergänzungsheft. S. 349-350.

D. K.. Einfluß Pindars auf Goethes Jugendlyrik. - Zeitsch. f. d. deutschen Unterricht. 1905. XIX, S. 530-531.

Graf, A., L'amore dopo la morte. - Nuova Antologia. 1904. CXCVIII, S. 177-203. [La sposa di Corinto.]

Graf H. G., Zu Goethes Beschäftigung mit dem italienischen Sonett: > Chi non può quel che vuol, quel che può voglia. « Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 268-270. [Aus Briefen von Joh. Died. Gries.]

Kleiber, L., Uber Goethes Zwischengesang zur Logenfeier v. 3. September 1825. - Nord und Süd. 1905.

CXIII, S. 94—103.

Kutscher, A., Die Entwickelung des Naturgefühls in Goethes Lyrik bis 1789. — Wartburgstimmen. 1904. II, I, S. 159—164.

Lehmann, R., Goethes Lyrik und die Goethe-Philologie. - Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 133-158.

Morris, M., Körperbewegung als Lebenssymbol in Goethes Jugendlyrik. - Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 159-171.

Payer v. Thurn, R., West-östliches. - Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1905. XIX, S. 9-13.

[I. Morgenländisches Kleeblatt. II. Timur spricht.]

Rhode, K., Neues zur Geschichte des Liedes »An den Mond«. - Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1905. XIX, 13-14, 30-32.

Rosenberg, E., Aus Goethe für Horazens Lieder. — Neue Jahrb, f. d. klassische Altertum, Geschichte und deutsche Literatur. 1905. XVI, S. 185-191.

Böhner, F., Erklärung deutscher Gedichte. f. d. Gymnasialschulwesen. 1904. XL, S. 201-221.

[Goethe, Das Göttliche. Mahomets Gesang. Ballade.] H., Goethiana. — Die Grenzboten. 1905. LXIV, 3, S. 566 bis 567.

[Neudruck des Goetheschen Gedichtes »Sprachverwirrung« aus B. Niebuhrs Nachlaß.]

Schröder, E., Die Sesenheimer Gedichte von Goethe und Lenz mit einem Exkurs über Lenzens lyrischen Nachlaß. - Nachrichten der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-histor. Kl. 1905. S. 51—115.

Suphan, B., Goethes Epilog zum Liede von der Glocke. - Der Tag. 1905. Nr. 220.

Goethe, Annette. Neu hrsg. nebst einem Anhang aus dem »Leipziger Liederbuch« v. H. Landsberg. (Das Museum, III. Bd.) Berlin. Pan-Verlag. 1905. gr.-8°. XIII, 46 S. m. 1 Bildn. 1.50 M.

Gedanken-Lyrik. Hrsg. v. Paul Lorentz Goethes (Deutsche Schulausgaben 35). Dresden, Ehlermann 1905. kl.-8% 162 S. 1.40 M.

Goethe: 50 Gedichte. (Volksbücher der deutschen Dichter-Gedächtnis-Stistung. 1. Hest.) Hamburg. Deutsche Dichter-Gedächtnis-Stiftung. 1905. kl.-8°. 95 S. m. Bild 20 Pf.

Goethe. Le Roi des Aulnes (Erlkönig). Ballade Traduction nouvelle de Catulle Mendès. Suivie de la partition de Schubert. Avec 17 compositions en couleurs de H. Bellery-Desiontaines. Paris, Pelletan. 1904. 4º in 200 Expl. à 100 Fr.

### Epos.

Der Ewige Jude: Prost, J., Goethe (1775). — Die Sage vom ewigen Juden in der neuen deutschen Literatur, Leipzig, G. Wigand. 1905. S. 12-19.

Soergel, A., Ahasver-Dichtungen seit Goethe (Probefahrten. 6.) Leipzig, Voigtländer. 1905. gr.-8°. VIII,

172 S. 4,80 M.

- Witkowski, G., Goethes »Ewiger Jude«. — Österreichische Rundschau. 1905. III, S. 252-259

[Über Minor, Goethes Fragmente vom ewigen Juden. 1904.] Hermann und Dorothea: Goethe, .W. v., Hermann und Dorothes. Für den Schulgebrauch herausg. von V. Machold. Leipzig, Teubner. 1905. 8º. 80. S. 35 Pf.

- Goethes Hermann et Dorothée. Expliqué littéralement, traduit en français et annoté p. B. Lévy. Paris, Hachette, 1905. kl.-8°. IV, 331 S. 3.50 Fr.

Goethe, J. W. v., Hermann und Dorothea ed. with introd, repetitional exercises notes and vocabulary, Boston, Ginn & Co. 1904. 8°. XLVII, 257 S. 60 c.

Digitized by **GOO** 

Hermann und Dorothea: Goethe. Hermann und
 Dorothea. Übersetzt von Petrosjan. Vagaršapat. Typ. des Ečmijadziner Klosters 1904. 8º. 74 S.

[In armenischer Sprache.]

— Goethe, Hermann i Dorothea. Izbrannija froizvedenija německích i francuzskích pis atelej dla Klassnago i domašnago čitenija. Pod. red. S. A. Mannstejna. Petersburg, Preuke & Füßno. 1904. 8°. 203 S. 0.60 Rub.

[H. u. D. Ausgewählte Werke der deutschen und französischen Schriftsteller für Schul- und Hauslektüre. Unter Redaktion von S. A. Mannstein.]

Olbrich, K., Goethes Quelle zu Hermann und Dorothea. — Goethe-Yahrbuch. 1905. XXVI, S. 274—275.
 Reineke Fuchs: Goethe, Reineke Fuchs. Perevod. M. Dostojevskago. [Übersetzung von M. Dostojewski.] Petersburg, Typ. Sojkin. 1904. 4°. 148 S. m. 20 Abb. v. Kaulbars. 2 Rub.

### Drama,

Meyer, R. M., Goethes Italienische Dramen. — Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 126—132.

Morris, M., Goethe als Bearbeiter von italienischen Operntexten. — Goethe-Fahrbuch. 1905. XXVI, S. 3—51.

[I. Stephanie d. J., »Die theatralischen Abenteuer«. 1876. Musik v. Cimarosa u. Mozart. II. »Circe« mit Musik von Anfossi. 1788.]

Sauer, Aug., Goethes dramat. Entwurf » Schillers Totenfeier«. — Neue Freie Presse. 1905. Nr. 14.622. (9./5.) Woerner, R., Goethe über seine dramatischen Dich-

tungen. — Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Nr. 133.
[Anknüpfend an H. L. Gräf., Goethe üb. s. Dichtungen. III, IV. 1904.]

Egmont: Florer, W. W. A guide and material for the study of Goethes > Egmont <. Ann Arbor, Michigan,

G. Waht, 1904. 8°, V, 79 S. 30 c.

Goethe, Egmont. Ed. with an introduction and notes.
by In Taft Hatfield Boston, Heath & Co. 1904. 8°

by Ja. Taft Hatfield. Boston, Heath & Co. 1904. 8°. XXVII, 134 S. 60 c.

Faust: Goethe. Faust, Tragédie. Traduction nouvelle complète strictement conforme au texte original p. Ralph Rod. Schropp. Paris, Perrin & Cie. 1905. 8°. XXII, 535 S. 7.50 Fr.

[Bespr.: R. M. Meyer, Dische, Lit.-Zig. 1905, Nr. 31.]

 Goethes Faust, transl. by Anna Swanwick, with Introduction and Bibliography by K. Breul. London, G. Bell & S. 1905. 8°. 2 sh.

Goethe, Wolfgang. Faust. Tragedija. Perevod v proze P. Weinberga. [Faust. Tragedija. Übersetzt in Prosa von P. Weinberg.] Petersburg, Typ. Wolff. 1904.
 8°. 468 S. 2.— Rub.

— Andler, Ch., Interprétation nouvelle de la scène de la profession de foi« dans le »Faust« de Goethe. — Revue germanique. 1905. I, S. 312—319.

 Bossert, A., Le > Faust < de Goethe. Ses origines et ses formes successives. — Essais sur la littérature allemande. Paris. Hachette & Cie. 1905. S. 121-193.

- Büchner, W., Goethes Faust am Hofe des Kaisers. - Progr. d. Neuen Gymn. Darmstadt. 1905. 8°, 15 S.

- Caspari, W., Einige Bemerkungen zu den ersten und letzten Versen des »Faust«. — Der alte Glaube. Evangel.-luther. Gemeindeblatt. 1905. VI, Nr. 50, 51.
- Francke, K., The blessed boys in Faust and Klopstock. — Modern Philology. (Chicago.) 1905. II, S. 461-462.
- Fürst, R., Goethes Fauste und seine Erklärer. –
   Frankfurter Zig. 1905. Nr. 155.
- Goebel, J., The etymology of Mephistopheles. Transactions and Proceedings of the American philological Association Boston. 1904. XXXV.

Faust: Goebel, J., Mephistopheles. Allgemeine Zeitung. Beilage. 1905. Nr. 195.

Goldschmidt-Faber, H., Zu einer Fauststelle.
 [Wettvertrag und Mono'og des Mephistopheles.] —
 Goethe-Fahrbuch. 1905. XXVI, S. 261—263.

- Heine, G., Der Erdgeist eines Mephistopheles. - Zeitschr, f. d. deutschen Unterricht. 1905. XIX, S. 447 - 453.

-- Höhne, Umfang und Art der Bibelbenutzung in Goethes Faust. -- Der Beweis des Glaubens. 1905. Nr. 2.

 Kerbaker, M., Bacca'aureus ed Homunculus nel Fausto di Goethe. — Aiti della accademia pontaniana. 1904. XXX.

Kippenberg, A., Eine neue französische Faustübersetzung [de Suzanne Paquelin. Paris 1903.] — Die Grenzboten. 1904. LXIII, S. 356—359.

Langkavel, Martha, [Goethes] Faust in Frankreich.
 Bühne und Welt. VI, S. 1023-1031.

Lichtenberger, E., Faust devant l'humanité.
 Goethe-Fahrbuch. 1905. XXVI, S. 101—125.

 Picard, E., Déséspérance de Faust. Prologue pour le théâtre en IV scenes. Brüssel, P. Lacombles. 1904. kl.-8°. 33 S. 1.50 Fr.

— Pospischil, Maria, Der Schauplatz der klassischen Walpurgisnacht. — Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 264-267.

 Pospischil, M., Fausts Untreue. — Vossische Ztg. 1905. Nr. 143. (21. III.)

-- Schmidt, Erich, Rez. v. B. Litzmann, Goethes Faust. Berlin. 1905. Deutsche Literatur-Zig. 1905. Nr. 45.

 Seeger. Das Faustbuch von 1587. Progr. d. Victoria-Gymn. Burg. 1905. 4°. S. 32.

- Siebert, A., Wittschaftlich-thische Molive in Goethes Fauste. - Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Nr. 204.

Sprenger, R., Zu Goethes Faust (I, v. 880. II, v. 1236.)
 Zeitschr f. d. deutschen Unterricht. 1905. XIX. S. 720.

Sulger-Gebing, E., Faust und Göttliche Komödie.
 Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 1—6.

— Willmann, O., Katholisches in Goethes »Faust«.
— Aus Hörsaal und Schulstube. Freiburg, B. Herder.
1904. S. 99—103.

— Das Puppenspiel v. Doktor Faust. Wortgetreu nach dem sächsischen Puppenspielettext zum 1. Male mit 10 Szenenbildertafeln und ein Original-Puppenspieltheater-Zettel hrsg. v. Georg Ehrhardt von Zinnwalde. Dresden, Alicke. 1904. 8º (in 150 Expl.) 5 M.

 Petsch, R., Das fränkische Puppenspiel vom Doktor Faust. — Zeitschr. d. Vereins f. Volkskunde. 1905. XV, S. 245-260.

Götz von Berlichingen: Goethe, W. v., Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein Schauspiel, herausg. v. A. Sauer. 2. A. Leipzig, Freytag. 1905. Wien, Tempsky. k!.-8°. 172 S. 75 Pf.

 Kilian, E., Goethes Götz von Berlichingen auf dem Theater. — Dramaturgische Blätter. München, G. Müller, 1905. S. 168-215.

Vollmer, H., Paradicsvogel und Phoenix (zu Goethes Götz von 1773. [, 5 u. II, 9.) — Preußische Jahrbücher. 1905. CXIX, S. 166—167.

Willmann, O., Über Go.thes » Götz von Berlichingen «.
 Aus Hörsaal und Schulstube. Freiburg i. B. Herder.
 1904. S. 90-98.

Die ungleichen Hausgenossen: Morris, M., Die ungleichen Hausgenossen von Goethe. — Chronik des Wiener Goethe-Vereins. 1904. XVII, S. 43-48. 1905. XIX, S. 1-9.

Digitized by Google

Iphigenie: Goethe. Iphigenie auf Tauris. Edited with introduction and notes by Max Winkler. New Yo.k, Holt & Co. 1905. 8°. CV, 211 S. 60 c.

Nausikaa: Bossert, A., La » Nausicaa « de Goethe. — Essais sur la littérature allemande. Paris, Hachette & Cie. 1905. S. 195—205.

Satyros: Bäumer, G., Goethes Satyros. — Eine Studie sur Entstehungsgeschichte. Leipzig, Teubner. 1905. gr.-8°. IV, 126 S. 3.20 M.

Torquato Tasso: Metz, Ad., Die Tragödie in Goethes Tasso. — Preuβische Jahrbücher. 1905. CXXII, S. 292-308.

— Z i p p e r, Alb. Goethes Torquato Tasso. (Erläuterungen zu Meisterwerken der deutschen Literatur 15, Universal-Bibliothek (4665.) Leipzig, Ph. Reclam jun. 1905. kl.-8°. 56 S.

#### Prosa.

Sandvoß, Fr., Trimeter in Goethes Prosa. — Stunden mit Goethe, 1905. II, S. 73-74.

Schneider, H., Goethes naturphilosoph. Leitgedanken. Eine Einsührung in die naturwissenschaftlichen Werke. Berlin, Gose & Telzlaff. 1905. gr.-8°. 25 S. 1 M.

Dichtung und Wahrheit: Goethe. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Auswahl. (Textausgaben alter und neuer Schriftsteller. Hrsg. v. A. Funke u. Schmitz-Mancy. 34.) Paderborn, Schöningh. 1905. kl.-8°. 174 S. 40 Pf.

— Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Für den Schulgebrauch herausg. von K. Hachez. I. Leipzig, Freytag. 1905. kl.-8°. 170 S. m. 2 Abb. 80 Pf.

— Goethe, Early life. Books I.—IX. of Autobiography. Transl. by John Oxenford. Newly ed. with notes. (Library of Standard Biographies.) London, Hutchinson. 1904. kl.-8°. 384 S. 1 s.; lthr. 2 s.

Märchen: Pochhammer, P., Goethe über sein Märchen v. 1795. — Frankfurter Ztg. 1905. Nr. 249.

Werthers Leiden: Goethe. Cierpienia młodego Wertera.
Przekład K. Brodzińskiego. [Die Leiden des jungen
Werther. Ins Polnische übertragen von K. Brodziński.]
Złoczow. Zuckerkandl. 1904. kl.-8°. 154 S. 48 h.

— Goethe, W., Stradanija molodogo Vertera. Perevod s německago A. Eigesa. [Die Leiden des jungen Werther. Übersetzt aus dem Deutschen von A. Eiges.] Petersburg. Typ. Suvorin. 1904. 8°. 184 S. 0.60 Rub.

— Scardigno, R. Weiter e Ortis, conferenza tenuta per la soc. Dante Alighieri alla sez. di Molfetta. Trani, Vecchi. 1904. 8°. 50 c.

- Stadler, Marg. Auf Werthers Spuren (Wetzlar). - Berliner Tageblatt. 1905. Nr. 437.

- Wojciechowski, K., Werter w. Polsce. Lemberg. 1904.

Wilhelm Meister: Goethe. Wilhelm Meister. Paa Dansk ved Oskar Madsen. A. Christiansen. 1904. 8°. 490 S. 3.85 Kr.

 Goethe on Shakespeare. Being Selections from Carlyle's Translation of Wilhelm Meister. (De la More Broklets. London, De la More. Press. 1904. kl.-8°. 1/6 sh.
 Jahn, K., Zu den Wanderjahren. — Goethe-Yahrbuch.

1905. XXVI. S. 275—278.

Fränkel, L., Zur Nachgeschichte von Goethes » Italienischer Reise« in der Gegenwart. — Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 297—300.

Wauer, G. A., Die Redaktion von Goethes »Italienische Reise«. Diss. Leipzig. 1904. 8°. 61 S.

Knickenberg, Fr., Zu Goethes Aussatz Das altrömische Denkmal bei Igel«. Mit 2 Briefen Goethes an Nöggerath und einer Antwort Nöggeraths. — Goethe-Jahrbuch. 1905. XXVI, S. 93—98.

Wetz, W., Zu Goethes Anzeige des Mansred. — Zeitschr. f. vergleichende Literaturgeschichte. 1905. N. F. XVI, S. 222-226.



Digitized by Google

# **CHRONIK**

DES

# WIENER GOETHE-VEREINS.

ZWANZIGSTER BAND.

IM AUFTRAGE DES AUSSCHUSSES DES WIENER GOETHE-VEREINS

REDIGIERT VON

DR. RUDOLF PAYER VON THURN.



### WIEN 1907.

VERLAG DES WIENER GOETHE-VEREINS.

IN KOMMISSION BEI ALFRED HÖLDER, HOF- UND UNIVERSITÄTSBUCHHÄNDLER, I., ROTHENTHURMSTR. 15

Im Auftrage des Wiener Goethe-Vereins ver antwortlicher Redakteur: Dr. Rudolf Payer von Thurn,

IV/2, Heugasse Nr. 56.

CHRONIK

Die Chronik erscheint 6mai jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanalei: I., Eschenbachgasse Nr. 9

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

DES

XX. Band.

Wien, 1. April 1906.

Nr. 1-2.

INHALT: Schiller in Goethes Tagebüchern von Paul Pirker. — Das älteste Goethe-Relief. — Goethe auf dem Brenner (1786) von Dr. S. M. Prem. — Bücherschau: Goethe über seine Dichtungen von Dr. H. G. Gräf, III. und IV. Band; Karl Heinemann, Goethe-Brevier. — Goethe-Bibliographie (bis Ende 1905) von A. L. Jellinek.

# Schiller in Goethes Tagebüchern.

ausgezogen von Paul Pirker.

II\*).

1797.

Sept. 18. Theile der sinnlichen Erscheinung des Rheinfalls, vom hölzernen Vorbau gesehen. Felsen, in der Mitte stehende, von dem höhern Wasser ausgeschliffne, gegen die das Wasser herabschießt.

> Ihr Widerstand; einer oben, und der andere unten, werden völlig überströmt. Wellen. Locken Gischt im Sturz, Gischt unten im Kessel, siedende Strudel im Kessel.

Der Vers legitimirt sich:

Es wallet und siedet und brauset und zischt pp.

Erregte Ideen.

Gewalt des Sturzes. Unerschöpfbarkeit als wie ein Unnachlassen der Kraft. Zerstörung, Bleiben, Dauern, Bewegung, unmittelbare Ruhe nach dem Fall.

Auch sah ich wieder Mangold, nahm mir vor, Saamen davon mitzunehmen und künftigen Sommer unsern Wieland zu tractiren.

Ich wurde abermals dran erinnert, wie das Sentimentale das Ideale auf einen einzelnen Fall anwendet und deswegen meistens schief ist.

30. Wir kamen nach Brunnen und an den See in einem schönen Moment; wir schifften uns ein. Nackte Kalkflöze, die nach Mittag und nach Mitternacht einfallen und sich gleichsam über einen Kern, auf dem sie ruhen, hinlegen. Die großen Flötze theilen sich wieder in kleinere, die sehr zerklüftet sind, so daß der Felsen an einigen Orten wie aufgemauert erscheint. Der Theil des Sees nach Stanz zu verschwindet. Freyheits-Grütli. Grüne des Sees, steile Ufer, Kleinheit der Schiffe gegen die ungeheuren Felsmassen.... Waldbewachsne Abhänge, wenige Matten, wolkenumhüllte Gipfel, Sonnenblicke, gestaltlose Großheit der Natur. Abermals nordund südwärts fallende Flötze, gegen Grütli über. Links steile Felsen. Confusion der Flötze hüben und drüben, die selbst in ihren Abweichungen correspondieren. Kleine Kirche, Links Sisikon. Thal hineinwärts, erst gelinde austeigende, dann steile Matten. Angenehmer Anblick der Nutzbarkeit zwischen dem Rauhsten. Die Seelinie macht das Ganze so ruhig. Schwanken der Bergbilder im See. Gegen Platten ist eine schöne Stelle, erst kahler Fels und Steinrutsche, dann anmuthige, nicht allzusteile Matten, mit schönen Bäumen und Büschen umgeben, Felsen bis auf ihre höchsten Gipfel bewachsen.

Es begegneten uns Schiffe, welche Vieh transportirt hatten; wir stiegen aus in Tells Capelle. Wenn man die gegenüberstehenden Felsen, aus der Capelle, gleichsam als ein geschlossnes Bild sieht, so geben sie gleich einen andern Anblick. Freytag nach Himmelfahrt wird da gepredigt, die Zuhörer sitzen in Schiffen. Man fährt abermals an einer Felsenecke vorbey, und blickt nun ins Urner Thal. Nach einem ungeheuern steilen Felsen folgen niedere Matten. Man sieht Flüelen, schönste Alpe herwärts von demselben; hinterwärts sieht man ins flache Thal von steilen Gebirgen umgeben.

Okt. 4. Als wir wieder gegen die Teufelsbrücke kamen, stiegen feuchte Nebel uns entgegen, vermischten sich mit dem Wasserstaub, so daß man nicht wußte, woher sie kamen und wohin sie gingen. Gleichheit der Steinart. Das Ungeheuere läßt keine Mannigfaltigkeit zu. Schnee, der die Vögel in die Schlingen jagt. Maulthierzug. Ton des Kühhornes.

> 9. Früh am Tagebuch dictirt. Die Schweitzerchronik wegen der Tellischen Geschichte, Mit Meyer über die Behandlung derselben, über Behandlung überhaupt bey Gelegenheit der Schillerschen Briefe.

10. Abschrift des Tagebuchs. . . . Tschudis Chronik. Zeichnung Tells mit dem Knaben. Niobe Vorlesung.

14. Brief an Schiller.

### 1798.

Jan. 6. Früh Brief an Schiller. Doctor Hauenschild wegen der Theaterattestate.

13. Brief an Schiller. In der Antwort etwas über das allgemeine der Naturforschung. Nachmittags ein ähnlicher Aufsatz. Abends die Theatral. Abentheuer.

') Vergl, Chronik, XIX. Bd., S. 45 f.

Digitized by Google

Jan. 20. Früh Brief an Schiller.

Febr. 7. Brief an Schiller.

- Früh Brief an Schiller bezüglich auf die Schlosserische Schrift,
- 14. Brief an Hrn. Schiller.
- 17. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.
- 28. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.

Mars 3. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.

- 6. Frau Hofrath Schiller zum Frühstück.
- 10. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.
- Nach 10 Uhr von Weimar ab. Bey Schiller zu Mittag. Abends den ersten Act zum Wallenstein.
- 21. Mittag bey Schiller, nachmittag bey Loder.
  Abends Fortsetzung vom Wallenstein.
- Abends bey Schiller. Über Meyers Abhandlung von den Gegenständen. Über verschiedene epische Vorsätze. Wallenstein einzeln vorgenommen.
- Die Noten zu Cellini rangirt, florentinische Geschichte gelesen. Mittag zu Schiller. Über den Meyerschen Aufsatz, über Episches und Dramatisches. Weissagungen des Bakis.
- 24. Abends bey Schiller, wo der Meyerische Aufsatz weiter gelesen und einige Scenen aus dem Wallenstein wiederholt wurden.
- 25. Abends bey Schiller, wohin Hufeland kam.
- 26. Den Aufsatz zu dem pathologischen Elfenbein dictirt, dann spatzieren. Mittags bey Schiller. Demselben den Aufsatz vorgelegt. Abends zu Hause, Hekuba des Euripides.
- 27. Die gestrige Abhandlung weiter bearbeitet. Spazieren. Gute Wirkung der Bühne an der Oberau. Trauerspiele des Euripides, I p hig e n i a in Aulis. Die Phönicierinnen... Abends bey Schiller den Schluß des Meyerschen Außatzes gelesen und sowohl hierüber als über andere ästhetische Punkte gesprochen.
- Wiederholung des Euripides. . . . Mittags bey Schiller Fortsetzung über das Tragische und Epische. Über Clarisse. Erziehung.
- 29. Schema zur Äneis. In der Ilias gelesen. . . . Gegen Abend zu Schiller, wo Niethammers und von Hardenberg waren.
- 30. Abends Liebhabertheater. Dann zu Schiller.
- April 1. Professor Fichte und Dr. Schleußner waren bey mir. Abends bey Schiller, wohin Dr. Niethammer kam und viel philosophirt wurde.
  - 2. Wood über Homer. Schema fortgesetzt. . . . Bey Schiller zu Tische.
  - 3. Mittag zu Schiller, wo viel über die neuen epischen und tragischen Unternehmungen gehandelt
  - Kam der Hr. Geh. R. Voigt allein. Wir brachten den Tag zusammen zu. Abends bey Schiller.
  - 5. Mittag und Abend bey Schiller.
  - 6. Früh 9 Uhr von Jena.
- Mai 20. Nach Tische nach Jena. Abends zu Hofr. Schiller in den Garten.
  - 21. Gegen Abend bey Schiller, den Humboldtischen Aufsatz über das Epische Gedicht angefangen. Alsdann noch viel über die Ilias sowohl im ganzen als in den Theilen.
  - Schema zu dem neuen gemeinschaftlichen Werke... Abends bey Schiller, Fortsetzung der Humboldtischen Abhandl. über die Ilias.

- Mai 23. Abends bey Schiller, Fortsetzung des Humboldtischen Aufsatzes. Und bey Gelegenheit desselben viel über das epische Gedicht und über das was zunächst wohl vorzunehmen wäre.
  - 24. Früh Einleitung zu den Propyläen.... Abends bey Schiller, der Humboldtische Aufsatz fortgesetzt. Die Ausgabe der gemeinsamen Zeitschrift durchgedacht, vieles Verwandte durchgesprochen.
  - 25. Abends bey Mechanik. Voigt, dann bey Schiller. Humboldts Abhandlung fortgesetzt, über verschiedene Gegenstände besonders Julian. Über Gibbons Geschichte.
  - Abends bey Schiller, den Humboldtischen Aufsatz fortgesetzt. Über epische, dramatische und lyrische Dichtkunst.
  - Abends bey Schiller. Fortsetzung von dem Humboldtischen Aufsatz. Kam JustizR. Hufeland.
  - Noch verschiednes auf die neue Arbeit bezügliches. . . . Gegen Abend zu Schiller, wohin Niethammer und Schelling kamen.
  - 29. Abends bey Hrn. Hofr. Schiller.
  - Mittags bey Schiller. Abends bey Hrn. Professor Fichte.
  - 31. Früh 51/2 von Jena nach Weimar.
- Juni I. Kam Hr. Hofr. Schiller die Meyerschen Sachen zu sehen und fuhr wieder weg.
  - Dann nach Jena. Abends bey Hrn. Hofrath Schiller.
  - Abends bey Schiller. Über Confessionen und was dazu gehört.
  - 6. Mittags bey Schiller.
  - Schellings Weltseele. Laokoon in Ordnung. Mittag zu Hause. Gegen Abend zu Schiller; über Faust. Stellen des Fichtischen Naturrechts. Über Schelling.
  - Nachmittags Schellings Weltseele. Abends bey Schiller mit Justizrath Hufeland, Paulus und Niethammer.
  - über die Einrichtung der Zeitschrift hauptsächlich gedacht. Mittags zu Hause. . . Abends bey Schiller. Spatziergang bis an die Mühllache.
  - II. Nach Tische bey Schiller.
  - 13. Abends bey Schiller.
  - 15. Abends bey Schiller, viel über Poesie überhaupt, besonders über die Ökonomie des 5ten Actes vom Wallenstein.
  - 18. Nachmittags bey Prof. Fichte. Abends zu Schiller, über die Möglichkeit einer Darstellung der Naturlehre durch einen Poeten.
  - 19. Brief an Humboldt und Rath Schlegel. Über den Magneten.... La Place Darstellung des Weltsystems. Abends bey Schiller, über die magnetischen Kräfte und Vortrag der Phänomene.
  - Zu Hofr. Schiller, über Academien der Wissenschaften.
  - 23. Abends über Oßmannstädt nach Weimar.
- Juli. 6. Früh um 6 Uhr ab nach Jena mit den Meinigen und Bergrath Scherer.
  - Prof. Wolf war früh Morgens bey mir. Mittags mit demselben bey Schiller, wo er bis gegen Abend blieb.
  - 8. Abends bey Schiller, magnetische Versuche.
  - 9. Abends um 6 Uhr nach Weimar.
- Aug. 1. Abends um 5 Uhr nach Jena. Bey Hrn. Hofr. Schiller, über litterarische und poetische Angelegenheiten, besonders die Schlegels betreffend.
  - 2. Abend Hr. Hofrath Schiller.

- Aug. 3. Verschiednes an den Propyläen. Abends bey Schiller.
  - Aufsatz wegen des academischen Regiments. Lycurg von Plutarch. Abends Graf Moltke bev Schiller.
  - Einleitung zu den Propyläen. Abends zu Schiller.
  - 8. Einleitung. Solon. Publicola.
  - An der Einleitung fortgeschrieben. Furius Camillus und Pericles. Abends mit Schiller bis an die hohe Saale spatzieren. Viel über die Kunst und Natur. Schemata, ihre Einrichtung und Ausführung.
  - 13. Früh die Theatersachen... Abends bey Schiller.
  - 16. Früh von Jena nach Roßla.
  - 18. Abend von Roßla nach Weimar zurück.
- Sept. 10. Kam Herr Hofrath Schiller... Nachmittags mit Hrn, Hofr, Schiller und Prof. Meyer im Theater.
  - 13 14. Wallenstein zusammen gelesen und über dessen Aufführung berathschlagt.
    - 15. Ging Hr. Hofr. Schiller fort.
    - 22. Nach Tische nach Jena,
    - 23. Allgemeine Disposition und Recapitulation des Materials zu den Propyläen... Abends bey Schiller. Disposition und Eintheilung des Wallensteins.
    - Nachmittag Prochaska Physiologia. Dann zu Griesbach in den Garten. Dann zu Schiller.
    - Anzeige von dem Weimar. Theater und Wallenstein in die allgemeine Zeitung.
    - 27. Anzeige des Wallensteins vollendet. Einiges andere in Rücksicht auf Propyläen. Nach Tische zu Schiller, besonders über Journal und Zeitungsverhältnisse.
    - Bey Hrn. Hofr. Schiller. Mittag Prolog besonders auch Diderots Versuch über die Mahlerey.
- Oct. 1. Früh von Jena weg.
  - Die erste Leseprobe von Wallensteins Lager, so wie Beschäftigung mit dem Prolog.
     Freytag die zweyte Leseprobe.
  - Die dritte Leseprobe und übrigens Beschäftigung mit der neuen Theatereinrichtung.
  - 11. Kam Hr. Hofr. Schiller.
  - 12. Eröffnung des Theaters.
  - Früh im Schauspielhaus. Desgleichen Abends mit Hrn. Hofr. Schiller. Entführung [aus dem Serail] und Wallensteins Lager.
  - Früh Hofr. Schiller weg.... Mittag 12 Uhr nach Jena. Abends bey Hrn. Hofr. Schiller.
  - 20. zu Abends bey Schiller.
  - 21. Mittags bey Schiller, schließlich noch über Piccolomini und manches wissenschaftliche
  - 22. Früh von Jena ab, gegen II Uhr in Weimar.
- Nov. 11. Nachmittags nach Jena. Abends bey Schiller.
  - 12. Abends bey Schiller. Erste Bogen von Schellings Naturphilosophie für Vorlesungen. Fruchtbares Gespräch mit Schiller über die Methode des Vortrags der Farbenlehre.
  - Verschiednes noch sonst an der Fahrbenlehre geordnet. Schellings drey erste Bogen.
  - 14. Abends bey Schiller, wo die Lehre von den verschiednen Graden der Harmonien der Farben und die Art des bequemsten Vortrags derselben durchgesprochen wurde. Geschichte von Casparn der Petern hilft, von dem Türken der den Chirurgus beobachten läßt.

- Nov. 15. Beschäftigt mit den allgemeinen Ideen der Farbenlehre bezüglich auf das gestern mit Schillern gesprochne.... Abends zu Schiller, neue Idee wegen des Rothen.
  - Gegen Abend bey Schiller über die Wirkung des Sonnenbilds in der Glaskugel. Kam Schelling.
  - 19. Gildemeister wegen dem Nichtunterscheiden der Farben.... Abends zu Schiller über den Gildemeisterschen Fall, über die Hirtische Invective, über die Burg von Otranto.
  - Abends bey Schiller Schema über die verschiednen Kunstfertigkeiten.
  - Abends bey Hofr. Schiller, über die Burg von Otranto und völlige Berichtigung des Schemas der einzelnen Kunstfertigkeiten.
  - Am Sammler fortgefahren. Abends Hofr. Schiller. Bauchreder. Weiterer Plan über das Schloß von Otranto. Über verschiedene Zweige der Naturwissenschaft.
  - 25. Abends bey Schiller.
  - 26. Dann zu Schiller, wo ich Niethammer fand.
  - 27. Abends bey Schiller, wo Hr. von Gleichen war. 29. Mittags bey Schiller, in das Fischerische Haus,
  - Mittags bey Schiller, in das Fischerische Haus, um dasselbe zu besehen. Nach 3 Uhr abgefahren. Abends in Weimar zu Hause.
- Des. 3. Abends Wallensteins Lager.
  - 8. Brief an Schiller, wegen der astrologischen Motive.
  - 12. Brief an Schiller.

### 1799.

Jan. I. Kam Wallenstein an.

- 2. Erster Ackt Wallenstein.
- 5. Mittags Hr. Hofr. Schiller. [Weimar.]
- 6. Früh einige Promemoria. Wallenstein dritter Act. Mittag Geh. R. Voigt und Hfr. Schiller.
- 7. Theaterwesen. Wallenstein.
- Mittags der Erbprinz, Schillers, Frau von Wolzogen, Geh.R. Voigt und Sohn zu Tische. Abends Leseprobe der drey ersten Acte Piccolomini.
- Bey Hofe auf dem Zimmer, mit HR. Schiller zur Tafel.
- Abends Leseprobe der zwey letzten und des ersten Acktes Piccolomini.
- Hofr. Schiller zu Tische. Abends 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Leseprobe der vier letzten Acte von Piccolomini. Abends Hofr. Schiller zu Tische,
- 14. Mittags Schiller.
- 15. Abends Schiller. Fare le cose difficili in maniera che comporiscano facili. Questo dipende dalla varieta grande espressa con moderatione, che produce gratia e merito.
- Mittags. Böttcher Frommann Richter Gerning Herder Voigt Voigt Sohn Schiller Bertuch Krause.
- Leseprobe der 3 ersten Ackte Piccolomini.
   Abends Schiller zu Tische. Anzeige der Picc[olomini]. Antheil an den Propyläen.
- 18. Leseprobe der zwey letzten Ackte. Abends mit Schiller, Ideen zu einem Natur Gedichte.
- Mittags Schiller und Wieland zu Tische. Betrachtung über das Portrait von Carrache. Abends Schiller zu Tische Temperamenten Rose.
- 21. Abends. Emilia Galotti. Debut der Mad. Teller. Zu Kalbs Schiller. Richter.

Jan. 22. Mittag Schiller Temperamenten Rose.

- Mittags Gäste. Prinz. Riedel v. Hinzenstirn.
   v. Wolzogen 2. Schiller 2. v. Kalb 2. v. Imhof.
   v. Gleichen Abends Oper. Heiml. Heyrath.
- Abends erste Theaterprobe der Piccolomini.
- 29. Mittag Schiller Abends Probe.
- Mittag Schiller Abends Vorstellung von Piccolomini.
- 31. Eckel, Vol. 1. Mittag Schiller und Voigt letzterer über 6 casus.

Quis adeo humanae conscientiae latebras excussit ut singulorum consiliorum speret se posse causas reperire. Eckhel. Proleg. gen. p. CLII contra Goltsium.

- Febr. 2. Abends allein, war die zweyte Vorstellung der Piccolomini.
  - 3. Mittags. GR. Voigt und Schiller.
  - 4. Abends Schiller.
  - Abends Schiller über die Farben und Temperamenten Lehre.
  - Früh nach II Uhr von Weimar nach Jena mit Schiller im Schlitten. Abends noch verschiedene Arbeiten an der Temperamentenrose.
  - Früh Farbenlehre. Allgemeine Einleitung und Wirkung der Farben auf den Menschen. Nachmittag das Schema zur Geschichte der Farbenlehre aufs neue durchgearbeitet und geordnet. Abends bey Schiller die Lehre von der Refraction vorgenommen.
  - 9. Abends bey Schiller, wo Niethammer und Schelling waren.
  - [Auf einem freien Blatt vor dem Februar steht von Goethes Hand selbst geschrieben.

Agenda in Jena vom 7. Febr. an.

Hiller. Merseburg. Farbenlehre. Propylaeen. 2. B. 1 Stück. Faust. Mahomet. Über Piccolomini. Sammler. Bibliotheck. Tyger.]

 Noch einiges zur Farbenlehre. Nach Tische bey Schiller dieselbe Materie besprochen.

- 13. Mittags aß Hr. Hofr. Schiller mit mir. Verschiednes über die Farbenlehre bezüglich auf Gildemeister.... Abends mit Schiller verschiednes über theatral. Unternehmungen, den Gastfreyen Schmarutzer und den zweyten Teil der Zauberflöte.
- 14. Zu Tische kam Hr. Hofr. Schiller. Versuche mit den farbigen Liquoren, das Schema zur Geschichte der Farbenlehre durchgelesen.
- Speiste Herr Hofrath Schiller bey mir. War ich Abends bey ihm. Fernere Ausbildung der Farbenlehre
- 16. Schema zur Anzeige der Propyläen. Einleitung in die Anzeige der Piccolomini und der Dessauer Chalkographie. Mittags Hofr. Schiller. Gespräch über Maria Stuart und andere tragische Gegenstände.
- 17. Anzeige der Piccolomini. Mittags Hofrath Schiller, Abends Achilleis besprochen.
- 18. Anzeige der Piccolomini geendigt. Idee der glücklichen Bettler.... Abends Schiller, besonders über Shakespears Timon.
- Abends bey Schiller, über die letzten Acte von Wallenstein,
- Ich ritt mit Götzen bis gegen Ammerbach, aß mit Hofr. Schiller zu Mittag, ging mit ihm nach Tisch spatzieren.

- Mittags bey Schiller, wo Herr von Wolzogen hinkam.
- 28. Abreise von Jena.
- Märs 21. Früh 9 Uhr von Weimar weg, vor Mittag in Jena. Kurze Promenade, nachher zu Schiller. Die feindlichen Brüder. Über Tragödie und Epopee. Gegen Abend die vier ersten Acte von Wallenstein zusammen gelesen.
  - 22. Nach Tische kam Hr. Hofrath Schiller. Gespräch über Tragödie und Comödie mit einem Polizeysujet. Homerische Mythologie. Abends zu Schiller. Fünfter Act des Wallenstein. Hesiod. Preisaustheilung in den Propyläen. Über Dilettantism.
  - 24. Abends bey Schiller.
  - 25. Nachmittag kam Schiller.
  - Achilleis. Briefe nach Weimar, vor Tische bey Schiller vorgelesen, dort gegessen. Tragisches Sujet des entdeckten Verbrechens.
  - \*27. Hrn. Hofk.R. Kirms. Wallenstein zwey erste Acte, zwey eingesandte Rollen zurück,... Wegen Mad. Unzelmann und der endlichen Aufführung des Wallenstein.
  - \*\*29. Hofk. R. Kirms. Die Wallensteinischen Papiere... Nachmittag zu Schiller, fand Fr. v. Kalb noch einen Augenblick; nachher über poetische, besonders epische Gegenstände und einige Lebensfälle.
    - 31. Die Flaxmannischen Kupfer, durch Rath Schlegel communicirt, gieng ich durch und dictirte etwas darüber. Gegen Abend sah ich solche mit Schillern noch einmal durch. Gespräch mit Hofrath Stark. Kam Frau von Kalb. Geschichte des verkappten Bürger Gonrad. Über die Trauerspiele des Sophocles.
- April 3. In diesen Tagen die Trauerspiele des Euripides.
  - Abends bey Schiller. Über die griechische Tragödie, besonders über den Euripides. Überlegung, wie allenfalls diese Materie für die Propyläen zu behandeln sey.
  - 5. Nachmittag und Abends bey Schiller.
  - Herkules furens des Euripides.... Nachmittags bey Schiller über den Herkules furens. Kamen Niethammer und Schelling, auch Gries.
  - 10. Mit Hofrath Schiller von Jena abgefahren. Abends Comödie: Die Verschleyerte.
  - II. Nachmittag Leseprobe von Wallenstein.
  - 12. Abends Probe von Wallenstein.
  - Mittag Gäste: Fräul. von Imhof. Frau von Wolzogen. Hr. Geh. R. Voigt. Hr. Hofrath Schiller. Hr. Hofrath Loder.
  - Thee: Hr. RR. van der Beck. Hr. GR. Schmidt. Hr. GR. Voigt. Fr. v. Wolzogen. Fr. v. Lengefeld. Hr. und Fr. Hofr. Schiller. Herr und Fr. Major Kalb. Destouches.
  - 17. Abends Aufführung der Piccolomini.
  - 19. Mittag waren zu Tische: Fr. von Lengefeld, Fr. von Wolzogen, Fr. von Stein, Hr. Hofr. Schiller und Frau, Hr. von Einsiedl, Hofr. Wieland und Frau, Fräulein v. Imhof.
  - 20. Aufführung vom Wallenstein.
  - 21. Mittag mit Hrn. Hofr.
  - 22. Abends Aufführung vom Wallenstein.

<sup>\*</sup> Ergänze: Brief an Hr. . . . Kirms: Inhalt der Briefes: Wallenstein . . . . \*\*; wie \*.



- April 23. Mittags bey der Herzogin Mutter zur Tafel mit Hrn. Hofr. Schiller und Meyer.
  - Früh ging Hr. Hofr. Schiller fort. [Von Weimar.]
     Früh 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> von Weimar ab nach Jena. Mittag bey Hrn. Hofr. Schiller. Abends bey Hofrath Schiller über die dramatische Behandlung von
  - Maria Stuart.

    2. Mittags bey Schiller, wo sich Cotta befand, auch kam Frau von Stein. Nachmittag und und Abend meistens in dieser Gesellschaft zugebracht.
  - 3. Spatzieren nach der Rasenmühle zu, kam gegen 11 Uhr Hofr. Loder, von Kotzebue, Hofrath Schiller; mit letztem fuhr ich nach Burgau und durch die Leutra spatzieren, er blieb bey mir zu Tische. Über verschiedne Gegenstände, auch über eine anzulegende Academie... Abends bey Schiller das Dilettantenschema.
  - Alsdann zu Schiller, wo Kammerherr v. Mellish mit Frau und Fräul. Bose waren.
  - Früh am Sammler, mit Hrn. Hofrath Schiller nach Burgau spatzieren gefahren... Mittag bey Schiller, dann mit demselben spatzieren.
  - 101/2 nach Dornburg mit Hrn. Hofr. Schiller gefahren. Bey Mellish zu Mittag, gegen 8 Uhr zurück, bey Schiller gegessen. Er erzählte die Geschichte seiner Krankheit.
  - 7. Um II Uhr mit Hrn. Hofr. Schiller gegen Lobeda spatzieren gefahren, dann in Voigts Garten... Abends bey Hrn. Hofr. Schiller.... Hrn. Hofk. R. Kirms. Austheilung der Rolle des Ersten Jägers in Wallensteins Lager.
  - Abends mit Hofr. Schiller gegen Lobeda spatzieren gefahren. Die Idee von dem Naturgedichte durchgesprochen, Abends mit demselben allein gegessen.
  - Hofkammerrath Kirms. Neue Austheilung des Wallensteinischen Lagers... Abends bey Schiller. Vorher gegen Lobeda Spatzieren gefahren mit ihm. Über Englische Geschichte.
  - Schluß des Sammlers Dilettantismus Achilleis.
     Hofk. R. Kirms. . . Austheilung biß zu Ende.
  - Abends zu Schiller, über den 7ten Brief des Sammlers und einige Charaktere als Kotzebue, Schlegel pp.
  - Hofk, R. Kirms. Wallensteins Lager, wegen der Rolle der Katinka. Wegen der Austheilung bis ans Ende des Weimarischen Aufenthalts.
  - Die Rollen von Piccolomini mit einem Briefe an Hrn. Hofr. R. Kirms durch Mad. Kotzebue nach Weimar.
  - 17. Mittag zu Schiller, wo wir bis Abends blieben und über die vorseyenden Geschäfte und Arbeiten conferirten. An Dem. Vulpius. Schlüssel zum Schreibtisch wegen Wallenstein und Piccolomini.
  - 18. Mittags zu Schiller.
  - 19. Mit den Meinigen Nachmittag zu Schiller, wo sich Frau von Stein befand. Die Idee von einem Zeitblatt in Kupfern durchgesprochen, so wie Abend das Schema zum Dilettantismus erweitert. Nachts im Garten gegessen.
  - 20. Abends mit Schiller das Dilettantenwesen.
  - 21. Abends mit Schiller das D.lettantenwesen.
  - Früh im Garten. Dann zu Schiller. Den Dilettantism. Abends Idee zu einem Feste im Weimarischen Parck.

- Mai 23. Nachmittags zu Schiller. Schema des Dilettantism. Abends mit demselben spatzieren gefahren gegen Löbstädt. Über eine neue Ausgabe meiner kleinen Gedichte, Auch über eine Ausgabe meiner Werke überhaupt.
  - Abends bey Schiller Fortsetzung der Abhandlung über den Dilettan:ismus.
  - Gegen Abend kurze Zeit bey Schiller, später im Garten.
  - Mittag bey Hofrath Schiller die Schemata über den Dilettantismus geendigt.
  - 27. Früh von Jena ab.
- Juni I. Brief an Hrn. Hofr. Schiller. Sämmtliche drey Manuscripte von Wallenstein übersendet.
  - Packet an Hrn. Hofr. Schiller enthaltend den Körnerischen Auszug aus Wallenstein. Einen Katalog der hießigen Bücher-Auction.
  - 19. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.
  - 22. An Hrn. Hofr, Schiller über den Sammler und Dilettantismus.
- Juli 6. Hrn. H. Schiller [ein Brief]
  - 9. Brief an Hrn. Hofr. Schiller.
    - II. Den Tschudi gelesen.
    - Brief an Hrn. Hofr. Schiller nebst I Exempl. Propyläen 2ten Bandes 2tes Stück.
- Sept. 13. Kam Herr Hofrath Schiller von Rudolstadt und ich beschloß den Garten zu verlassen, um mit nach Jena zu gehen.
  - 15. Früh mit Herrn Hofr. Schiller. Mittag aß Herr GehR. Voigt mit uns. Hr. Hofrath Schiller fuhr nach Jena.
  - Nach Tische auf Jena. Abends bey Herr Hoft. Schiller. Die ersten Acte der Maria Stuart.
  - Abends bey Schiller über Mackbeth und dessen mögliche Aufführung.
  - Mit Schiller spatzieren gefahren. Nachher über den Magneten.
  - 19. Abends zu Schiller, erst über Magnetismus, dann über Verhältniß der Empirie zur Transcendental-Philosophie, dann den ersten Act von Maria wieder gelesen. Bey Tische über die Farben-1ehren, besonders über den historischen Theil.
  - Abend zu Hofrath Schiller war Prof. Schelling zugegen. Über Plastick und Mahlerey. Nachher Schluß des ersten Actes der Maria. Nachher etwas Magnetisches.
  - 21. Früh Optische Litteratur Sturm und Gravesande...
    Gegen 4 Uhr mit Schiller spatzieren gefahren.
    Über den Optischen Vortrag. Schwierigkeit sich am Anschaun zu halten. Nicht dogmatisch zu werden. Abends zweyter Ackt der Maria.
  - 22. Nach Tisch mit Schiller zu Griesbach Abends Schelling.
  - 23. Prof. Schelling. Einleitung in den Eutwurf seiner Naturphilosophie. Über Religion. Reden. Nach Tische mit Schiller spazieren gefahren. Über Tiecks Zerbin und die Reden über Religion.
  - 24. Abends bey Schiller.
  - 25. Abends bey Schiller.
  - Iacobis Briefe an Fichte. Abends bey Schiller;
     Reden über die Religion.
  - 27. Abends bey Schiller.
  - 28. Abends bey Schiller.
  - 29. Abends bey Schiller mit Gries und Schelling.
- Oct. 2. Abends bey Schiller. Humbolds Brief. Über das mögliche Tragische Theater der Deutschen.

Dec.

- Oct. 3. Abends bey Schiller über die chromatischen und sonoren Phänomene.
  - Abends zu Schiller über Naturphilosophie. Poetischen Vortrag derselben. Dramatische Gegenstände und Ausführungen bey Gelegenheit von Mahomet.
  - Hofr. Schiller zog in die Stadt. Abends daselbst. Über die Bearbeitung des Mithidrates und des Cids fürs deutsche Theater. Urtheile der jüngern Philosophen über Kant.

6. Abends bey Schiller, das Ilgische Tempelarchiv

durchgegangen.

- Mittag bey Schiller. Das französische Bild vom Blinden. Von tragischen Momenten. Von Wirkung des sinnlichen Schmerzes.
- Abends bey Schiller, über Einführung fremder Worte in die tragische Sprache.
- Abends Mahomet Hofrath Schiller vorgelesen, über verschiedne tragische Sujets.
- Abends wurde Frau Hofr. Schiller von einer jungen Tochter entbunden.
- Abends bey Schiller, vom Effect aufs Publicum, von Reisen La Perouse pp.
- 13. Mittag zu Schiller, wo Fr. v. Wolzogen war. Nachmittag mit Schiller spatzieren gefahren, über Mahomet und Behandlung des Ganzen überhaupt. Abends daselbst Abschied.

14. Abreise nach Weimar 9 Uhr.

- 16. Brief an Schiller mit einem Glas Eau de Cologne und einem Aushängebogen des Musenallmanachs.
- Nov. 6. Abends König Johann. War Schiller einige Stunden da.
  - 10. Nach Jena gefahren, die Ankündigung Mahomets überdacht. Bey Hrn. Hofr. Schiller, wohin Prof. Niethammer und Justizrath Hufeland kamen. Die nächsten dramatischen und physikalischen Arbeiten wurden durchgesprochen.

 Abends mit Schiller die zwey ersten Acte Mahomets durchgegangen.

- Abends bey Schiller, der Bund der Kirche mit den Künsten.
- Abend bey Schiller Memoires de Stephanie de Bourbon Conti Character der Franzosen.
- 22. Abends bey Schiller, über die neuen Auftritte in Saint Cloud.
- 25. Mit Schiller über die Maltheser und sonst manche Verhältnisse.
- Abends zu Herrn Hofrath Schiller. Die Papiere wegen Gildemeister durchgegangen.
- 29. Abends Schiller. Seine ältern Gedichte.
- 30. Numancia von Cervantes ausgelesen. Abends bey Schiller. Numancia. Die Maltheser. An Hrn. Geh.R. Voigt. Wegen Besorgung der Fuhre für Hrn. Hofr. Schiller. Dank dafür.
- Dec. 1. Lear in der ersten Form. König Johann desgleichen. Abends mit Schiller hierüber.
  - 2. Hofrath Schiller bereitete sich zur Abreise. Locrine.
  - 3. Herr Hofr. Schiller ging nach Weimar.
  - 4. An Hrn. Hofr. Schiller [Brief].
  - 6. An Hrn. Hofrath Schiller.
  - 8. Von Jena nach Weimar. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - 10. Abends Geh.R. Voigt. Schiller Bury.
  - 12. Abends Hofr. Schiller.

- 13. Bey Hrn, Hofr. Schiller. einiges über Farbe.
- 15. Abends Herr Hofr, Schiller. Dritter Act der Maria.
  - 17. Abends Vorlesung von Mahomet. Zum Thee. Der Herzog. Die Herzogin. Der Prinz. Der Prinz von Gotha. van Haren. von Haak. von Wedel. von Waldner. von Riedesel. von Stein. von Löwenstern, Gemahlin, Tochter. Schiller und Voigt.

19. Nach Tische bey Schiller.

- Abends Schiller. Marie Schluß des 3. Ackts besprochen. Gesch. der Philosophie.
- Gesch. der Philosophie. 10 Uhr Leseprobe bey Frl. Göchhausen.
- Abends Thee. Vorlesung von Mahomet. Herzogin Mutter. Fräul. v. Göchhausen [eine Gesellschaft von 16 Personen], Fr. Hofr. Schiller
- 25. Abends kam Schiller. Geschichte der Philosophie. 27. Mittag bey Hofe auf dem Zimmer mit Schiller.

28. Abends bey Schiller.

- 29. Abends 6 Uhr Hr. Hofr. Schiller. Über Charpentiers neustes Werk. Abends bey Tische über die Möglichkeit und Unmöglichkeit, die Anforderungen, welche an den bildenden Künstler geschehen, durch ihn realisirt zu sehen.
- Charpentiers Werk von den Lagerstätten der Erze durchaus gelesen. Abends Herr Hofr. Schiller. Die Idee von Entstehung der Gänge durchgesprochen.

### 1800.

Jan. 5. Abends Schiller über Gustav Wasa.

- Abends Hr. Hofr. Schiller. Über das gebundnere Trauerspiel und was allenfalls noch aufgeführt werden könnte.
- Abends Hofr. Schiller und Geh.R. Voigt. Überhaupt Magnetismus. Theorie der Erde. Lichtenbergs Kalender von 95 u. s. w.
- Den zweyten Teil des ersten Buchs der newtonischen Optik durchgegangen.... Abends Hr. Hofr. Schiller, vorzüglich über das newtonische Unwesen. Die ersten Experimente mit ihm durchgegangen.
- 11. Mit Schiller gegen Abend auf dem Schlitten.
- 12. Abends Schiller über Macbeth pp.
- Zweyte Leseprobe von Mahomet. Hr. Hofr. Schiller blieb zu Tische.
- Nach Tische nach Ettersburg im Schlitten mit großer Gesellschaft Abends bey Schiller.
- 20. Alfieri. Abends Schiller.
- Alfieri. Nachm. Probe von Mahomet Abends mit den Schauspielern bey Schiller. Theater Späße.
- Abends der Wildfang. Dann zu Schiller. Über Mackbeth. Alfieri. Nachgiebigkeit gegen das Publicum.
- Abends Probe Mahomets Auf dem Theater Dann Schiller bey mir.
- 26. Mittag Hofr. Schiller. Wurden Burys Bilder gesehen und manches über Gegenstände und Motive gesprochen. Abends Probe der drey letzten Acte von Mahomet.
- 29. Nachm. bey Schiller.
- 30. Nachm. Schiller, über Physica.
- 31. Nach Tische Schloß Bau Session Zu Schiller.
- Febr. 1. Abends Schiller.
  - 3. Abends Hofr. Schiller.
  - Abends Schloßbausession. Sodann Schiller, der die zwey ersten Acte des Macbeths las.



Febr. 12. Wallensteins Lager. Nachts GR. Voigt und Hofrath Schiller. Den Mond betrachtet.

15. Abends zu Schiller, welcher Ader gelassen hatte. Das Arrangement von Macbeth durchgesprochen. Manches auf Physik sich beziehendes.

Febr. 21. Bey Schiller. Kleomenes. Agis. Tiber. Grachus.

22. Abends Wallenstein.

Märs 6. Abends bey Schiller.

7. Abends bey Schiller.

(Schluß folgt.)

### Das älteste Goethe-Relief.

In seinem Tagebuch über die Emser Reise 1774 erzählt Lavater von seinem Besuche bei Goethes Schwester Kornelia in Karlsruhe am 19. Juni u. a.: »Goethes Profil in Gips hing da, vollkommen ähnlich.« Schon früher, am 23. April 1774 schreibt Höpfner an Raspe: »Sie sollen dafür Goethes Kopf en bas relief à l'antique von einem Schüler Nahls vortrefflich gemacht bekommen.« (Weimar.

Jahrb. 3, 1855, S. 69.) Ein Exemplar dieses Reliefs hat sich nicht erhalten. Aber im 3. Bande von Lavaters Physiognomik findet sich als LXIV. Tafel ein blattgroßer Stich von Lips nach einem ovalen Medaillon, bezeichnet mit den Buchstaben W. G. — Lavater charakterisiert es, S. 218, mit folgenden Worten:

»a) Einmännliches Profilmit offenen Haaren. W. G.

Steinern nach Stein gearbeitet; aber äußerst charakteristisch für den Physiognomiker. Immer Larve eines großen Mannes, der das Creditif seiner Vollmacht auf die Menschheit zu würken. auf seinem Gesichte hat; sogar auf der harten Larve seines Gesichtes. Auch ohne das blitzende Auge; auch ohne die geistlebendige Lippe, auch ohne die blaßgelbliche Farbe - auch ohne den Anblick der leichten, bestimmten und alltreffenden, allanziehenden und sanft-

wegdrängenden Bewegung — ohn' alles das ... welche Einfachheit und Großheit in diesem Gesichte! — In der Stirne bis zur Augenbraue heller, richtiger, schueller Verstand. — Sehr zwar wird der Eindruck dieser Stirne wieder verwischt durch den zu gedehnten und gewölbten Vorbug, von der Augenbraune bis an die Wurzel der Nase.

Das Auge hier hat bloß noch im obern Augenliede Spuren des kraftvollen Genius. Der Augapfel selber ist in aller Betrachtung unerträglich.

Die Nase — voll Ausdruck von Produktifität — Geschmack und Liebe — Das heißt von Poesie.

Übergang von Nase zum Munde — besonders die Oberlippe grenzt an Erhabenheit — und abermals kräftiger Ausdruck von Dichtergefühl und Dichterkraft.

Die Unterlippe ist zu rund abgeschliffen und kontrastiert dadurch mit der viel delikatern Oberlippe.

1) Funck, Goethe und Lavater, 280, 4.
2) Zarncke, Kurzgefaßtes Verzeichnis, Nr. 9.



Das Kinn trefflich; besonders der Kinnball .. Nur um ein Haar zu kleinlich.

Der mächtige Zug von Aug und Mund herab unwahr; voll Ernst und Stolz.

Im aufwärts gehenden Kinne vom Halse her — Adel und Stolz!

Im Ganzen Festigkeit, und Bewußtseyn seiner eigenen unadoptierten — Capitalkraft.«

Der Stich von Lips, kürzlich im 16. Bande der Schriften der Goethe-Gesellschaft, Tafel I, Nr. 3, stark verkleinert reproduziert, ist, wie Zarnke nachgewiesen hat, noch im Jahre 1774, also im 16. Lebensjahre des Künstlers entstanden. Er ist ungemein hart und weist falsche Schatten auf. Aber auch das Gips. relief3) muß recht seltsam ausgesehen haben: Wir können uns schwer vorstellen, daß dies die Züge eines 24 jährigen jungen Mannes sein sollen. » Ist denn dieses Goethe?

Der edle, feurige, selbständige, allwirksame, genialische Goethe? möchten wir mit Lavater ausrusen 1. Und doch gewinnen diese harten Züge an Wahrscheinlichkeit, wenn wir unser Relief mit dem ersten gut beglaubigten von Künstlerhand überlieserten Porträt des jungen Goethe, mit dem von S. D. Bager 1773

in Frankfurt gemalten Ölminiaturgemälde aus Lavaters Sammlung, das kürzlich als Beilage 82 zu Salzers Literaturgeschichte in einer trefflichen farbigen Reproduktion erschienen ist, zusammenbalten.

Nicht klein ist das Gesicht — gewiß nicht; — ähnlicher, wenn man will, als das erste nach Gips — aber so groß nicht — und doch ist jenes auch wieder so groß nicht, als die Natur« urteilt Lavater über einen Stich von Saiter nach diesem Bilde.

Ein junger Künstler, Herr Hugo Zellner, hat es unternommen, das Gipsrelief nach dem Lips'schen Stich plastisch zu rekonstruieren. Unsere Abbildung gibt das 22 cm hohe ovale Medaillon wieder. Gipsabgüsse davon sind zum Preise von 3 Mark = 3 K 60 h, durch Herrn Hugo Zellner, Realschulassistent, Wien, IV/2 Belvederegasse 3, zu beziehen.

<sup>3)</sup> Daß ein solches tatsächlich dem Stich zugrunde lag, ergibt sich aus der Inhaltsangabe (vor dem 3. Bande der Physiognomik: »VI, Fragment, a) G. mack Gips, LXIV, 218.«
4) Ebenda, S. 220).

# Goethe auf dem Brenner (1786).

Von Dr. S. M. Prem.

Im Sommer des vorigen Jahres machte ein Artikel der »Hamburger Nachrichten« die Runde durch verschiedene deutsche Blätter und verkündete aller Welt eine neue Entdeckung. Darnach sollte Goethe auf seiner ersten italienischen Reise gar nicht im Brenner Posthause übernachtet haben, sondern, von dem damaligen Postwirte Joh. N. Lener sauf gute Manier aus dem Hause und in die Postkutsche hinein komplimentiert«, noch am 8. September 1786 abends von dort abgereist und somit ohne Unterlaß von Mittenwald in Bayern bis nach Trient gefahren sein. Unter solchen Umständen hätte allerdings weder die Gedenktafel am Brenner Posthause irgendwie Berechtigung, noch das Brennerwirtshaus selbst einen Grund, auf die Episode stolz zu sein; allein jeder Laie, wenn er nur ein klein wenig mehr als der Hamburger Literarhistoriker weiß, kann leicht diese Einwendungen zerstreuen. Die Begründung ist nämlich durch und durch versehlt. Es wäre auch gar nicht nötig gewesen, auf den Hamburger Artikel ernstlich zu reagieren, wenn er nicht von zahlreichen Blättern, darunter von der »Münchner Allgemeinen Zeitunge, und selbst von österreichischen Zeitungen so bereitwillig wäre nachgedruckt worden. Da endlich indirekt auch das Goethe-Jahrbuch für 1905 davon Notiz nimmt, so mag eine kurze Richtigstellung wohl am Platze sein, damit der Irrtum nicht weiter fresse; ein paar neue Details werden dabei immer noch abfallen.

Der Hamburger Artikelschreiber kennt nur »Goethes italienische Reise«, auf die er seine Berechnungen und Vermutungen stützt, von den Tagebüchern, die der Reisebeschreibung zugrunde liegen, scheint er nichts zu wissen, obwohl sie seit fast 20 Jahren in den »Schriften der Goethe-Gesellschaft« gedruckt sind. Hier finden sich eben die genaueren Angaben Goethes über den zurückgelegten Weg, und eine Tabelle vor jedem der zwei für uns in Betracht kommenden Abschnitte vermerkt noch eigens die Ankunfts- und Abfahrtszeiten in den einzelnen Stationen der Reise von Zwota in Böhmen bis Verona. Da heißt es nun: Abfahrt von Mittenwald den 8. September um 6 Uhr früh, Ankunft in Innsbruck um 11 Uhr, in Brenner um 7<sup>1</sup>/2 abends; Abfahrt von da am 9. September um 7 Uhr abends, Ankunft in Mittewald bei Sterzing um 12 Uhr, in Bozen am 10. September um 9 Uhr vormittags, in Trient um 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr abends. Unser Hamburger aber läßt Goethen vom Brenner »sogleich« wegsahren und | Kausmann Möller aus Leipzig.

schon am 9. September abends in Trient anlangen, so daß er Goethes bestimmte Daten »10. September« und »11. September früh« einfach fälschen muß, ohne deshalb über Goethes in der Tat irrige Angabe, er sei »völlige 50 Stunden« in Leben und Bewegung gewesen, hinauszukommen. Sie läßt sich überhaupt nur mit einem Rechnungsfehler erklären; wenn Goethe zwei Tage (9. und 10. September) als voll verbracht annimmt, so kann er, von 6 zu 6 zählend, schreiben: 2×24 Stunden (wobei eine Nacht zu 12 Stunden fehlt!), und da er in Trient am 10. um 8 Uhr abends (also 2 nach 6) ins Tagebuch notiert, so zählt er noch 2 Stunden dazu und erhält  $2 \times 24 + 2 = 50$ .

Daran stößt sich der Hamburger. Er läßt nun die Nächtigung Goethes am Brenner einfach weg, um die Zahl der Stunden möglichst der 50 anzunähern. Damit steht es nun aber recht schlimm. Selbst wenn man davon absieht, daß in diesem Falle Goethes Absahrt vom Brenner früher als seine Ankunft daselbst erfolgt wäre, hätte er dort überhaupt nichts ansangen können, weil es schon Nacht war, als er ankam. Er erzählt uns aber in seinem Tagebuche: »Auf dem Brenner angelangt, gleichsam hierher gezwungen, wie ich mir nur ein Ruheort gewünscht habe. Mein erstes ist, Dir 1) das Gute des vergangenen Tages mitzuteilen . . . Von Innsbruck fuhr ich um 2 Uhr ab und war halb achte hier auf dem Brenner, hier soll mein Rastort sein, hier will ich eine Rekapitulation der vergangenen 6 Tage machen, Dir schreiben und dann weitergehen.« Später heißt es an derselben Stelle: » Nun bin ich hier, finde ein sehr sauberes, bequemes Gasthaus; will ausruhen, meine vergangenen Tage überlegen und alles für Dich in Ordnung bringen, auch mich zu weiterer Reise zubereiten.« Dafür reichte aber am 8. die Zeit unbedingt nicht, Goethe muß daher die Nacht zum 9. September im Brenner Posthause zugebracht haben. Der 9. ging ihm mit Ausslügen in die Umgebung, mit geologischen und meteorologischen Beobachtungen und mit Zeichnen hin. Er nahm z. B. eine Skizze von dem ziemlich entfernten See (»obern See« sagt er bloß in der 28 Jahre später

<sup>1)</sup> Die Reisetagebücher sind bekanntlich an Frau v. Stein gerichtet, die aber die ersten Teile derselben nicht vor Ende Oktober 1786 erhielt, während Briefe für sie als Einlagen an Goethes vertrauten Diener Philipp Seidel nach Weimar gingen. Schriften der Goethe-Gesellschaft 2, 6 fg. Um nicht verraten werden, reiste Goethe unter dem Namen



redigierten Reisebeschreibung) und von einer Häusergruppe in dessen Nähe; endlich versuchte er auch das stattliche Posthaus nach seiner Lage zeichnerisch zu fassen, allein dies gelang nicht. Damit und mit der Eintragung seiner Beobachtungen und Erlebnisse verging ihm der 9. September 1786. Er sagt ausdrücklich: »Da ich meine flüchtigen Bemerkungen dieser Tage zusammenbringe, schreibe und hefte, so findet sichs, daß sie beinahe ein Buch werden; ich widme es Dir. . . . Ich bin wohl, freien Gemüts und aus diesen Blättern wirst Du sehen, wie ich der Welt genieße. Lebwohl! Der ganze Tag ist mir über diesen Papieren hingegangen.« Das ist noch lange nicht alles, was Goethe vom Brenner verzeichnet, aber es genügt. Im übrigen verweise ich auf meine illustrierte Goethebiographie (3. Aufl., Leipzig 1900), wo die Fahrt durch Tirol eingehender behandelt ist. Goethe gedachte eigentlich erst am 10. September vom Brenner abzufahren. Als er aber wegen der mißglückten Zeichnung verdrießlich heimkam, fragte ihn der Wirt, ob er nicht fort wolle. Goethe erklärte sich einverstanden, obwohl der Rat des

Postmeisters eigennützig war, da er die Pferde für den nächsten Tag brauchte — aber nicht zum Einführen des Grummets, wie Goethe erst in der Reisebeschreibung bemerkt, denn der 10. September 1786 war ein Sonntag, an dem keine Feldarbeiten verrichtet werden. Er bereitete sich also zur Abfahrt, .sonderte die »Iphigenie« aus dem großen Reisesack und schloß das geheftete Tagebuch ein, in welchem sich zur Würdigung des Punktes auch die folgende herrliche Stelle findet: » Hier oben in einem wohlgebauten, reinlichen, bequemen Hause seh ich nun noch einmal nach Dir zurück. Von hier fließen die Wasser nach Deutschland und nach Welschland, diesen hoff ich morgen zu folgen. Wie sonderbar, daß ich schon zweimal auf so einem Punkte stand 1), ausruhte und nicht hinüberkam! Auch glaub' ich es nicht eher, als bis ich drunten bin. Was andern Menschen gemein und leicht ist, wird mir sauer gemacht. Lebe wohl! Gedenk an mich in dieser wichtigen Epoche meines Lebens! - Da dächte ich doch, daß das Brenner Wirtshaus einigen Grund hat, auf diese > Episode e stolz zu sein.

# Bücherschau.

Goethe über seine Dichtungen. Versuch einer Sammlung aller Äußerungen des Dichters über seine poetischen Werke von *Dr. Hans Gerhard Gräf* Zweiter Teil: Die dramatischen Dichtungen. Erster Band (Des ganzen Werkes, dritter Band). Zweiter Band (Des ganzen Werkes vierter Band). Frankfurt a. M. Literarische Ansta't Rütten & Loening 1903 u. 1904.

Die nunmehr vorliegenden zwei Bände des zweiten Teils dieses monumentalen Werkes vereinigen alle Vorzüge, die wir seinerzeit an dem ersten Teile nachdrücklichst hervorzuheben Gelegenheit hatten (Vgl. » Chronik«, XIV. Bd., S. 45, XV. Bd., S. 52). Der erste Band umsaßt die Zeugnisse zu den Lustspielen: Die Aufgeregten, Der Bürgergeneral, Claudine von Villa Bella, Clavigo, Egmont, Epimenides Erwachen, Erwin und Elmire, Fastnachtspiel von Pater Brey, dann zu dem nicht erhaltenen Schäferspiel Amine, den Trauerspiel-Entwürfen Belsazar, Cäsar, Die Danaiden, Elpenor. Den vierten Band fullen die zahlreichen Außerungen über den »Faust«, die mit dem Jahre 1773 beginnen und am 17. März 1832, vier Tage vor des Dichters Tod, endigen. Daran schließen sich (in alphabetischer Folge) die orientalische Oper Feraded in und Kolaila, Die Fischerin, Der gastfreie Schmarutzer und Die Geschwister. Gräß ebenso mühevolle wie sorgfältige Arbeit bringt für eine

lange Reihe von Untersuchungen über die Entstehungsgeschichte Goethischer Werke das Material gesichtet und kommentiert auf dem Präsentierteller entgegen. Sie wird, fürchte ich, weit öfter benützt als zitiert werden.

Goethebrevier. Auszüge aus Goethes Briesen und Gesprächen nebst einem Zitatenschatz aus Goethes Werken. Herausgegeben von Prosessor Dr. phil. Karl Heinemann. 1. bis 5. Tausend. Verlag von Emil Roth in Gießen, brosch. M. 2.—, geb. M. 3.—.

»Die Weimarsche Ausgabe der Briefe Goethes, die erst bis zum Jahre 1818 reicht, umsaßt jetzt schon 29 Bände, die Ausgabe der Gespräche zehn, der Tagebücher 13 Bände. Wie wenige sind in der Lage, sich diese Werke anzuschaffen oder haben Zeit und Muße sich durch sie hindurchzuarbeiten. So ist Gefahr vorhanden, daß die köstlichen und herrlichen Aussprüche Goethischer Weisheit und die wertvollen Bekenntnisse Goethes über sich selbst und seine Werke dem Volke ganz verloren gehen. Dem möchte dies Büchlein abhelfen, sagt das Vorwort. Daß dieser Zweck erreicht, die Auswahl eine gelungene ist, dafür bürgt der Name des Herausgebers, der durch sein prächtiges Buch über Goethes Mutter, das nunmehr schon in 7. Auflage vorliegt, sowie durch seine Goethe-Biographie in den weitesten Kreisen, die sich für Goethe-Literatur interessieren, einen guten Klang hat. Der niedrige Ladenpreis wird dem Büchlein voraussichtlich eine weite Verbreitung sichern.

<sup>1)</sup> Am St. Cotthard 1775 und 1779.

Druckfehlerberichtigung. In unseren letzten Jahresbericht in der Nummer 5-6 des XIX. Bandes, S. 50, haben sich zwei bedauerliche Druckfehler eingeschlichen: Regierungsrat Dr. A. v. Egger-Möllwald war Schriftführer bis zum Jahre 1894 (nicht 1904), die »Chronik« wurde 1887 (nicht 1897) ins Leben gerufen.

# Goethe-Bibliographie 1905.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek.

XIV. (bis Ende 1905.)

# Allgemeines.

- Goethe-Kalender auf das Jahr 1906. Zu Weihnachten 1905 herausgegeben von O. J. Bierbaum, mit Schmuck v. E. R. Weiß. kl.-4°. 112 S. m. Abb. 1 M. Liebhaber-Ausg. 3 M. Leipzig, (Dieterich) Th. Weicher.
  - [Rez.: W. Bode, Stunden mit Goethe, 1906. II, S. 170-72.

    A. Metz, Preuss. Yahrbücher. 1906. CXXIII, S. 371-72.

    G. Witkowski, D. literar. Echo. 1905. VIII, Sp. 455/6.]
- Goethe, Thoughts from (Priory Press Booklets). gr.-8°.
- 3 d. London, S. C. Mayle. 1905. A chelis, Th., Was sagt Goethe? Ein Goethe-Brevier. (Bücher der Weisheit u. Schönheit.) 8º. 190 S. 2.50 M. Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 1905.
- Arnaud, M., La sagesse de Goethe. L'Ermitage. 1905. XVI, I, 15. I.
- Baumeister, Adolf, Schillers Idee von seinem Dichterberuf [mit Bezug auf Goethe]. - Marbacher Schillerbuch. Stuttgart, Cotta. 1905. S. 15-31.
- Bernt, Fr., Goethes Farbenlehre. Weimar. Ztg. 1906. Nr. 11.
- Bielschowsky, A., Goethe. Transl. by W. A. Cooper. 8º. 3 vols à 15 sh. London, Putnam's Sons 1905.
- Bielschowsky, A., Friederike und Lili. Fünf Goethe-Aufsätze. Mit einem Nachruf u. dem Bildnis des Verfassers. 8°. IX, 210 S. 4 M. München, Beck. 1906.
- Biese, A., Die Sprache Goethes. Theater- u. Kunstu. Literatur-Ztg. (Wien-Czernowitz) 1905. X, 20. VII.,
- Bode, W., D. Neuen Berichte über Goethe. Propyläen (München) 1905, Nr. 91.
- Bode, W., Letzte Bekannte Goethes. Frankfurter Ztg. 1905. Nr. 185.
- Bodmer, H., Goethe und der Zürichsee. Neue Züricher Ztg. 1905. Nr. 298, 300, 301, 302.
- Brunn, Paul, Goethes Beziehungen zum fernen Osten. Eine Plauderei. - Deutsche Japan-Post (Yokohama) 1905. Nr. 17, 18.
- Bulle, O., Ein Neujahrswunsch Goethes. [1. I. 1800 an Schiller.] - Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Nr. 1.
- Bulthaupt, Hans, Goethe. Dramaturgie d. Schauspiels. Oldenburg, Schulze. 1905 [1904]. 10. neu bearb. Aufl. I.
- Burggraf, J., Goethe, Schiller, Schleiermacher. Die christliche Welt (Marburg), 1905. XIX, Nr. 16.
- Cohn, H, Goethes Sehnervenentzündung und Dunkelkur. — Deutsche Revue. 1906. XXXI, S. 209—217.
- Corday, Michel, L'image scientifique en littérature. Revue de Paris. 1904. XI, 5, S. 851-853.
  - [Der Gebrauch wissenschaftlicher Gleichnisse i. d. Dichtung, bes. Goethes Wahlverwandschaften, Dumas, Stendhal.]
- Dilthey, W., Goethe und die dichterische Phantasie. - Das Erlebnis und die Dichtung, Leipzig. B. G. Teubner. 1906. S. 137-200.
  - [Rez.: E. Schmidt, Deutsche Lit.-Ztg. 1908. Nr. 1.]
- Ettlinger, A., Goethe und das Alte Testament. -Hamburger Korrespondent. Beilage. Zeitung für Literatur, Kunst und Wissenschaft, 1908. Nr. 1, 2.
- Eucken, R., Goethe. Das Lebensideal des deutschen Humanismus. - Die Lebensanschauungen der großen Denker. 6. verb. Aufl. Leipsig, Vet & Co. 1905. S. 424 **-- 433.**

- [Fischer], Weimar vor 100 Jahren. Stunden mit Goethe. 1905. I, S. 337-340.
- [Aus: Fischers »Relse von Leipzig nach Heidelberg im Herbst 1805«.]
- Fries, A., Miszellen zu Goethe. Fädagog. Archiv. 1905. XLVII, Nr. 10.
- Geiger, L., Goethes Interesse an Frankfurter Theaterverhältnissen. - Archiv f. Theatergeschichte. 1905. II, S. 88-94.
- Gerber, A., Rez. v. H. G. Grä', Goethe über seine Dichtungen. II. (s. Chronik XVIII, S. 50.) - Modern Language Notes. 1905. XX, S. 154-156.
- Gerhardt, Luise, Goethe und Clodius. D. Türmer. 1905. VII, 2, S. 596—602.
- Gerok, G., Goethes Ausspruch von einer Christusähnlichkeit bei Schiller. — Monatsschrift f. Pastoraltheologie. 1905. II, Hest 3.
- Das Goethe-Geheimnis. Weimarer Ztg. 1905. [S.-A. Weimar, Große. 1905. 8º. 16 S. 15 Pf.]
- Hansen P. & Raph. Meyer, Goethe, hans liv og vaerker. 8°. in liv. à 90 Ore. Kopenhagen, Gyldendal 1905-06.
- Heinemann, K., Goethe-Brevier. Auszüge aus Goethes Briefen und Gesprächen nebst einem Zitatenschatz aus Goethes Werken. 8°. VII, 384 S. m. 1 Bilde. 2 M. Gießen, Roth. 1905.
- [Bespr. W. Bode, Stunden mit Goethe. 1908. II, S. 172-173.] Henkel, H., Zu »Goethe und die Bibel«. — Studien zur vergleichenden Literaturgeschichte. 1905. V, S. 354-55. [Briefstellen.]
- Kern, Otto, Goethe, Böcklin, Mommsen. Vier Vorträge über die Antike. 8°. 101 S. 1.80 M. Berlin, Weidmann.
- Kleemeier, Fr. J., Die Goethe-Bibliothek d. Frh. W. v. Biedermann. - Börsenbl. f. d. deutschen Buchhandel 1905. Nr. 253.
- Koltermann, S. Goethe und Napoleon. Eine kritische Studie. 4°. 70 S. Programm des Gymnasiums Schneidemühl.
- Kralik, R. v., Goethe als Romantiker. Die Warte (München). 1905. VII, Nr. 5.
- Kuylenstierna, Osw., Goethe. Hans lif och hans vaerk. 8°. 6 K. Stockholm, A. Bonnier. 1905-1906.
- Lamprecht, K., Die Weltanschauung des Klassizismus: Goethe und Schiller. - Konservative Monatsschrift (Berlin). 1905.
- Levi, H., Gedanken aus Goethes Werken. 3. Aufl. kl.-8°. VIII, 144 S. 2 M. München, Bruckmann. (1905).
- Mândrescu, Simion C., Goethes Relativsatz. 80. 134 S. Berlin, Kühn. 1905.
  - Rez. O. Behagel. Literaturol. f. germ. u. roman. Philologie. 1906. Nr. 1. Sp. 5-6. [S. 1-36. Diss. Berlin. S. Chron. XVIII, S. 32.]
- Maurellet, B. et P. Capdeville, Goethe. Vers l'Idéal laïque et républicain à travers les plus belles pages de toutes les littératures. Paris, Colin. 1904.
- Maync, H. Die deutsche Goethe-Biographie. Ein histor.kritischer Überblick. - Neue Jahrbucher f. d. klass. Altertum, Geschichte u. deutsche Literatur. 1906. XVII. S. 46-76.
- Metz, A., Der Pflichtbegriff innerhalb Goethescher Ethik. – Preußische Jahrbücher, 1908. CXXIII. S. 261–273. Müller, C. H., Goethes Hoioskop. — Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts, 1905. S. 117-143.
  - [Verfolgung astrolog. Motive in Goethes Dichtung.]

Negelein, J. v., Modernes bei Goethe. - Allgemeine Ztg. 1905. Beilage. Nr. 243, 258.

Payer v. Thurn, R., Goethe nach Jens Juel. — Chronik d. Wiener Goethe-Vereins. 1905. XIX, S. 55-56.

Pirker, P., Schiller in Goethes Tagebüchern. - Chronik d. Wiener Goethe-Vereins. 1905. XIX, S. 45-46.

Rassow, Maria, Ellen Key, Tegnér und Goethe. — Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 97-101.

[Key u. Tegnér im Goethe-Hause in Weimar.]

Schirmacher, K., Der junge Voltaire und der junge Goethe. - Aus roman. Sprachen und Literaturen. Festschr. Heinrich Morf dargebracht. Halle. Niemeyer. 1905. S. 357-384. [S.-A. 28 S. 1 M.]

Schrempf, Chr., Goethes Lebensanschauung in ihrer geschichtl. Entwicklung. 8°. VIII, 196 S. 2.50 M. Stuttgart, Fr. Fromann. 1905.

[Rez.: A. Metz, Preuss. Jahrb. 1905. CXXIII, S. 366-370. M. Morris; Deutsche Lit.-Ztg. 1908. Nr. 1.]

Suphan, B., Goethe und Schiller. Zwei Antipoden in d. Sinneswelt. - Der Tag. 1905. Nr. 289.

Wernekke, H., Goethe u. die königliche Kunst. 80. 194 S. m. 12 Taf. u. 1 Fksm. 5 M. Leipzig, Poeschel

& Kippenberg. 1905. [Goethes Beziehungen zum Freimaurerorden. R. Fürst, »Logenbruder Goethe«. D. Zeit (Wien). 1906. Nr. 1184. — W. Bode, Stunden mit Goethe. 1906. II, S. 173-174.]

Z., Goethe - ein Programm. - Der Kulturmensch. 1905.

Ziegler, Th., Goethes Welt- u. Lebensanschauung. -Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1905. S. 106 -113.

# Biographisches.

Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

Ein Ausflug Goethes nach Zinnwald und Altenberg. -Teplits-Schönauer Anzeiger, XLIV, Nr. 106.

Goethe u. Schillers Wesen im geselligen Verkehr. - Stunden mit Goethe. 1905. I. S. 317-321.

Helmholt, H. F., Übersicht üb. d. Verzweigungen der Familie Buff-(Kestner). - Familiengesch. Blätter (Dresden). 1904. II, S. 123-127.

Hering, R., Über Goethe und Karl Ernst Schubarth (im Anschluß an neu erworbene Briefe Goethes an Schubarth. (Aus d. Goethe-Museum in Frankfurt a. M.) Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1905. Seite 282-303.

Heuer, O., Lilis Bild. - Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1905. S. 267-274.

Heuer, O., Karl Augusts Büste. (Zum 7. November im Frankfurter Goethe-Museum.) - Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1905. S. 304-308.

Jahn, K. Goethes Reisen. - Tägliche Rundschau. 1905. Unterhaltungsbeilage. Nr. 271.

Krüger, H., Goethe in Dornburg. — Altonaer Tagblatt. 1905. 18. XI.

Mentzel, Elisabeth, Goethe und Klinger in ihrer Frankfurter Zeit. - Stunden mit Goethe. 1905. I, S. 292-316. Milch, Ludwig, Goethe und die Geologie. - Stunden mit

Goethe. 1905. II, S. 102-127.

Müller, Fr. v. u. Schwabe, Jul., Von und über Karl August [>Gedächtnisrede und aus >Erinnerungen eines alten Weimaraners. . . . Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 128—155.

Pasig, P., Goethe und Ilmenau. - Thüringer Warte. I, S. 113—119, 161—169.

Prack, Adolf, Goethe und Leibnitz. - Österr.-Ungar. Revue. 1904. XXXI, S. 285-297.

de, Reynold Goethe, Schiller et la Suisse. -- La Voile Latine (Genf). 1905. Nr. 4. Genf, V. Pasche.

Briese der Frau Rat Goethe. Ges. u. hrsg. v. Alb. Köster. 3. Aufl. 2 Bde. 8°. XIX, 291 u. 280 S. 10 M. Leipzig, Poeschel & Kippenberg. 1905.

[Rez.: S. G. Capen, Modern Language Notes, 1908, XXI. Nr. 1. S. 32.]

Stempel, Franz, Goethe in Teplitz. [Ein ungedruckter Brief Goethes an Constanze Thekla Grafin von Fritsch vom 16. May 1813.] - Deutsche Arbeit. 1905. V, S. 187—188.

Sudhoff, Karl, Goethes Arzt in Düsseldorf 1792. [Johann Gotthelf Lebrecht Abel.] — Beiträge sur Geschichte des Niederrheins. 1905. XIX, S. 214-230.

Trevelyan, Janet. Goethes Mother. — The Quarterly Review. 1905. CCIII, S. 492-524. [Zusammenfassend über d. »Briefe d. Frau Rat«. Heine-

mann, P. Bastier, La Mère de Goethe.]

Boutarel, A., Une lettre de Berlioz à Goethe. — Le Ménestrel. 1903. LXIX, Nr. 7, 8.

Vogel, J., Aus Goethes römischen Tagen. Kultur- u. kunstgeschichtliche Studien zur Lebensgeschichte des Dichters. gr.-8°. IX, 330 S. 32 Taf. 8 M. Leipzig, Seemann. 1905.

[Bespr.: H. E. Wallsee, Hamburger Nachr. 1905. Nr. 847.] Goethe-Briefe m. Einleitgn. und Erläuterungen hrsg. v. Ph. Stein. VIII. Bd. 1823-1832. gr.-8°. XVI, 377 S.

3 M. Berlin, Elsner, 1905.

[Bd. I-VIII. 1902—1905. Rez.: Th. Achelis, D. Gegenwart. 1905. LXVIII, Nr. 51. S. 390—391. — G. Witkowski, Deutsche Lit.-Ztg. 1906. Nr. 4. — Lit. Zentralbl. 1908. Nr. 4.]

Goethe und Melchior Meyr. [Brief von Goethe. 22. I,

1832.] - Allgemeine Ztg. Beilage. 1905. Nr. 73.

Widmann, J. V., Beim Durchblattern Goethischer Briefe. — Neue Freie Presse. 1905. Nr. 14715. (11. VIII.)

Eckermann, J. P. Gespräche mit Goethe i. d. letzten Jahren seines Lebens. Herausg. v. Adolf Bartels. 2 Bde. 8°. XXIV, 491 u. 569 S. 6 M. Jena, Diederichs. 1905. Eckermann, J. P., Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Herausgegeben von F.

Bernt, Nebst einem Anhang Goethes Gespräche mit Frdr. Soret. (Bibliothek der Gesamtliteratur des In- u. Auslandes 1920-1927.) kl.-8°. XXII, 591 u. 68 S. 3 M. Halle, Hendel. 1905.

Ekkerman, Rasgovori Gete, cobrannie Ekkermanom Per. sv. njm. D. v. Averkieva. [ruß.] 2 Teile. 80. 819 S. 1.75 Rub. Petersburg, A. Suvorin. 1905.

Bode, W. Eckermann als Brautigam. - Frankfurter Ztg. 1905. Nr. 324.

### Werke.

Goethes sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe. Hrsg. v. Ed. v. d. Hellen, V. Westöstlicher Divan, Mit Einleitg. u. Anmerkgn. v. K. Burdach. VII. Jugenddramen. Mit Einltg. u. Anm. v. A. Köster. X. Götz von Berlichingen. M. Einlig. u. Anm. v. E. v. d. Hellen. 8º. L, 432 S., XII, 392 S., XXVI, 308 S. à 1.20 M. Stuttgart, Cotta. 1905.

Goethes Werke. Herausg. von K. Heinemann. 27. Bd. Bearb. v. K. Voßler. 8º. 442 S. 2 M. Leipzig, Bibliograph. Institut. 1905.

### Lyrik.

Goethes Gedichte. Textrevision, Einleitg. und Erläuterungen v. Otto Pniower. (Pantheon-Ausg.) kl.-8°. 2 Bde. XXXVII, 340 u. 399 S. m. je 1 Bildn. à 3 M. Berlin, S. Fischer. 1905.

[Rez.: W. Bode, Stunden mit Goethe, II, S. 168-170.]

Bayer, J., Das Fragment » Die Geheimnisse« von Goethe. — Literar. Skizzenbuch. Ges. Aufsätze. (Bibliothek deutscher Schriftsteller a. Böhmen. XVI), Prag, Calve 1905. S. 136 -147.

Curcin, Milan, Goethes >Klaggesang von der edlen Frauen d. Asan Aga«. — Goethe u. Grimm. — Goethe u. Talvj. - Goethe u. Gerhard. - Das serbische Volkslied in der deutschen Literatur. (Diss.) Leipzig, Fock. 1905. S. 40-90. 121-123. 130-163.

Lucerna, C., Die südslaw. Ballade von Asan Aga; Gattin in ihrer Nachbildung durch Goethe. - s. Clr. XIX, S. 48.

[Rez.: R. Abicht, Studien sur vergleichenden Literaturgesch, 1905. V. S. 386-376. — J. Prijatelj, Dentsche Lit. Zig. 1905. Nr. 28. — H. Scheidela, Nastavani Vjesnik. (Ztschr. für d. kroat. Mittelschulen) 1905. XIII, Heft 5.]

Sandvoß, Franz (Xanthippus), Verbesserungen im Text Goethescher Gedichte. - Weimarische Ztg. 1905. Stunden mit Goethe. 1905. II, S. 164-167.

|Zu »Harzreise im Winter« und »Geheimnisse«.]

#### Epos.

Hermann und Dorothea: Goethe, Hermann und Dorothea. Textrevision und Einleitung v. M. Morris (Pantheon-Ausg.) kl.-8°. XVII, 160 S. m. 1 Bild 3 M. Berlin, S. Fischer. 1905.

- Goethe, Hermann et Dorothée. Edition annotée p. . J. N. Wagner. 3. éd. 8º. IV, 119 S. Paris, Ve. Poussiel-

- Goethe, Hermán y Dorotea, poema; versión española de J. M. Ballester. 8º. 132 S. 1.50 pes. San Feliú de Guixols (Gerona), Impr. de O. Viader. 1905.
- Eastman, Clarence Willis. Gotthes Hermann und Dorothea and Voß' Jliad. - Modern Language Notes. 1905. XX, S. 13-15.
- Kullmer, Charles Julius. A. Passage in Hermann und Dorothea [IV, V. 60-62]. - Modern Language Notes, 1905. XX, S. 239-240.

Egmont: Bayer, J., Goethes > Egmont < nach d. Bearbeitung Schillers. — Literarisches Skissenbuch. Ges. Aufsätze. (Bibliothek deutscher Schriftsteller in Böhmen, XVI.) Prag, Calve 1905. S. 44-52.

- Heine, G., Egmont - Deutsch - evangel. Blätter. 1905. Juni.

- Faust: Goethe's Faust in ursprünglicher Gestalt, nach der Göchhausenschen Abschrift hrsg. von E. Schmidt. 6. Abdruck. 8°. LXXVIII, 89 S. 2 M. Weimar, Böhlaus Nachf. 1905.
- Goethe, Faust; tragedia. Primera parte traducida p. T. Llorente; nueva edición, illustr. por los mejores artistas alemanes; revisada p. el traductor y seguida de una reseña de la segunda parte de la tragedia. 4º. 368 S. 6.50 pes. Barcelona, Montaner y Simón. 1905. [Rez.: J. Fastenrath, D. literar. Echo. 1906. VIII, Sp. 750-51.]

- Baumann, J., Dichterische und wissenschaft. Weltansicht. Mit besonderer Beziehung auf »Don Juan«, >Faust« und die >Moderne«. 8°. VI, 247 S. 4 M. Gotha,

F. A. Perthes. 1904.

- Bayer, J., Gedanken-Nachlese zu Goethes Faust. Aus Anlaß der Bühneneinrichtung Wilbrandts für drei Abende. I. Die Aufgabe der Inszenierung. II. Die Altersperioden der Dichtung. III. Die Hauptetappen d. II. Teils. - Faust u. Mephistopheles als Rollen. — Das Malerische i. der Szenerie d. Faust. — Faust u. Helena. — Aus d. Mummenschanz im II. Teil v. Faust. — Die Gruppe

- mit d. Elefanten. Literarisches Skissenbuch. Ges. Aufsätze. (Bibliothek deutscher Schriftsteller in Böhmen. XVI.) Prag, Calve. 1905. S, 53-123.
- Boutarel, A., Le parrain de Méphistopheles. Le Ménestrel. 1903. LXIX, Nr. 12, 13.

[In der Sage und im Volksbuch v. 1587.]

Burckhard, Max, Neue Bücher über den alten Faust. - Quer durch Juristerei und Leben. Wien und Leipsig. Wiener Verlag. 1905. S. 197-226.

[A. d. »Zeit« 6 u. 13. I, 1900. Über H. Türck, E. neue Fausterklärung. H. Marbach, Christus und Faust. 1901. Minor, Goetnes Faust. 1901.]

- Collin, Josef, Die Mittel der dichterischen Darstellung im zweiten Teile von Goethes Faust. - Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts. 1905. S. 247-263.
- Collin, J., Rez. von Ernst Traumann, »Wald u. Höhle«. E. Faust-Studie. Heidelberg 1902. - Literaturblatt f. german, u. romanische Philologie 1905. XXVI, Sp. 358-360.
- Cserwinka, J., Famulus Wagner in Goethes Faust. – Deutsche Bühnen-Genossenschaft, 1905, Dramaturg. Beilage Nr. 8, 9. (15. 1X., 13. X.)
- Hanig, Mephisto in Goethes Faust. Monatsschrift für Stadt u. Land. 1904. S. 360-67.
- Herzfeld, Georg, Zur Geschichte der Faustsage in England und Frankreich. - Festschrift, Adolf Tobler sum 70. Geburtstage dargebracht. Braunschweig, Westermann. 1905. S. 191-203.
- Langkavel, Martha, Henri Blaze's Übertragung des 2. Teiles von Goethes Faust. - Aus roman. Sprachen und Litereturen. Festschrift, Heinr. Morf dargebracht. Halle, Niemeyer. 1905. S. 321-336.
- Türck, H., Eine neue Faust-Erklärung. 4. unveränd. Aufl. 8°. VIII, 150 S. 2 M. Berlin, Elsner. 1906.
   Witkowski, G., Rez. v. V. Valentin, Die Klassische
- Walpurgisnacht. Leipzig. 1901. Zeitschrift f. deutsche Philologie. 1905. XXXVII, S. 262-263.
- Götz von Berlichingen: Goethe, Götz von Berlichingen. M. Einleitg. u. Anmerkungen, hrsg. v. C. L. A. Pretzel (Weise's deutsche Bücherei, 10.) kl.-8°. 128 S. 30 Pf. Berlin, A. Anton & Ko. 1905.

»Goethes Weislingen-Drama«. — Frankfurter Ztg. 1905. Nr. 270, 271.

Torquato Tasso: Goethe, W. v., Torquato Tasso. Ein Schauspiel. Mit Einleitg. u. Anmerkungen von E. Cast'e. 86. XXIII, 108 S. 50 Pf. Leipzig, Teubner. 1905. Wien, Graeser.

### Prosa.

Dichtung und Wahrheit: Köster, A., Die Niederschr. der israelitischen Urgeschichte in Goethes Dichtung und Wahrheite. - Berichte über d. Verhandlungen d. kgl. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft zu Leipzig. 1905. LVII, S. 19-34.

italienische Reise:: Zaniboni, E., La »Italienische Reise« del Goethe e la sua Fortuna in Italia. (Estr. dal Fanfulla della Domenics. XXVIII, N. 1, 2) gr.-8°. 30 S. Neapel, V. Morano. 1906.

Werthers Leiden: Menne, K., Goethes > Worther in der niederländ. Literatur. (Breslauer Beiträge z. Literaturgeschichte 6). 8°. 94 S. 2.50 M. Leipzig, Hesse. 1905.

Bogoljubov, Nik., Verter, lir českaja drama v 4 dějstvijach, muzyka Massenet. Sjužet po romanu V. Gete. [Werther, lyrisches Drama in 4 Aufzügen. Musik von Massenet. Sujet nach dem Roman v. W. Goethe. 16°. 16 S. 0.15 Rub. Petersburg. Typogr. d. Gouvernementsverwaltung. 1904.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. — Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogl) in Wien. In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.

Im Auftrage des Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur: Dr. Rudolf Payer von Thurn, IV/a, Heugasse Nr. 56.

# CHRONIK

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanalei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XX. Band.

Wien, 1. Juni 1906.

Nr. 3.

INHALT: Faust und Hiob, von Robert Petsch-Heidelberg. - Schiller in Goethes Tagebüchern, ausgezogen von Paul Pirker, III. (Schluß). -Goethe, nach der Natur gemalt von Heinrich Kolbe

# Faust und Hiob.

Von Robert Petsch in Heidelberg.

Daß der »Prolog im Himmel« dem mythologischen, wohl auf ältern Überlieferungen beruhenden Eingange des Buches Hiob nachgebildet ist, hat Goethe selbst zugestanden. Auf die alttestamentliche Quelle, die doch nur für die sinnfällige Veranschaulichung der Grundgedanken des Gedichts in Betracht kommt, wurde der Dichter wohl kaum durch das Problem der hebräischen Dichtung, die Theodizee geführt. Eher hatte er wohl bei der Wiederaufnahme seiner Dichtung gegen Ende der 90-er Jahre einen Blick in Lessings Faust-Fragmente geworfen, die 1786 im »Theatralischen Nachlaß« veröffentlicht worden waren und es als Ziel des Satans hinstellten, Gott »seinen Liebling zu rauben«. Wenn Lessing diesen Ausdruck mehr im Anschluß an Wendungen der neu belebten stoischen Philosophie gebraucht hatte, so wurde Goethe an die liebevolle Schilderung des »Knechtes Gottes« in dem ihm wohlvertrauten Bibelbuche erinnert. Vielleicht lag ihm gar das Buch Hiob noch ganz besonders nahe, Es gehört freilich nicht eben zu denjenigen, aus denen wir massenhafte Zitate bei Goethe nachzuweisen wüßten. Immerhin hören wir, daß Goethe 1808 auf die Frage nach dem Urbilde seines Werther auf den Knecht hinwies, der allein übrig geblieben ist, um Hiob eine Botschaft zu bringen; ebenso sei von den Vorbildern seiner poetischen Figur das eine in dem andern untergegangen. (Vergleiche Henkel in den Studien zur Vergl. Lit. Geschichte I 124). Auch möchte ich Arnoldts<sup>1</sup>) Vermutung nicht ganz von der Hand weisen, wonach das Bekenntnis im Divan: »Dieser ist ein Mensch gewesen und das heißt ein Kämpfer sein« auf Hiob 7,1 zurückginge; und sollte nicht die Rede des Tierbändigers in der »Novelle» (W. A. 18, 341 ff, siehe Henkel a. a. O. 121) geradezu eine Kontrafaktur der grandiosen Naturschilderungen in den

Die poetische Wucht der alten Dichtung war aber Goethe durch einen Interpreten nahe gebracht worden, dem er in biblischen Fragen seit der Straßburger Zeit so viel zu danken hatte; Herder veröffentlichte von 1782 bis 1787 seine Betrachtungen » Vom Geist der ebräischen Poesie«. Goethe hatte sie nach brieflichem Geständnis am 5. Mai 1782 noch nicht gelesen, doch würde das nur nahe legen, daß er sich die Lektüre für spätere Zeit vorbehielt. Herders Schrift aber geht, besonders im 4. und 5. Gespräch, mit ganz besonderer Liebe auf das Buch Hiob ein, erörtert die schwierige Frage nach der Herkunst des Versassers, wobei natürlich Volks- und Kunstdichtung noch nicht mit moderner Kritik geschieden werden, rühmt die Naturschilderungen und faßt zum Schluß seinige Züge des Buches Hiob, als Komposition betrachtet« zusammen, mit starkem Hinweis auf das behandelte Theodizee-Problem, das nun Goethe, als er die Bibel aufschlug und Anschauungsmaterial für seine Phantasie zu gewinnen suchte, alsbald fesseln mußte. (Vergl. Alt, Preuß. Jahrbücher, CVIII, 110 ff der doch wohl den Einfluß Miltons überschätzt). Natürlich kann sich Goethe der ebräischen Gottesauffassung nicht anschließen, aber das eigentlich Inkommensurable der Vorlage, wie es Herder zusammenfaßt, bleibt auch bei ihm bestehen: »Im Buch ist eine zwiefache Szene, im Himmel und auf der Erde. Oben wird gehandelt, unten gesprochen; das Untere weiß den Sinn des Obern nicht, deswegen rät es hin und wieder - das tägliche Verhältnis

2) Weitere Anklänge an das Buch Hiob s. bei Henkel,

Goethe und die Bibel (1890), S. 36, f. Sie stammen meist

geläufig.

Herrenreden der letzten Kapitel des alten Werkes sein 2)?

aus Goethes Alter. Ein Bild freilich wie der Leviathan (eigentlich Behemot), der den Strom verschluckt, ohne es groß zu achten, ist dem jungen wie dem alten Dichter

<sup>1)</sup> Jahrbücher für Prot. Theologie VI, 177.

aller Philosophien und Theodizeen der Welt« 1). Natürlich ist daran festzuhalten, daß es sich in der Wette zwischen Gott und dem Teufel bei Goethe um die sittliche Tüchtigkeit, in der Bibel um die religiöse Rechtgläubigkeit und die Unterwerfung unter den Willen der Gottheit handelt; dementsprechend sind es im Buche Hiob vorzugsweise körperliche Qualen, in der neuen Dichtung seelische Enttäuschungen, die den Helden zur Verzweiflung treiben. Kurz, das eigentliche Zentralproblem mußte Goethe eben durchaus von seinem Standpunkt aus anfassen und behandeln, dagegen schöpfte er rechte Belehrung für die sinnliche Veranschaulichung des rein Gedankenmäßigen aus seiner Vorlage. Ich glaube, daß wir hier noch weitere Belege suchen dürsen, als bisher beigebracht worden sind.

Gleich der Anfang des Prologs arbeitet mit mythologischen Bildern, die das Schreckliche und Liebliche der göttlichen Majestät verdeutlichen sollen; man weist für die Eingangszeilen gern auf die pythagoreische Lehre von der Harmonie der Sphären hin und sicherlich hat sie Goethe bei der Durchführung vorgeschwebt.

Dabei aber darf wohl auch Hiob 38 erwähnt werden, mochte sich der Dichter nur an Herders Verdeutschung halten, oder, was doch wahrscheinlich ist, daneben Luthers poetisch noch wirksamere Prosa aufschlagen. Bei Herder (S. 288) fragt der Herr:

>Wer hat ihr Maß (der Erde) bestimmet, weißt du es? Wer zog die Meßschnur über sie? Worauf stehn ihre Grundvest' eingesenket? Wer hat den Eckstein ihr gelegt? Im Chorgesang der Morgensterne, Und alle Kinder Gottes jauchzten drein.«

Hier finden wir den Gesang der Sterne und die Freude der »Göttersöhne« (vergl. v. 243 und 344). Wird aber die majestätische Wirkung des Donners besonders hervorgehoben, so möchte ich wenigstens daran erinnern, daß der Herr in Hiob 40, v. 9 fragt: >Hast Du einen Arm wie Gott und kannst mit gleicher Stimme donnern, als er tut?« und daß Herder den ganzen Schluß des nächsten (6.) Gesprächs von der mythologischen Auffassung des Donners als der Stimme Gottes handeln läßt. Unmittelbar auf die ausgeschriebene Stelle folgt bei Herder jener Lobpreis auf den Schöpfer und Bändiger des Meeres mit seiner unheimlichen Gewalt, wie er denn spricht: »Bis hierher komm' und weiter nicht, hier sollen sich brechen deine stürmischen Wellen«. Auch das erinnert an den

Prolog, v. 255 ff, aber die ganze Vorstellungsreihe von der im Zerstören und im Schassen sich gleichermaßen bewährenden göttlichen Weisheit mag noch in engerem Zusammenhange mit dem 104. Psalm stehen, den Herder unmittelbar vor dem Hiob-Abschnitt dieses Buches (S. 276, Suphan) vorführt.

Ich führe nur wenige Zeilen seiner Übersetzung an:

Du wendest weg dein Angesicht:
Die Kreatur erschrickt.

Du nimmst den Othem ihnen
weg: sie sterben,
Sie kehren wieder in ihren
Staub.
Du hauchest deinen Othem

Sie werden neugeschaffen,

Das Angesicht der Erde formt sich neu.

Jehovahs Ruhm, er bleibt in Ewigkeit!

In seinen Werken freut Jehovah sich.

Er blickt die Erd' an und sie bebt, Er rührt die Berg' an und sie rauchen.

Ich will Jehovah singen mein Lebenlang u. s. w.

Goethe verdankt also die Anregungen zu seiner grandiosen Verherrlichung des Weltschöpfers und -Regierers zum guten Teil der Poesie des alten Testaments.

Ich glaube aber nachweisen zu können, daß ihm das Buch Hiob noch weitere Dienste tat, wo es sich um die Ausmalung der inneren Erlebnisse Fausts handelte. Mir scheint, als hätte der alte Text Goethe um die Jahrhundertwende noch längere Zeit im Ohre geklungen und als zeigten gerade die um jene Zeit zwischen 1797 und 1801 etwa entstandenen Szenen hie und da noch Anklänge daran. In diesen Jahren scheint ja, wenn wir die Entlehnungen aus dem damals von der Bibliothek entliehenen Weimarer Pfitzerischen Faustbuch zur Datierung verwenden dürfen, die Osterspaziergangsszene nach ältern Plänen ausgedichtet worden zu sein; zu ihr gehören dann als Einleitung die Endpartien jenes Osternacht-Monologs, der auf Fausts Selbstmordplan folgt.

Schon da spricht Faust, sehr gegen die Voraussetzungen der ursprünglichen Faust-Dichtung, in elegischen Tönen von einer entschwundenen, schöneren Jugendzeit voll ungetrübter Einheit mit dem Himmel, von dem er jetzt, wie die Pakt-Szene zeigt, so wenig wissen will. Noch deutlicher prägt sich das Bild seines früheren Lebens, wovon im »Urfaust« doch noch keine Rede war, in der großen Aussprache zwischen Faust und Wagner unmittelbar vor dem Auftreten des gespenstischen Pudels aus; und die Nachwirkung jener früheren Zeit, wo Faust im Verein mit seinem Vater mit reinem Willen, aber unzulänglichen Mitteln

<sup>1)</sup> Herders Werke (Suphan) XI 316.

Leben und Gesundheit seiner Mitmenschen zu erhalten und zu fördern suchte, malt sich in der erinnerungsreichen Anrede des alten Bauern, der sich durchaus nicht mit mißtrauischer Furcht oder mit höhnischer Überlegenheit dem Hexenmeister naht, wie das den Verhältnissen der ältern Dichtung viel mehr entsprechen würde, sondern jene höchste Ehrerbietung und Dankbarkeit zur Schau trägt, die nach Wagners, nicht neidlos bewundernder Schilderung allgemein dem großen Helfer entgegengebracht wird. Gewiß waren diese Szenen und Versreihen ihrem Gehalt nach durch die neuen Grundideen des Ganzen gegeben, wonach es galt, Gott seinen Liebling zu rauben. Aber die Darstellungselemente im einzelnen konnte Goethe sehr wohl von anderwärts entnehmen, ja wir müßten, wenn wir seine sonstige, gerade im Faust so deutlich zutage tretende Praxis kennen, einfach nach Quellen suchen, und das Volksbuch lieferte gerade hier kein konkretes Material in psychologischer Hinsicht, während von einer früheren ärztlichen Praxis des Helden die Rede ist. Nun finden wir aber gerade im 29. Kapitel des Buches Hiob eine Schilderung verwichener Glückszustände, die Goethes Phantasie unmittelbar befruchtet zu haben scheint.

Gerade dies Stück hat Herder im neunten Gespräch des angeführten Werks (XI, 423 f. Suphan) als »Bild des Glücks, der Tätigkeit und Würde eines morgenländischen Fürsten« zum Abdruck gebracht.

Man lese folgende Verse und die in Klammern dazugefügten Fauststellen.

»O wäre m'rs, wie in den aiten Zeiten, In jenen Tagen, da noch Gott mein Schutzgott war! (Vergl. 769 ff.). Da sein Licht helle schien mir überm Haupt, Und ich an seinem Strahl durchs Dunkel ging. Wie ich einst war in meinen Jugendtagen, Da Gott in meinem Zelte saß zu Rat: Da der Allmächtge bei mir war, Und ringsher um mich meine Sklaven standen . . . . . 1) Ging ich aus meinem Haus' in die Versammlung, Ließ auf dem Marktplatz meinen Teppich breiten; Die Jüngling' sahn mich und versteckten sich, (Vergl. 1015 ff.). Die Alten standen auf und blieben stehn; Die Fürsten hielten ein in ihrer Rede (Vergl. 981 ff.). Sie legeten die Hand auf ihren Mund: Die Stimme der Ratführer war verstummt,

Die Zunge hing an ihrem Gaum. Und welches Ohr mich hörte, pries mich glücklich (Vergl. 1011) Und welches Aug' mich sahe, sprach mir bei:
Denn ich errettete den Armen, der da schrie, (Vergl. 993 ff.)
Das Waisenkind, das keinen Helfer fand.
Auf mich kam Segen des, der untergehen wollte...
Ich war des Blinden Auge,
Des Lahmen Fuß war ich;
Ich war den Armen Vater,
Nahm mich der Rechtssach' auch des Fremden an...
Ich wählete für sie und saß als Haupt,
Als König wohnt' ich unter meiner Schaar,
Wie unter Traurigen der Tröster wohnt.

Goethe hat also die Stimmungselemente der biblischen Erzählung beibehalten, aber auf die durch jene Notiz des Faustbuches gegebene Situation (Faust als Arzt des 16. Jahrhunderts) übertragen und dementsprechend die einzelnen Vorstellungen übernommen, verändert, ergänzt.

Die nachfolgende Begrüßung der untergehenden Sonne scheint freilich nicht so sehr von den Naturschilderungen des »Hiob« beeinflußt zu sein, die für den Prolog ausgeschöpft waren, als von Ossians Gesang an den Abendstern, der aber in demselben Werke Herders und zwar mitten in den hier angezogenen Abschnitten (zu Ende des 4. Gesprächs, XI, 299 f.) abgedruckt ist; ein Hymnus, der in ganz ähnlicher Weise wie Goethes Verse, mit den Vorstellungen von Hügel und Ebene, Fluß und Meer arbeitet.

Stärkere Einflüsse des »Hiob« scheint dann wieder die Paktszene zu verraten. Gleich der Anfang zeigt die Lebensmüdigkeit des Helden, die durch seine unendlichen Enttäuschungen begründet ist.

Auch Hiob erhebt im 7. Kapitel heftige Klagen über sein Geschick und wünscht sich den Tod. Man vergleiche folgende Versreihen miteinander. (Zugrunde liegt wieder Herders Übersetzung, XI, 356 f.)

Hat Sklavenleben nicht der Mensch auf Erden? Sind nicht wie Tagelöhners seine Tage? Wie sich der Sklave nach dem Schatten sehnet, Der Tagelöhner seinen Lohn erwartet:

So sind mir zugefallen böse Monden,

Viel Kummernächte sind mir zugezählet.

Wenn ich mich niederlege, seufz' ich:

Wenn steh' ich wieder auf?

Und lange dehnt sich mir die Nacht, Und werde banger Träume satt, Nur mit Entsetzen wach ich morgens auf.
Ich möcht: bittre Tränen weinen,
Den Tag zu sehn, der mir in seinem Lauf
Nicht einen Wunsch erfüllen wird, nicht einen . . . .

(v. 1554-56)
Auch muß ich, wenn die
Nacht sich nieder-

senkt, Mich ängstlich auf das Lager strecken;

Auch da wird keine Rast geschenkt,

Mich werden wilde Träume schrecken .... (v. 1562-65)



<sup>1)</sup> Auch daß Faust von Hause aus einiges Vermögen besitzt oder besaß, ist eine Voraussetzung der neuen Dichtung (v. 680), jedenfalls ein Zug, worauf nach Vers 374 » Auch hab ich weder Gut noch Geld« nicht ohne weiteres zu schließen war.

Bis wieder Morgen dämmert.....

Sprech ich: Mein Bette soll mich trösten,

Mein Lager mir Erquickung sein:

O so zermalmst du mich mit Träumen

MitNachtgesichtenschreckest du mich auf;

Daß meine Seele lieber

Tod sich wünschte,

Den Tod für dies Gebein.«

Und so ist mir das Dasein eine Last, Der Toderwünscht, das Leben mir verhaßt. (v. 1570 f.)

Und wenn Hiob in seinem Schmerz nicht bloß den Tag seiner Geburt verwünscht, sondern alles, was ihm der Tag gebracht hat, in finstre Nacht verschlungen sehen möchte, so hat diese hochpoetische, ebenfalls von Herder (XI, 264) eigens ausgehobene und erklärte Stelle auf den großen Fluch Fausts hinübergewirkt, auf den der Geisterchor antwortet: >Weh, weh! Du hast sie zerstört, die schöne Welt« u. s. w. (Vergl. Vers 1583—1610).

Auf den Pakt selber müssen wir noch mit ein paar Worten eingehen. In der Wette des Prologs ist von Fausts Seele die Rede, die der Böse noch bei Lebzeiten des Helden für immer an sich zu ketten hofft, die er auf seinem Wege mitherabführen möchte. Davon kann er natürlich aus praktischen Gründen Faust nichts verraten und als dieser auf die Gegenbedingung dringt, stellt er die enge Verbindung mit dem Helden als ein gegenseitiges Dienstverhältnis dar, wie es harmloser kaum gedacht werden kann. Natürlich glaubt auch Goethe selbst nicht an den »alten bösen Feind«, obwohl er nicht unterläßt, uns darauf aufmerksam zu machen, daß solcher Diener Gefahr ins Haus bringe. Aber jedenfalls ist auch bei ihm der Teufel nicht der Vergewaltiger, ja nicht einmal, wenigstens nicht in dieser Phase der Dichtung der Verführer des Helden, sondern der poetische Exponent einer Tendenz seiner Seele. Im ähnlichem Sinne nun hatte Herder selbst den Satan des Hiobbuches charakterisiert; XI, 312 wendet er

sich gegen die Ableitung der Sage aus persischen Vorstellungen: Das schießt sehr fern vom Ziele. Der chaldäische Satan ist Ormuzd entgegen, die primitive Ursache alles Bösen. Nicht einmal dem Typhon der Ägypter oder dem, was die Alten den bösen Genius eines Menschen nennen, möchte ich diesen Satan vergleichen; er ist nichts als Gerichts-Engel Gottes, ein Bote zur Ausforschung, zur Züchtigung, zur Strafe.«

Daß bei alledem Fausts Seele in dieser Gesellschaft in die höchste Gefahr gerät, ist klar. Mephistophels scheint mir darauf hinzudeuten, indem er die Unterschrift des Pakts mit Blut verlangt: »Blut ist ein ganz besonderer Saft«. (V. 1740). Die Erklärung gibt Herder in eben jener Schrift mit seinen ausführlichen Auseinandersetzungen über die mythologische Bedeutung des Bluts, insbesondere über das Rache von Gott heischende Blut des Ermordeten, das Blut, »in das man lange die lebendige Seele des Menschen setzte«. (XI, 384). Und gerade auf die Seele des lebenden Faust kommt es ja dem Bösen an, wie der Prolog beweist. (V, 318 ff.)

Daß die Stelle auf Herder zurückgeht, scheint mir um so sicherer, als auch die erregte Frage Fausts nach dem Material, worauf sein Pakt geschrieben werden solle, in merkwürdiger Übereinstimmung mit einer von Herder ausgehobenen Stelle aus dem 19. Hiob-Kapitel steht. (Vergleiche Herder XI, 425 und Faust Vers 1730 ff.).

 Ach! Daß mein Wort jetzt aufgeschrieben würde,
 Daß es gezeichnet würde in ein Buch!
 Daß es in Eisenschrift, in Blei,
 Daß zum Andenken es in

Fels gegraben würde.«

Was willst du, böser Geist von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich stelle jede Wahl dir frei.

Bis in unsichere Details hinein möchte ich die Parallelisierung nicht treiben; aber ich denke, daß die Fülle der beigebrachten Übereinstimmungen den Leser von der wirklichen, weitergehenden Benutzung des Buches Hiob in Herders Bearbeitung durch den Dichter des Faust überzeugt habe.

# Schiller in Goethes Tagebüchern.

Ausgezogen von Paul Pirker.

II(\*).

1800.

Märs 8. Nach Tisch bey Schiller.

9. Nachmittag zu Schiller,

Marz II. Zu Hofr. Schiller.

 Epigramme corrigirt. Mittag bey Durchl. der Herzogin Mutter, gegen Abend bey Schiller.

31. Nachmittag Schiller.

April 3. Journal der Romane. Walpoles Schriften Iter Band. Nach Tische Herr Hofr. Schiller. Über



<sup>\*)</sup> Vergl. Chronik, XIX. 45 f., XX. 1 ff.

- Maria, Macbeth, italiän. Gegenden, antike Amphitheater pp.
- 8. Mittag Wieland und Schiller. Bury.
- 12. Mittag Wieland, Schiller, Herder, Bury.
- Zu Tische Geh.R. Voigt H.R. Schiller Meyer von Bremen Harbauer von Zweybr.
- Abend Conzert. 2 Jagemann Herder. Geh. R. Voigt Ackermann Reg Voigt 2. Amrung. Wolzogen 2 Schiller 2
- 22. Abends Hr. Hofr. Schiller; Schellings Darstellung des Idealismus.
- 24. Mittags gegenüberstehende. Hr. G.R. Voigt. L C.R. Rühlemann. Hr. Vicepräs, Herder. Hr. RR. Osann. Hr. K.R. Ridel. Hr. C.R Bertuch. Hr. H.R. Schiller, Hr. Loder. Hr. Gualteri. Abends Schiller.
- 25. Zum Conzert. Durchl. Prinzess. Fr. v Bechtolsheim Frl. v. Knebel Fr. v. Stein Frl. v. Riedesel Fr. v. Imhof Frl. v. Imhof Hr. und Fr. v. Wolzogen Hr und F v Löwenstern Frl v Löwenstern Hofr Schiller und Frau Reg R. Voigt und Frau.
- 28. Von Weimar abgegangen. Kamen nachmittags gegen 4 Uhr hier an. [In Leipzig].
- Mai 16. Von Leipzig zurückgekommen.
  - 17. Abends Macbeth.
  - Mittags Gäste, R.R. Voigt und Fran. D. Herder und Frau. Hr. Cotta und Frau. Hr. H. Schiller und Frau. R. Schlegel.
  - 26. Abends nach Ettersburg zu Schiller.
  - 27. Früh von Ettersburg zurück.
  - 28. Abends die Räuber, spielte Mad. Haßloch die Amalia.
- Juni 3. Abends bey Schiller, welcher von Ettersburg zurückgekommen war.
  - Nachmittags mit Herrn Hofr. Schiller spatzieren, dann mit ihm zu Nacht gegessen.
  - 12. Abends war Hr. Hofr. Schiller bey mir.
  - 14. Abends Maria Stuart zum erstenmal.
  - 15. Abends war Hr. Hofr. Schiller bey mir.
  - 16. Abends Maria Stuart zum zweytenmal,
  - 21. Nachmittag zu Schiller mit ihm in den Garten.
  - 22. Früh über den Aufsatz zum Damenkalender nachgedacht. Bibliotheque des Romans. Mittag in der Stadt. Hr. Geh. R. Voigt und Hofr. Schiller zu Tische.
  - 24. Abends mit Hrn. Hofr. Schiller, Meyer und Bury zu Nacht gespeist.
  - 29. Abends mit Schiller über die natürliche Tochter.
  - 30. Abends Schiller.
- Juli 2. Promenade mit Schiller.
  - Abends Schiller über das Mädchen von Orleans.
  - Zu Mittag Prof. Döll, Schiller und Bury zu Tische. Nachmittag über Gegenstände der Kunst, sodann den franz. Vergil.
  - Abends Hr. Hofr. Schiller, fernere Bearbeitung des Mädchen von Orleans.
  - Abends Schiller, mit demselben spatzieren. De la littérature von Frau von Stäel.
  - Abends Schiller über griechische und moderne Tragödie.
  - Die vergangene Woche vorzüglich mit dem Schloßbau zugebracht. Die Abende mit Schiller.
  - Nachmittag Schiller. Abends über die Sammlung von Theaterstücken.
  - 21. Abends Hofr. Schiller.
  - 22. Nach Tische nach Jena.

- August 4. Früh nach Weimar. Varia. Schiller Pythagoräisches
  - 8. Abends Schiller.
- Sept. 3. Nach Tische nach Jena.
  - 6. Früh nach Weimar.
  - [Brief an] Hrn. Hofr. Schiller, Etwas über Helena.
  - An Hrn. Hofr. Schiller. Den Humboldtischen Brief an denselben eingeschlossen.
  - Kamen Schiller und Prof. Meyer bey Griesbach zu Mittage. Ging abends wieder fort.
  - Dem Hrn. Hofr. Schiller [geschrieben]. Propyläen betreffend. . . . Hrn. Registr. Vulpius. Bitte, die verlangten Bücher aus meiner Bibliothek an Hrn. Hofr. Schiller abzuliefern. Hermann de metris, die griechische Hallische Grammatik, Hederichs griech.-lat. Lexikon.
  - Hrn. Hofr. Schiller. Dank für den Beitrag zu den Propyl. Humboldts Agamemnon und Aufsatz über den Trimeter.
- Okt. 3. an Hrn. Hofr. Schiller . . Anzeige meiner morgenden Abreise. [von Jena.]
  - Früh 9 Uhr von Jena ab. Nachmittag Conferenz mit Hrn. Hofr. Schiller und Prof. Meyer über die Concurrenzstücke und Preisaufgabe.
  - 7. Abends Herr Hofr. Schiller.
  - Abends Hr. Hofr. Schiller. Hirts Beschreib. von Burys Bild.
  - Frühstück und Mittag 17 Personen. [Darunter befanden sich] Herr Hofr. Schiller und Frau.
  - Mittag bey Durchl. der Herzogin Mutter. Abends Theatral. Fest daselbst, sodann mit Herrn Hofr. Schiller in die Redoute.
- Nov. 2. Nachmittag an Faust fortgefahren. Abends Hr.
  Hofr. Schiller
  - 8. Abends Maria Stuart.
    - 14. Früh 9 Uhr von Weimar ab nach Jena.
    - An Herrn Hofr. Schiller. An Dem. Chr. Vulpius.
       Alt und neu Athen von Guilletiere.
    - 21. War Hofr. Schiller mit Prof. Meyer hier.
    - Depesche von Hrn. v. Wolzogen wegen Thourets.
       Solche zurückgesandt mit der Nachricht ins Haus wegen meiner Abreise.
- Dec. 12. Nachmittag nach Jena.
  - Briefe nach Weimar... Schiller wegen Tancred, Iphigenia u. s. w. NB. Erasmus Francisci Höllischer Proteus. Beckers bezauberte Welt.
  - 22. Hrn. Hofr. Schiller. Mit dem Triumphbogen.
  - Mittag bey Hof. In der Probe von der Schöpfung sodann im Palais. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Hr. Hofr. Schiller und Prof. Schelling zum Abendessen.

### 1801.

- Jan. 4. Mittag Gesellschaft, als: Hr. Hofr. Wieland, Hr. G. R. Voigt, Hr. H.R. Schiller, Hr. Prof. Schelling, welcher Gesellschaft ich aber, wegen meines vermehrten Katarrhs nicht beywohnen konnte.
  - Brachte ich meistens den ganzen Tag im Bette zu. Besuchten mich Serenissimus und Hr. H.R. Schiller.
  - 17. Waren Hr. G.Hofr. Loder und Hr. G.Hofr. Stark, ferner Hr. G.R. Voigt und Hr. H.R. Schiller bey mir.
  - 19. H. Hofr. Schiller. Herder. Durchl. der Herzog.

- Jan. 20. Brandes 3ter Band, Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - 21. Herr Kammerherr v. Einsiedel und Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Conzert vom Kapellmeister Krauz, Dem. Matiegżek, Dem. Benda. Hr. v. Mellish, Hr. Hofr. Schiller.
  - 23. Serenissimus und Hr. Hofr. Schiller.
  - 25. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Durchl, die Herzogin Amalia, Fräul. v. Wolfskeel, Hr. K.Hr. von Einsiedel, Hr. Hofr. Schiller.
  - Gegen Abend Hr. Hofr. Schiller. Abends am Theophrast.
  - Rolle der Amenaide mit Dem. Caspers durchgegangen. Abends aus der Probe Hr. Hofr. Schiller.
  - Aus der Probe Hr. Hofr. Schiller. [Goethe war seit anfangs des Monats wegen Krankheit genötigt, das Zimmer zu hüten.]
  - Verschiedene franz. Schauspiele und des Cousin Jacques Dict. Neologique. Einige Briefe, Abends Aufführung des Tancreds; nach dem Schauspiel Hr. Hofr. Schiller.
- Febr. 1. Nachmitt. R.C. Seidel. Seckendorf. Hr. H. Schiller.
  - Abends Hr. Hofr. Schiller auf kurze Zeit. Ich schlief dann ein wenig und las nach Tische in den Erzählungen des Cervantes.
  - 3. Mittag mit Hrn. Hofr. Schiller spatzieren.
  - Gegen Abend H. Hofr. Schiller und Hr. G. R. Voigt.
  - Gegen Abend Hr. Hofr. Schiller mit Prof. Niethammer.
  - 6. Abends Hr. H.R. Schiller.
  - gegen Abend Hr. Hofr. Schiller, über dessen neues Stück.
  - Um 6 Uhr [Abends] Hofr. Schiller. Vorlesung der 3 ersten Acte.
  - 17. Früh Faust. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Vorstellung von Taucred. Hr. Prof. Schelling und Hr. H. Schiller speisten zu Nacht bey mir.
  - 22. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Thee: Fräul. v. Imhof, Herr und Fr. Hofr. Schiller, Hr. Geh.R. Voigt, blieben zum Abendessen.
- Märs 1. Nach Mittag bey Hrn. Hofr. Schiller. Abends
  Theegesellschaft: Hr. Leg.R. Bertuch, Hr.
  Hamilton Irrländer, Hr. K.Hr. v. Mellish, Hr.
  Hofr. Schiller.
  - 11. An Hrn. Hofr. Schiller nach Jena.
  - 13. Nachmittag in die Probe von Piccolomini.
  - 14. Briefe. An Hrn. Hofr. Schiller.
  - Brief an Hrn. Hofr. Schiller nach Jena nebst zwey Büchern.
  - 20. Nachmittag Probe von Wallenstein.
  - Abends in Wallenstein, Brief an Hrn. Hofr. Schiller.
- April 21. Abends Schiller und Wieland.
  - 22. Nach Roßla.
  - Nathan an Hofk.R. Kirms mit der Austheilung. Briefe an Herrn Hofr. Schiller.
  - 29. Preisaufgabe die Stufen der Cultur betr.
  - 30. Zurück nach Weimar.
- Mai II. Abends im Garten mit Schiller.
  - 12. Früh im Schloß mit Genz. Abends im Garten mit Schiller Neue Darstellung Schillings Zeitschr. für speculative Phisic. II B. II Heft.

- Mai 16. Wallenstein. Abends zu Tische bey Hrn. Hofr. Schiller.
  - 17. Gegen Abend mit Schiller auf dem Vauxhall.
  - 18. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - 22. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - 27. Früh 6 Uhr nach Jena abgereist.
  - 30. Früh nach Weimar. Abends im Schauspiel.
- Juni 2. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - 5. Abreise von Weimar nach Pyrmont.
- Aug. 30. Von Gotha nach Weimar.
- Sept. 20. Abends Dem. Malcolmi. Rolle der Elisabeth.
  - Mittag bey Hofe, Maria Stuart, Mad. Unzelmann.
  - Mittag Hr. Hofr. Schiller und Hr. Hofr. Wieland zu Tische.
  - 28. Abends bey Hrn. Hofr. Schiller.
- Okt. 2. Abends Leseprobe von den Brüdern, Hr. Hofr. Schiller.
  - 5. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Nachmittag mit Hrn. Hofr. Schiller spatzieren gefahren. Abends Doctor und Apotheker.
  - 13. Abends Probe von den Brüdern.
  - 18. Früh bey Sereniss., sodann nach Jena.
  - 23. Abends Probe von den Brüdern.
  - 24. Abends Vorstellung von den Brüdern.
  - 29. Abends Probe von Nathan der Weise.
- Nov. 10. Nachmittag von Jena ab nach Weimar.
  - 12. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - 13. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Theegesellschaft: Hr. G.R. Voigt, Hr. Prof. Gentz, Hr. Kriegsr. Gentz, Hr. H.R. Schiller, Hr. H.R. Wieland, H. Pr. v. Herder. Zu Tische Hr. H.R. Schiller.
  - 21. Abends bey Hrn. Hofr. Schiller.
  - 27. Nachmittag Hauptprobe von Nathan. Abends Hr. Hofr. Schiller.
  - Abends Theegesellschaft: Hr. Kriegsr. Gents, Hr. Prof. Gentz, Hr. Leg.R. Weyland, Hr. R.R. Voigt und Fr., Hr. H.R. Schiller und Fr., Dem. Jagemann, Hr. Rath Kraus.
- Dec. 17. Mittag mit Hrn. Hofr. Schiller spatzieren gefahren.
  - 21. Mittag spatzieren gefahren. Abends die Brüder und Wallensteins Lager.
  - Mittag mit Hrn. Hofr. Schiller spatzieren gefahren.

### 1802.

- Jan. 3. Abends Hr. Hofrath Schiller.
  - Abends einige Gäste: Hr. G.R. Voigt, Hr. R.R. Voigt und Frau, Hr. K.H. v. Wolzogen und Frau, Hr. H.R. Schiller und Frau, Hr. Coll. R. v. Beck.
    - 7. Abends Hr. Hofr. Schiller.
    - 10. Abends Hr. Hofr. Schiller.
    - 12. Abends Probe von Turandot.
  - 16. Hr. Hofr. Schiller zu Tische.
  - 17. Nach Jena.
  - 19. Iphigenie an Schiller mit Brief.
  - Nachmittag Briefe nach Weimar....Hrn. Hofr. Schiller. Mit dem Indianischen Gedicht.
  - Früh 9 Uhr von Jena ab nach Weimar. Abends Probe von Turandot.
  - 30. Abends Turandot.
  - 31. Abends Hr. Hofr. Schiller.

Febr. 3. Abends Turandot.

> 4. Abends Hr. Hofr. Schiller. Vorlesung der Meyer. Kunstgeschichte des 18ten Jahrhunderts.

7. Abends Herr Hofr. Schiller.

8. Früh nach Jena.

19. [Brief an] Hrn. Hofr. Schiller.

21. Früh halb 8 Uhr mit Loder von Jena ab nach Weimar. . . Abends Hr. Hofr. Schiller.

24. Mittag einige Gäste: Hr. Zelter, Hr. J. R. Hufeland Hr. Hofr. Schiller, Hr. P. Gentz. Abends Comödie, sodann bey Hrn. Hofr. Schiller zu

25. Mittags Hr. Zelter, Hr. v. Einsiedel, Hr. H. Schiller, Hr. Huseland. . . . Abends Zelter,

26. Mittags Zelter, Schiller.

28. Abends Hr. Hofr. Schiller.

März 4. Um 12 Uhr nach Jena.

9. An Hrn. Hofr. Schiller. [Brief]

16. An Hrn. Hofr. Schiller. Brief]

22. Nach Weimar zurück.

April 3. Abends Gesellschaft: Hr. und Fr. Hofr. Loder, Hr. und Fr. Frommann, Prof. Gentz, Hr. und Fr. Hofr. Schiller, Hr. Hofkam.R. Kirms.

19. Gegen Abend bey Hrn. Hofr. Schiller.

23. Gegen Abend Probe von Turandot.

26. Nach Jena.

Mai 4. An Hrn. Hof.R. Schiller. [Brief].

5. An Hrn. Hofr. Schiller, [Brief].

9. Hrn. Hofr. Schiller [Brief] mit Athenor.

II. An Hrn. Hofr. Schiller. [Brief]

15. Früh von Jena zurück. Abends Iphigenie, sodann Hr. Hofr. Schiller.

19. Von Weimar auf Lauchstädt früh um 4 Ubr abgefahren.

27. Von Lauchstedt auf Weimar.

29. Mittag Hofr. Schiller und Cotta. Abends Vorstellung von Alarcos.

5. Um 10 Uhr nach Jena ab. Juni

12. Abends von Drakendorf zurück nach Jena und von da nach Weimar.

13. Abends Hr. Hofr. Schiller. Vorlesung vom Vorspiel. [Zur Eröffnung des Lauchstädter Theaters.]

27. Vorspiel wiederholt und die Brüder. [Aufgeführt in Lauchstädt.

Juli 2. Mittag bey Dr. Stark in Klein-Lauchstädt. Familie von Reichardt. Wallenstein.

8. Mittag in Klein - Lauchstädt bey Dr. Stark. Abends Turandot.

9. Nach Halle.

17. Abends nach Giebichenstein.

25. Abends 9 Uhr zu Hause in Weimar.

26. Früh Tancred durchgesehen. Nachmittag Hr. Hofr. Schiller, sodann spatzieren.

3. Früh 10 Uhr nach Jena. Aug.

10. [Brief an] Hrn. Hofr. Schiller wegen dem Vor-

17. An Hrn. Hofr. Schiller. Nachricht von meinen hiesigen Arbeiten und Zuständen.

27. Abends nach Weimar.

8. Bey Hrn. Hofr. Schiller. Sept.

20. Mittag bey Hru. Hofrath Schiller. Abends desgl.

21. Mittag waren Humboldts und Schillers bey mir zu Tische. Abends obige Personen.

22. Bey Hrn. Hofr. Schiller zu Tische.

Oct. 12. Nach Jena. 15. Von Jena zurück.

17. Nach Tena.

23. Früh von Jena ab. Abends im Theater.

24. Abends Hr. Hofr. Schiller.

Nov.

Dec.

### 1803.

Mai 15. Mittag zu Tische: Hr. Hofr. Schiller, Hr. Prof. Schelling pp. Nach Jena.

Fuli 22. Hofr. v. Schiller spaziren. Anlage von Tell.

23. Götz. Bey Hofe. Prinz v. Schwerin. Schiller. Über Organisation. Dann über Götz. bes. d. 5ten

24. Schiller, Constr. von Tell.

27. Abends mit H. Schiller spazieren. Viel von den Lauchstedter Abentheuern.

28. Briese. An Zelter mit I Stück über die griechischen Chöre. . . . Abends Schiller. spatzieren. Über den Chor pp.

Aug. 3. Abends Hr. Hofr. von Schiller.

7. nach Jena gefahren.

II. Früh von Jena ab. . . . Abends Hr. Hofr. v. Schiller. Über die Jenaischen Veränderungen.

14. Abends Schiller und Meyer.

16. Gegen Abend mit Hrn. Hofr. v. Schiller spatzieren gefahren.

19. Zu Tische Schiller und Meyer.

21. Mittag mit Eisert. Münzen. Prof. Meyer. Hofr. Schiller Köhlers Münzbelustigungen.

23. Mittag Bekenntnisse einer Giftmischerin. Verschiedenes zum Botanischen Museum.

28. Hofr. Eichstedt wegen der Litteraturzeitung.... Abends spät Schiller über jene Angelegenheit. 29. Abends Schießhaus. Hofr. Schiller.

30. Abends im Wallenstein.

31. Früh Geschichte bezüglich die Litterat. Zeitung. Mittag zu Hause. Nachmittag Thibaut, mit ihm spatzieren gefahren. Abends derselbe mit Schiller.

Sept. I. Academische Händel. Bey Geh.R. Voigt daselbst Niethamer und Göpfert dann zu Schiller daselbst Niethammer.

3. Früh Academica betreffend; mit Herrn Hofr. v. Schiller spatzieren, auf dem Theater mit den neuen Schauspielern.

 Mittags Gäste: Fernow und Gesellschafter, v. Schiller, R. Kraus und Prof. Meyer.

5. Abends mit Fernow bey Hrn. Hofr. v. Schiller, nachher Münzbelustigung.

14. Abends Leseprobe von Julius Casar. Zu Schiller der nicht wohl war.

20. Früh Ausstellung vorbereitet, bey Hofr. v. Schiller.

22. Abends Schiller. Probe Jul. Cäsar.

8. Vorstellung von Julius Cäsar. Herr Prof. Fernow Oct. und Hr. Hofr. Schiller, Abends zu Tische.

21. Abends Herr Hofr. v. Schiller.

25. Schlözers Leben. Gegen Mittag mit Hofrath von Schiller spatzieren gefahren. Abends Academie.

28. In den französischen Kleinstädtern, sodann bey Hrn. Hofr. v. Schiller zu Tische.

31. Abends bey Schiller, Tell. Faust. Philosophica.

Nov. 1. Von Weimar ab.

12. Von Jena...zurück. Abends in Maria Stuart.

16. Abends bey Hrn. Hoir. v. Schiller.

19. Zu Hrn. Hofr. v. Schiller.

- Nov. 20. Abends Punschgesellschaft: Hr. Hofr. v. Schiller, Hr. Falk, Hr. P. Meyer, Hr. und Dem. Brandt, Demois. Silie, Hr. Grüner, Hr. Wolff, Hr. Ehlers, Hr. Destouches pp.
  - 24. Nach Jena gefahren.

Dec. 2. An Hrn. Hofr. v. Schiller, W.[eimar].

13. [Brief an] Hrn. Hofr. v. Schiller.

- [Brief an] Fr. Hofr. v. Schiller, durch einen Expressen.
- 19. An Frau Hofr. v. Schiller.

20. An Frau Hofr. Schiller.

- 24. Früh von Jena ab. Mittag Fr. v. Stael, Hr. und Fr. Hofr. v. Schiller und Hr. Hofr. Stark zu Tische, wozu Serenissim's kamen.
- 25. Abends bey Hrn. v. Schiller.
- 29. Abends Hr. Hofr. v. Schiller.

### 1804.

- Yan. 3. Brachte ich den ganzen Tag im Bette zu. Abends Hr. Hofrath v. Schiller.
  - Abends Besuch von Hrn. Hofr. Wieland und von Schiller.
  - Abends Hr. Prof. Meyer und Hr. Hofr. v. Schiller, Münzwesen betrachtet.

17. Philostrat.

- 27. Abends Constant, nachher Hr. Hofr. v. Schiller.
- 31. Abends Hrn. Hofr. v. Schiller.

Febr. 3. Mittag die Herren Geh. R. Voigt, R.R. Voigt, Hr. Hofr. v. Schiller, Hofr. v. Müller, G.Ass. R. Thon, Pr. Meyer,

- 5. Abends Hr. Hofr. v. Schiller.
- 9. Abends Hr. Hofrath v. Schiller.

Febr. 25. Götz v. Berlichingen. Gegen Abend Serenissimus, mit demselben im Theater, sodann bey Hrn. Hofr. v. Schiller.

März I. Nachmittag Probe von Wilhelm Tell.

4. Abends einige Theile von Tell.

11. Abends Hr. Hofr. v. Schiller. 15. Nachmittag Probe von Tell.

Nachmittag Hauptprobe von Tell.
 Abends Aufführung vom Tell.

20. Abends bey Hrn. H. v. Schiller.

24. Abends im Tell.

Mit Hrn. Hofr. v. Schiller spatzieren gefahren.
 Abends bey Hrn. Hofr. v. Schiller.

31. Mit Schiller spaziren gefahren.

April 3. Abends Schiller.

6. Abends Probe Mackb.

Juni 17. Abends Schiller.

19. Abends im Garten. Mit Schiller spazieren.

22. Abends nach Jena mit August.

Juli 7. Abends von Jena ab

8. Abends Schiller.

 Abends mit Schiller in Tiefurt. [An] Zelter Berlin. Aufsatz über die Musick. Brief von mir und Schiller. Gemsjägerlied.

 Nach Jena. [Brief an] v. Schiller mit der allgemeinen Zeitung.

Aug. 5. An Schiller mit Zelters Briefen.

Oct. 10. Tell. [Aufführung].

Nov. 21. Philostrat.

### 1805.

Jan.
 Abends bey Schiller 3 Ackte der Phädra.
 Febr.
 Rameaus Neffe. Durch Hrn. Hofr. v. Schiller nach Leipzig.

# Goethe

nach der Natur gemalt von Heinrich Kolbe. Bromsilber-Kopie der Neuen Photographischen Gesellschaft Berlin-Steglitz.

Unter den zahlreichen Naturaufnahmen von Goethes Bildnis, die infolge des Aufschwunges der Reproduktionstechnik in den letzten Jahrzehnten weite Verbreitung gefunden haben, fehlte bisher ein Typus, der von dem Maler Heinrich Kolbe aus Düsseldorf in den Jahren 1822—1826 geschaffene, den Zarncke mit den Worten charakterisiert: »Es ist eines der besten Bilder, die wir von Goethe haben, wahrhaft bedeutend aufgefaßt«. Manchem unserer Leser dürfte noch das über zwei Meter hohe, die ganze malerisch mit dem Mantel drapierte Figur in Lebensgröße mit dem Vesuv im Hintergrunde darstellende Gemälde aus der Universitäts-Bibliothek in Jena in Erinnerung sein, welches die Abteilung »Weimar« der Wiener Musikund Theaterausstellung des Jahres 1892 beherrschte.

Kolbe hat dieses Werk mehrere Male als Brustbild wiederholt<sup>1</sup>). Es ist ein besonderes Ver-

1) Vgl. Rollet, Die Goethe-Bildnisse, S. 218 ff., Zarncke, Kurzgefaßtes Verzeichnis Nr. 42.

dienst der Neuen Photographischen Gesellschaft Steglitz-Berlin, daß sie eines dieser lebensgroßen Brustbilder, das gleichfalls in der Musik- und Theaterausstellung zu sehen war (Katalog Nr. 806) und das heute noch im Besitze des Enkels jenes Mannes ist, dem es seinerzeit August von Goethe zum Geschenk gemacht hat, in einer sehr guten Bromsilber-Kopie (Bildsläche 48:59 cm) zum Preise von 6 Mk. in den Handel bringt. Unstreitig der beste Kenner der Goethe-Bildnisse unter den Lebenden, der verdienstvolle Direktor des Goethe-National Museums Dr. Ruland, schreibt an die Neue Photographische Gesellschaft: »Kolbe hat diesen Goethe von 1826 mehrmals wiederholt; da das von Ihnen veröffentliche Exemplar in der unverkennbar echten Handschrift Kolbes Vermerk trägt "ad nat.", nach dem Leben, so wird es wahrscheinlich dasjenige sein, zu dem Goethe gesessen hat«.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. — Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogl) in Wien. In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.

Im Auftrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur:
Dr. Rudolf Payer von Thurn,

IV/s, Heugasse Nr. 56.

# **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XX. Band.

Wien, 15. Oktober 1906.

Nr. 4.

INHALT: Goethe-Abende, — Das Goethe-Denkmal in Franzensbad von Alois John (Eger), Goethe-Festschrift aus Anlaß der Enthüllung des Goethe Denkmals in Franzensbad von Alois John. — Erinnerungen aus Eger 1825 von Joh, B. Rupprecht, — Goethe Bibliographie von Arthur L. Jellinek,

# GOETHE-ABENDE:

NOVEMBER 1906:

Regierungsrat Dr. Eugen Guglia:

Goethe und Jakob Burkhardt.

27. NOVEMBER 1906:

Prof. Dr. Eduard Castle:

Das Urbild Dorotheens.

28. DEZEMBER 1906:

Prof. Dr. Artur Petak:

Goethes Einfluß auf Grillparzers Lyrik.

JÄNNER 1907:

Dr. Rudolf Payer von Thurn:

Der Stoff der »Bürgschaft« im Drama.

FEBRUAR 1907:

(Wird später bekannt gegeben.)

MÄRZ 1907:

Univ.-Professor Dr. Oskar F. Waizel (Bern):

Thema vorbehalten.)

### Das Goethe-Denkmal in Franzensbad.

Von Alois John, Eger.

Der 9. September d. J. war ein festlicher Tag für die reizende Badestadt des Egerlandes. Galt es doch Goethe, den berühmten Kurgast, den Freund der Franzensquelle, den Entdecker des nahen vulkanischen Kammerbühls, durch die Enthüllung eines wahrhaft künstlerischen Denkmals zu feiern und damit sein Andenken für alle Zeiten mit dem Namen Franzensbad zu verbinden. Reich verstreut sind heute im ganzen westlichen Böhmen Gedenktafeln und Gedenksteine, welche Goethes Spuren festhalten, wahrhaft künstlerische Denkmäler aber tragen auf diesem goethegeweihten Boden nur zwei Städte: Karlsbad, und seit 9. September 1906 die Kurstadt Franzensbad.

Die Geschichte des Goethe-Denkmals in Franzensbad ist schon einige Jahrzehnte alt. Schon im August 1883, also vor 23 Jahren, erschien ein Aufruf zur Errichtung eines Goethe-Turmes auf dem von Goethe so oft besuchten problema-

tischen Kammerbühl, der zugleich als Aussichtswarte und als landschaftliche Verschönerung dienen sollte 1). Die Sammlungen für dieses Projekt beliefen sich auf 6000 K und drohten im Laufe der Jahre gänzlich zu versiegen. Der Initiative des gegenwärtigen Herrn Bürgermeisters von Franzensbad, kais, Rates Gustav Wiedermann, war es zu danken, daß die Goethe-Denkmalidee in den letzten Jahren zu neuem Leben erwachte. Das neugebildete Goethe-Komitee, bestehend aus dem Herrn kais. Rat G. Wiedermann, Sanitätsrat Med.-Dr. Dießl, kais. Rat Dr. Georg Habermann, Dr. v. Krobshofer, k. k. Notar, Schriftsteller Alois John und Karl Hübner, beschloß von dem Kammerbühlprojekt vorläufig abzusehen, die Errichtung eines Denkmales in Franzensbad selbst anzustreben und zu diesem Zwecke mit der »Gesellschaft zur

<sup>1)</sup> Vgl. die Abbildung auf Seite 23.



Das Goethe-Denkmal in Franzensbad von Karl Wilfert jun. — Nach einem Bilde von Aug. Brömse. Aus -Goethe-Festschrift aus Anluß der Enthüllung des Goethe-Denkmals in Franzensbade von Alois John.



Förderung deutscher Wissenschaft, Literatur und Kunst« in Prag in Verbindung zu treten. Die genannte Gesellschaft kam dem Wunsche des Komitees in dankenswertester Weise entgegen und widmete zu dem vorhandenen Fonde von 6000 K

noch weitere 6000 K, mit der Bedingung, daß die Wahl des Platzes und die Ausführung ihr vorbehalten bleibe.

Als günstigster Platz wurden kurz darauf die Anlagen zwischen der Salzquelle und dem Theater, aus deren Grün das Kaiserin Elisabeth - Denkmal hervorleuchtet, bestimmt und als Form des Denkmals eine Bank- oder Brunnenanlage.Als die den letztgenannten Bedingungen am besten entsprechendeAus. führung gelangte der Entwurf des Egerer akad. Bildhauers Karl Wilfert jun. zur Ausführung. Die ganze Anlage des Denkmals ist die eines Brunnens. Den Mittelpunkt bildet ein hoher Steinblock mit der ko-Bronzelossalen maske Goethes in vierfacher Lebensgröße, darunter in goldenen Lettern der Name Goethe. Zwei feine Wasser-

strahlen ergießen sich darunter aus vergoldeten Röhren ins vorgelagerte Bassin. Rechts und links stehen zwei überlebensgroße nackte Gestalten aus carrarischem Marmor, Wahrheit und Schönheit, erstere in Form eines Jünglings, der eine Schale in den Händen hält, letztere als weibliche Gestalt,

die sich, leicht vorgeneigt, im Wasser spiegelt. Zu beiden Seiten dieser Hauptgruppe ragen Seitenwände aus gelblichem geschliffenen Granit empor, die zwei Reliefs, Lyrik und Drama, enthalten. Die gesamte Anlage ist 8 m breit und gegen 4 m hoch.

Ihre Wirkung beruht vornehmlich in der Wahl des Materials und im Reiz der Farbe und wird durch das Grün des Rasens und die Baumgruppen noch kräftiger hervorgehoben.

Die Enthüllung des Denkmals fand. nachdem dieselbe durch eine Festvorstellung Theater am Tage vorher eingeleitet wurde, wobei nach einem Prolog von Pontini Goethes >Geschwister « und »Laune des Verliebten∢ zur Darstellung gelangten, am 9. September, 10-12 Uhr vormittags, in Gegenwart einer glänzenden Gesellschaft statt. Nach dem Verklingen des Beethovenschen Chors: DieHimmel rühmen des Ewigen Ehre«, sprach die k. k. Hofburgschauspielerin Stella Hohenfels aus Wien (Frau Baronin v. Berger) mit warmer Be-



Ursprüngliches Projekt eines Goethe-Turmes auf dem Kammerbühl (entworfen von G. Wiedermann).

Aus »Goethe-Festschrift aus Anlaß der Enthüllung des Goethe-Denkmals in Franzensbad« von Alois John.

geisterung den Festprolog von Alfred Freiherr v. Berger, welchem Vortrage rauschender Beifall folgte. Der Festredner Prof. Dr. August Sauer aus Prag führte hierauf in längerer Rede Goethes Bedeutung für die Weltliteratur und das westliche Böhmen vor, schilderte die Frauengestalten,

die hervorragenden Männer, mit denen er in Verbindung trat und schloß mit den Worten: »Dieses Denkmal ist nicht bloß eine Huldigung für den Dichter des »Faust«, nicht nur ein Erinnerungszeichen, daß ein guter Mensch diesen Boden betreten, sondern auch ein slammendes Feuerzeichen für unser deutsches Volkstum und die unerschöpfte Kraft unseres Stammes. So sei dieses Denkmal für Stadt und Land eine Mahnung, auch im erbittertsten Tageskampfe nicht zu vergessen der heilbringenden Botschaft deutscher Kunst, immer von neuem unterzutauchen in die alte heilige Königsquelle der echten Dichtung, wie sie der Künstler hier versinnbildlicht hat, von der Schönheit behütet und von der Wahrheit. Lebhaftester Beifall folgte diesen treffenden schwungvollen Ausführungen. Dann sank langsam die Hülle von dem Denkmal, während gerade vom trüben regengrauen Herbsthimmel die Sonne mit mattem Glanze niederbrach.

Im Namen des Denkmalkomitees übergab hierauf Herr Sanitätsrat Med.-Dr. Josef Dießl das Denkmal in die Obhut der Stadtgemeinde Franzensbad, worauf Herr kais. Rat Bürgermeister Dr. Wiedermann dasselbe mit herzlichen Worten der Dankbarkeit an alle Mitwirkenden übernahm. Das Niederlegen zahlreicher Kränze am Denkmal und ein stimmungsvoller Sängerchor (»Es war ein König im Thule«, in der Vertonung von Veit) des Franzensbader Männergesangvereins »Liederkranz« schlossen die erhebende Feier, der noch ein durch zahlreiche Toaste gewürztes Festbankett im Kursaale und abends ein Parkfest folgte.

Während der Enthüllungsseier gelangte am Festplatze die Goethe-Festschrift von Alois John mit poetischen Beiträgen von A. A. Naaff, Pontini und Pfarrer Sysel zur Verteilung. (Verlag der Kurverwaltung in Franzensbad.)

Goethe-Festschrift aus Anlaß der Enthüllung des Goethe-Denkmals in Franzensbad am

9. September 1906. Im Auftrage des Denkmalkomitees herausgegeben von Alois John, Schriftsteller in Eger. Franzensbad 1906. Verlag des Kurverwaltung in Franzensbad.

Die vornehm ausgestattete Festschrift bringt als Titelbild eine Gesamtansicht des Denkmals, welche wir dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen des Herrn Bürgermeisters von Franzensbad, kais. Rates Gustav Wiedermann, unseren Lesern vorführen können. Eine knappe, treffende Erläuterung der ganzen Anlage und der ihr zugrunde liegenden künstlerischen Idee erleichtert das Verständnis des Bildes. Ein geschichtlicher Abriß verfolgt die Entwicklung des Kurortes von den ersten ausführlicheren Nachrichten über die Quellen aus dem XVI. Jahrhundert bis zu dem raschen Emporblühen im Laufe des XIX. Jahrhunderts. Eine wirkliche Bereicherung der Goethe-Literatur bedeutet das folgende, auf sorgfältigen Quellenstudien aufgebaute Kapitel »Goethe in Franzensbad«, das durch genaue Kenntnis der topographischen Verhältnisse des Kurortes zu Goethes Zeit sich ungemein lebendig und anziehend gestaltet. Der Idylle mit Sylvie von Ziegesar ist ein kleiner Abschnitt gewidmet, den zwei Bildnisse Goethes aus dem Jahre 1808 und ein Bildnis Sylviens illustrieren. Die Reihe der selbständigen Aufsätze schließt eine Abhandlung über »Goethe und der Kammerbühle, welche die Resultate der geologischen Forschung über den vulkanischen Hügel in der Nähe Franzensbads zusammengefaßt, der - mitten in eine tertiäre Landschaft, in einen ossenbar alten Meerboden eingestreut - Goethes höchstes Interesse erregte. Eine willkommene Zugabe bilden sorgfältige, Schritt für Schritt mit der Kurliste verglichene Auszüge aus Goethes Tagebüchern, welche sich auf seinen Aufenthalt in Franzensbad beziehen. Dem um die Geschichte des Egerlandes hochverdienten Verfasser der Festschrift. Alois John, gebührt der lebhasteste Dank und die vollste Anerkennung.

# Erinnerungen aus Eger (1825)<sup>1</sup>).

T.

Die Sonne hatte sich schon hinter das einsame Mühlentor verborgen, als ich durch mehrere

1) Obiger Aufsatz aus Schickhs »Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode« (Nr. 127 vom 22. Oktober 1825), den ich Herrn Paul Taussig verdanke, bringt zwar sachlich nichts, was nicht schon Ignaz Grüner in seinem »Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner«, Leipzig 1853, erzählt hätte,

unebene Gäßchen auf dem glänzendsten Basaltpflaster in einen Winkel geführt wurde, den die starrenden Fenstergalerien des furchtbaren, mit

er bleibt jedoch interessant als ein Beitrag zur Goethe-Literatur in einer Wiener Zeitschrift noch zu Goethes Lebzeiten. Der Versasser ist Joh. Bapt. Rupprecht (1776—1846), zuerst Kaufmann, dann Bücherzensor, der als Blumenzüchter einen besseren Ruf, denn als Schriftsteller besaß. (Wurzbach, Biogr. Lexikon, 27. Bd., S. 272 ff.)



Gesträuch und Fettpflanzen bewachsenen Schloßsaales fast überragen. An den gegenüber hefindlichen, verwitterten Grundlagen einer unvollendeten Wohnung vorbei, wurde ich zu einem Hause geführt, dessen gebräunte Pfostenwände, auf einem Kellergeschoß ruhend, das sinkende Hohlziegeldach kaum mehr zu ertragen schienen. Ein rohes Bretterpförtchen, vor dem mehrere Kinder spielten, verschließt einige Stufen, die von den dichten Zweigen einer abgehauenen Linde beschattet, zu einem kleinen viereckigen Erker führen, dessen Einfassung mit Hortensien, Lorbeerbäumchen und duftenden Topfpflanzen besetzt war. Gerne gab ich mich dem freundlichen Eindrucke hin, den die spielenden Kleinen, sowie die blühenden Geschirre hervorbringen mußten; allein, als ich mich umwandte und das Haus selbst betrat, war der überraschende Anblick seines Bewohners noch weit mehr geeignet, jede Anwandlung von Scheu und Furcht zu zerstreuen. Ein silberhaariger Greis mit einer lächelnden Miene und Gesichtszügen, aus denen Redseligkeit und Zuvorkommenheit sprachen, in einem lichten Gewande, kam mir, nicht die - Hand bietend, wohl aber mit dem freundlichsten Willkommen entgegen und stand wie ein wahrer Friedensengel in dem finstern Vorhause von aufgehängten Skeletten, getrockneten Fischen und Naturalien roherer Art umgeben, die den Eintritt in ein Museum allerdings vorzubereiten imstande sind.

Der Greis erwiderte meiner Versicherung, ein so später Besuch könne nur seiner interessanten Person, nicht aber der Beschauung seiner aufgehäuften Merkwürdigkeiten gelten, mit einer Entschuldigung über die ungezogenen Kinder, die seine Wohnung gewöhnlich zum Spielplatze wählten, durch deren Gesellschaft er seine einsame Lage gern zu erheitern suche. Er stehe nun als Greis von 65 Jahren, aller Angehörigen beraubt, unter Fremden da. Er habe das Unglück gehabt, Kinder und zuletzt auch ein braves Weib zu verlieren, deren Züge, da wir indes die größere Stube betreten hatten, ihn noch von der Wand herab zu vergnügen schienen. Ich erfuhr nun, daß der ein so reges Gefühl aussprechende Mann namens Johann Huß, von Brüx aus dem Saazer Kreise Böhmens gebürtig, sein schauerliches Amt in Eger schon seit vierzig Jahren verwalte. Auch das sprach für ihn, daß er sich alle Mühe zu geben schien, durch menschenfreundliche Außerungen den natürlichen Abscheu zu überwinden, den er durch die Erinnerung an seine grauenhafte Bestimmung zu erringen gewiß sein mußte. Gerne hätte ich mehrmals über seine früheren Schicksale, über die Entstehung und Ausbildung seiner Sammlerleidenschaft etc. gefragt, würden nicht durch die Besorgnis, jene Saite zu berühren, jeder Neugierde von selbst Schranken gesetzt. Ich mußte mir es daher gefallen lassen, die in der Tat merkwürdige Waffensammlung vorgestellt zu bekommen, von der nicht nur die Wände, sondern auch der Boden der ziemlich geräumigen Stube völlig bedeckt erscheinen. Sie besteht aus Schlag-, Hau-, Stich-, Wurf- und Geschützwerkzeugen aller Epochen und vieler polizierten und wilden Völker, Kugeln aus den merkwürdigsten Belagerungen, Wahrzeichen und Trophäen von den frühesten Zeiten bis auf einen französischen Adler aus der Lobau herab, aus vollständigen Suiten der hiesigen Urgebirgsarten und pseudovulkanischen Produkte, durch deren Verkauf an die Kurgäste, wie ich später erfuhr, der nötige Aufwand bestritten werden konnte, einer Sammlung von Holzarten, womit ein sehr massiver Kachelofen völlig umstellt ist, von allerlei Gürteln, älteren Kleidungsstücken und Denkwürdigkeiten aller Art, deren Zusammenbringung bei dem, von Geburt aus ganz mittellosen Besitzer wirkliches Erstaunen erregt.

Von den, aus der Unterhaltung darüber hervorgehenden geschichtlichen, wissenschaftlichen und lokalen Kenntnissen des Besitzers waren längst alle widrigen Empfindungen verdrängt worden, als sie plötzlich durch einen aus der Hinterwand leuchtenden Glasschrank erneuert wurden, aus dem ein paar blanke Eisen grauenhaft hervorblitzten. »Ein paar Justizschwerter aus früheren Zeiten« suchte der Eigentümer zuvorkommend zu beschwichtigen, allein ich muß aufrichtig gestehen, daß mich eine natürliche Scheu abhielt, mich näher damit zu beschäftigen und daß ich gerne die größere Dunkelheit zur Abbrechung eines Besuches benützt hätte, dessen Eindrücke durch frühere, schauerliche Erinnerungen gesteigert worden waren; allein der gesprächige Wirt schien es darauf anzulegen, mich beruhigter zu entlassen. Er rief also seiner Magd um Licht und erschloß einen doppelten Fächerkasten von ansehnlicher Größe, um mich auch mit der merkwürdigsten Abteilung seiner Sammlungen näher bekannt zu machen. »Setzen Sie sich nur zu diesem Tischchen! Hier wurde mir die hohe Gnade zuteil, meine Münzsammlung den k. k. Prinzen und Erzherzogen von Österreich selbst vorweisen zu dürfen.«

So wurde nun eine Reihe von Schubfächern als Proben ganzer Suiten gezeigt, in denen in der größten Ordnung ein äußerst bedeutender Schatz von Münzen und Medaillen aller Zeiten, Völker, Reiche und Veranlassungen zur belehrenden Schau

lag, alle durch den Fleiß des Besitzers mit der größten Genauigkeit numeriert und beschrieben und mit einer Begeisterung erklärt, die den blauen Augen des, durch ein Stäbchen mit eingezogener Hand, nett, bescheiden und vorsichtig deutenden Besitzers einen eigentümlichen Glanz verlieh. Seine Freundlichkeit wurde noch bei weitem durch das Versprechen erhöht, seine interessante Sammlung durch einige der letzterschienenen Ehren- und Gedächtnismünzen ergänzen zu helfen und so schied ich, mit Empfehlungen an viele seiner Wiener numismatischen Bekanntschaften beladen, und als ich das freundliche Bild des wenigstens dreihundertjährigen Häuschens mit dem Blumenerker, der schattenden Linde und dem ehrwürdigen Greise, vom Monde beleuchtet, noch einmal ins Gedächtnis prägte, machte selbst des Führers Versicherung, es seien seit der letzten Hinrichtung erst wenig Jahre verstrichen, nicht den geringsten Eindruck mehr . . .

II.

. . Rat Grüner, ein gefälliger und anspruchsloser Mann, von der ausgezeichnetsten Fähigkeit und dem solidesten Wissen, in den besten Jahren, ist durch fleißiges Studium der Mineralogie auf den fruchtbaren Gedanken geraten, ein geognostisches Tableau vom Egerbezirke in natura aufzustellen. Man findet daher auf einer im größten Maßstabe ausgeführten Handzeichnung dieses Distriktes, bei jedem Orte die vorhandenen Steinund Gebirgsarten aufgelegt und sieht dadurch mit einem Male im Mineralreiche das ganze Ländchen nach seinem vollständigen Zusammenhange vor sich ausgebreitet, was einen äußerst lehrreichen und überraschenden Anblick gewährt . . . .

»Wissen Sie, « unterbrach mich der würdige Besitzer, »wem ich meine ganze mineralogische Bildung verdanke? Niemand anderem als dem Geheimen Rat Goethe. Als ich früher bei seinem fast jährlich wiederholten Aufenthalte bei uns das Glück hatte, diesen herrlichen Mann bei mir zu sehen und seinen außerordentlichen Eifer zu bewundern, mit dem unsere Gebirge von ihm durchforscht wurden, wußte ich ihm kein größeres Vergnügen zu machen, als wenn ich ihm manchmal einen auffallenden Stein von meinen Spaziergängen mit nach Hause brachte. Bald merkte ich es mir, über welche Steine die meiste Freude bezeugt wurde, ich fing die Stufen an näher zu betrachten, um ihm immer neue Überraschungen zu machen.

Als ich so wieder einmal schöne Stücke vor ihm ausgepackt hatte, sah er erstaunt zuerst auf die Steine und dann auf mich. Jetzt werden Sie mir wohl keine so schönen Sachen mehr bringen, begann er ganz wehmütig. Warum glauben Sie denn so etwas? fiel ich ihm verwundert in die Rede. Je nun, weil Sie selber schon ein so großes Interesse daran zeigen, folglich als angehender Mineraloge, das Gute fernerhin lieber für sich behalten werden 1).«

Und wahrhaftig Goethe hatte Recht! Von der Stunde an war meine Neigung entschieden. Als ich des anderen Tages aus dem Rate kam, fand ich diese zwei Fächerkästen, ein Geschenk Goethes mit einem vollständigen System zum Selbstunterricht hier im Zimmer. »Hierdurch weihe ich Sie,« sprach er, »sum Mineralogen« und von der Zeit an war mein wissenschaftliches Streben festbegründet.

Goethes geistvolles Antlitz, gestochen von Thomas Weight nach Dawe, London 1821, auch ein Geschenk von ihm, sah von der Wand auf uns hernieder . . .

»Beneiden Sie mich, fuhr der würdige Kriminalrat fort, »Goethe hat mich zur nahen Jubelfeier nach Weimar geladen und hier sehen Sie zu der übermorgigen Abreise den Urlaub schon in meinen Händen!«

<sup>1)</sup> Diese Äußerung Goethes ist hier viel lebendiger wiedergegeben, als in Grüners Büchlein. Dort heißt es S. 108: »Montag, den 12. August 1822..... Wie ich schon erwähnte, hatte ich für Goethe Mineralien aus der Umgegend gesammelt, und es hatte mir stets besonderes Vergnügen gewährt, wenn er, mich aufmunternd, sie annahm. Als ich heute von meinen Beruſsgeschäſten nach Hause kam, fand ich Goethe in meinem Bilderzimmer. Nach kurzem Gespräche wurde mein Arbeitszimmer geöffnet, und Goethe zeigte auf einen mit 14 Schubkästen versehenen Schrank, den er zu meiner Überraschung verfertigen und während meiner Abwesenheit, weil er meine Amtsstunden kannte, hatte auſstellen lassen.

Nun weihe ich Sie in die Mineralogie ein, sagte er lächelnd, und von nun an werden Sie mir nicht mehr so viel zutragen.«

S. 178 (Montag, den 8. September 1823) erzählt Grüner: »Beim Eintritte begrüßte mich Goethe freundlich mit Glück auf! Nun lassen Sie, mein Guter, Ihre neuen Akquisitionen sehen. Man würde Ihnen ans Herz greifen, wenn ich mir davon etwas wählen wollte.«

<sup>»</sup>Für Eure Exzellenz,« sagte ich, »steht alles zu Diensten, denn ich habe Ihnen ja alles zu verdanken.«

Darauf Goethe: »Ich will Sie nicht beunruhigen, denn künftig ließen Sie vielleicht Ihre vorzüglichsten Stücke mir nicht mehr sehen.«

# Goethe-Bibliographie 1906.

Bearbeitet von Arthur L. Fellinek. XV. (bis Mai 1906).

### Allgemeines.

Balden sperger, F., Goethe en France 1904. [S. Chron.

XVIII, S. 23, 32, 50.]

(Straßburg). 1904. XI. S. 218 bis 22. — H. Morf, Archiv f. d. Studium d. neueven Sprachen. CXV, S. 222-24. — W. Martinsen. Studiem sur vergleichenden Literaturg. V, S. 382-84. — K. Sudhoff, Mitt z. Gesch. Medizin u. Naturwiszensch. (Hamburg), 1905. IV, S. 52. — W. A. Hammer, Zeitscher f. deutschen Unterricht 1905. S 603 — 606. Wiener Abendpost. 1905. 30. VII.]

Baumgarten, O., Carlyle und Goethe. (Lebensfragen trsg. v. H. Weinel 13.) Tübingen, J. C. B. Mohr, 1906.

8°. XII, 177 S.-2.40 M.

Biese, A., Zur Benandlung Goethes in Prima. 1. »Adler und Taube«. 2. »Tasso«, ein Dicht rbild. — Gedanken bei der Entlassung der Abiturienten. 3. Horaz und Goethe in ihrer Weltanschauung. 4. Tasso und Antonio, die Welle und der Fels. - Schiller und Goethe in Aufsassung und Darstellung des Lebens. - Aus Pädagogik und Poesie. Verm. Aufsätze. N. F. Berlin, Weidmannsche Buchh. 1905.

[Kap. V, 1, 2. — 151—155, 326—346.] \_ VI, 3, 4. — X. — S. 116—135, 145—150,

Bernt, F., Goethes Farbenlehre. - Weimar. Zig. 1906. Nr. 15, 20. [Vgl. Chronik, XX, S. 10.]

Carus, P., Goethe ein Buddhist. — Der Buddhist (Leipzig) 1905. S. 201—204, 230—234, 270—274.

Eck, S., Goethes Lebensanschauung. 1902. [S. Chron. XVI, S. 57.

[Rez.: A. Köster, Götting. Gelehrte Anzeigen. 1905. CLVII, S. 670-672.]

Eulenberg, H., Goethe. -- Rheinisch-Westfäl. Zig. 1906 Nr. 129.

Faguet, E., Le »Goethe« de M. Edouard Rod. — Propos Littéraires. 1905. 3º Série. Paris, Soc. Française d'imprimerie. S. 61-74, 189-193, 323-336.

Neue Goethe-Ausgaben und Bücher über Goethe. - Die christl. Welt (Marburg). 1906. XX, Nr. 6.

Goethes Ansicht über Bibel und Religion. - Protestantenblatt (Bremen). 1905. XI, Nr. 39. [S. Chr., XIX, S. 57.]

Gräf, H. G., Goethe über seine Dichtungen. 1. Teil. Die dramat. Dichtungen. I. Frankf. a. M., Literar. Anstalt.

1905. gr.-8°. XXII, 443, VI 643 S.
[S. Chr., XVIII, S. 50. Rez.: Payer v. Thurn, Chronik XX, S. 9. — R. Woerner Allgem. Ztg. Beilage 1905, Nr. 133. — W. Br., Braunschweigtsches Magazin IX, S. 95. — J. Minor, Nene Fr. Presse. 1906. 26./III.

Heinemann, K., Gothe-Brevier. [S. Chr. XX, S. 10. [Rez. Payer v. Thurn, Chronik. 1906 XX, S. 9.]

Ilgenstein, H., Goethes Lebensaussaung. Blaubuch (Berlin). 1906. I, Nr. 13.

John, Goethe und die Egerländer Volkskunde. - Unser Egerland. 1906. X, Nr. 1.

Kiefer, O., Gothe und die Kinderwelt. - Deutsche Kultur. 1905. I, S. 301-305.

Kinzel, K., Goethe ein Vorbild der Kunsterziehung. -Aus Höhen u. Tiefen (Berlin). 1905. S. 85-123.

Kirch bach, W., Wer ist der Größere? [Goethe, Schiller.] - Die Gegenwart. 1906. LXIX, Nr. 6, S. 86-89.

Kohler, J., Wie soll man Goeihesche Lieder komponieren? - Allgemeine Musikstg. 1905. Nr. 49.

Kozlowski, v., Gleim und die Klassiker Goethe, Schiller, Herder. Ein Beitrag zur Literaturgeschichte des 18. Jahrh. - Festschr. B. 25jähr. Amtsjubiläum des Direktors d. Frankischen Stiftungen Wilhelm Fries. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. 1906.

[S.-A. 50 Pf.] Kralik, R. v., Goethe als Romantiker. — Die Warte 1908. VII, Nr. 7. [S. Nr. XX, S. 10.]

Mauthner, W., Go thes Apotheose. - Totengespräche. Berlin, K. Schnabel. 1906.

Milch, L., Gothe und die Geologie. - Stunden mit Goethe. 1906. II, S. 102-127.

Morold, M., Goethe und Richard Wagner. - Musikalisches Wochenblatt. 1905. Nr. 34-36.

Münz, B., Aus dem Lager der Goethe-Gegner. — Deutschland. 1906. IV, 7, S. 657-671.

Pfalz, F., Zur Sprache Goethes. - Der praktische Schulmann. 1905. S. 593-612, 689 - 712.

Scholl, J. W., Friedrich Schlegel and Goethe 1790—1802; A Study in Early German Romanticism. - Publications of the Modern Language Association of America. 1908. S. 40—192.

Seiling, M., Goethe und der Okkultismus. [Fortsetzung.] - Psychische Studien (Leipzig). 1904. S. 138-144, 201 -209.

[S. Chron. XVII, S. 19, Sp. 1.] - War Goethe ein Obskurant? - Deutsche Kultur. 1905. I, S. 249-250.

Siegfried, H., Privat-Brevier Goethescher Aussprüche. 3. Aufl. (Brevier-Bibliolhek.) Berlin, Schuster & Loeffler, 1906. kl.-8°, V, 202 S. 3 M.

Zeller, A., L. Habich, Das Goethe-Denkmal im Darmstädter Herrengarten. - Schweiserische Baustg. (Zürich). 1904. XLIV, Nr. 15.

# Biographisches.

### Persönliche Beziehungen, Briefe, Gespräche.

- Bendiner, M., Das Straßburger Münster, seine Baugeschichte und Beschreibung. Als Anh.: Goethes Worte über das Münster. Stuttgart, Seisert, 1906. 80. 40 S. m. 17 Kunstbeil. 75 Pf.
- Blaschke, J., Goethes musikalisches Leben. Musikalisches Wochenblatt. 1904. Nr. 40.
- Boenigk, O. v., Ein ungedruckter Brief über Goethes Tod [von Luise Seidler in Weimar an J. G. v. Quandt vom 23, III. 1832]. — Magdeburger Ztg. 1908. Nr. 139. [Auszug im Literar. Echo. VIII. Sp. 946.]
- Brunner K., Goethe. Aus der Jugendzeit berühmter Männer. Nach Selbstzeugnissen und anderen Quellen. Berlin, U. Meyer, 1905.

Friedrich, O., Goethes Reise von Karlbad bis Rom. – Der Reichsbote (Sonntagsbeilage), 1905. Nr. 52, 53.

[Gerold, Th.,] Franz Heinrich Redslob. Ein Straßburger Professor am Anfang des 19. Jahrh. Mit einem Anhang, enth. Briefe von Frau v. Türckheim (Goethes Lili), Briefe und Gedichte von Daniel Arnold, Gedichte von Redslob. Straßburg, Heitz, 1908. 8°. 100 S. m. 2 Abb. 4 M.

Gesky, Th., Goethe in Nassau. — Nassovia. Zeitschr. f. nassauische Gesch. (Wiesbaden). 1905. VI. S. 206, 218. Goethes Sterbe- und Arbeitszimmer. — Der Bär (Berlin) 1904. XXVIII, Nr. 22.

Kellermann, C. A., Braut- und Ehejahre einer Weimaranerin aus Ilm-Athens klassischen Tagen. Weimar, Huschke Nachf. 1906. kl.-8. 90 S. m. 1 Bildn. 1.20 M.

Pitrè, G., Il viaggio di Goethe a Palermo nella primavera del 1787. - Archivio storico Siciliano. 1908. N. S. XXX,

Vogel, J., Aus Goethes römischen Tagen. 1905. [S. Chron. XX, S. 11.

[Rez.: O. Harnack, Disch, Lit.-Zig. 1906. Nr. 8, Sp. 507/8.] Wie feierte Goethe Weihnachten? - Illustrierte Ztg. (Leipzig). 1905, 14. XII.

Wie Goethe gegen Fremde war. - Der Heimgarten. 1904. XXIX, S. 176-194.

Witkowski, G., Goethe und sein Verleger. Vor rag im Buchgewerbeverein. - Börsenbl. f. d. deutschen Buchhandel. 1906. Nr. 60.

### Werke.

### Gesamtausgaben.

Goethe, Werke. Jubiläumsausgabe. Hrsg. v. Ed. v. d. Hellen. Bd. XIV. Faust. 2. Teil. Mit Einleitung u. Anmerkungen von Erich Schmidt. Stuttgart, Cotta, 1906. 8°. XLII, 406 S. 1.20 M.

Goethes Sämtliche Werke. 2. Band. Romane u. Novellen. II. (Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre, Hrsg. v. C. Schüddekopf. — (Wilhelm Ernst-Ausgabe Deutscher Klassiker.) Leipzig, Insel-Verlag, 1906. 8. 1018 S. 6.50 M.

Goethe, Werke, hrsg. v. K. Heinemann. XXVIII. Bd. Bearb. v. K. Voßler. Leipzig, Bibliogr. Institut (1908). 8°. 418 S. 2 M.

### Lyrik.

Brücker, F., 2 Balladen Goethes erläutert. — Kathol. Zeitschr. für Erziehung und Unterricht (Düsseldorf). 1905. S. 308-312.

(Goethe) Neue Lieder in Melodien gesetzt von Bernhard Theodor Breitkopf. Leipzig, B. Chr. Breitkopf & S., Insel-Verlag, 1906. qu.-4°. 43 S. 28 M.

[Genaue Nachbildung d. Original-Ausgabe m. Nachwort v. A. Köster.]

Graef, H., Schillers Romanzen in ihrem Gegensatz zu Goethes Balladen. (Beiträge zur Literaturgeschichte. Nr. 1) Leipzig, Verlag für Literatur, Kunst u. Musik. 1906. 8°. 42 S. 60 Pf.

Kutscher, A., Das Naturgefühl in Goethes Lyrik. Straßburg-Frankfuster Lieder. Diss. München, 1904. 8. 35 S.

[Vgl. XIX, S. 59.] Meyer, L., Die Entwicklung des Naturgefühls bei Goethe bis zur italienischen Reise einschließlich. Münster i. W., H. Schöningh, 1906. 8°. 132 S. 2 M.

Un bescheid, H., Zu dem Gedichte Goethes: »An Gräfin Jaraczewska<. – Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht. 1906. XX, S. 135.

[Hempel II, 437.]
Wilhelm, F., Zu Goethes Ballade »Das Veilchen«. -Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht. 1906. XX, S. 137

#### Epos.

Hermann und Dorothea: Hellenischer Geist in Goethes >Hermann und Dorothea«. — Pädagog. Monatshefte. 1905. S. 455-466.

Reineke Fuchs: Goethe, J. W. v., Reinecke Fuchs. In 12 Gesängen. Mit einer Einleitung von K. Goedeke (Cottasche Handbibliothek. 127.) Stuttgart, Cot'a, 1906. kl.-6°. 126 S. 30 Pf.

- Goethe, Reineke Fuchs. Mit Einleitung und Anmerkungen von Karl Reißenberger. 10.—12. Tausend (Graesers Schulausgabe klass. Werke. 38). Wien, Graeser & Ko., 1906. gr.-8. IX, 105 S. 50 Pf.

#### Drama.

Saure, H., Erzählungen nach Dramen deutscher Klassiker. Zur Einführung in Lessing, Schiller, Goethe unter Mitwirkung v. W. Kirchbach u. Marie L. Becker. Leipzig,

Dieterich, 1904. 8°. XXX, 218 S. 1.80 M.
[Rez.: S. M. Prem, Aligem. Literaturbl. 1908. XV, Nr. 5.]
Faust: Goethe, J. W. v., Faust. Eine Tragödie. Mit einer Einleitung von K. Goedeke. 2 Teile. (Cot asche Handbibliothek. 125, 128.) Stuttgart, Cotta. 1906. kl.-8. 160 u. 225 S. 60 Pf.

- Faust. 2. Teil. Mit Einleitung und Anmerkungen von Erich Schmidt. - S. oben: Werke Jubilaumsausgabe. XIV.

Czirn v. Terpitz, G., Der Kern von Goetnes Faust. - Der Reichsbote (Berlin). 1905. Sonntagsbeilage. Nr. 30-32.

- Enders, C., D. Katastrophe in Goethes Faust. 1905. [S. Chron. XIX, S. 16.

[Rez: L.-Z.-Bi. 1906, Nr. 10, Sp. 359, Breuning, Museum Maandbl. (Leiden) 1906, XIII, Nr. 5.]

- Horn, Vier Zeitfragen im Anschluß an Goethes »Faust«, beantwortet nach Luther. Vortrag. Hildesheim, Gerstenberg, 1906. 8°. 20 S. 30 Pf.

- Riedel, H.B., Goetnes Faust als Lebensideal. Utrecht W. Leijdenroth, 1905. 8°.

- S c h e i d e l a, H., O pjesničkom shvaćanju pojmova sreće i blaženstva u Wolframovu Parcivalu i Goetheovu Faustu. [Über die dichtensche Auffassung der Begriffe des Glücks und der Seligkeit in Wolframs Parcival und Goethes Faust.] - Nastavni Vjesnik. (Zeitschr. f. d. kroat. Mittel-

schulen, Agram.) 1905. XIV, S. 191-197.
- Souday, P. et H. et P. Lindau, Le Faust de

Goethe. — Éclair. 1906, 9. II.
[Vgl. dazu H. Lindau, Frankfurter Zig. 1906. Nr. 51.
Französische Aufklärungen über Goethes »Faust«.]

Götz von Berlichingen: Goethes Götz v. Berlichingen mit der eisernen Hand. Für den Schulgebrauch herausgegeben von Aug. Sauer. 2. verb. Aufl. (Freytags Schulausgaben.) Leipzig, G. Freytag, 1905. 8º. 75 Pf.

[Rez.: S. M. Prem, Zischr. f. österr. Gymn. 1905, LVI, S. 520. - Schleich, G., Außere und innere Wirkungen des »Götz von Berlichingen« auf die nachfolgende dramatische Dichtkunst. — Der praktische Schulmann. 1904. S. 634—651.

Walz, J. A., Goethes »Goetz von Berlichingen« and Lillo's History of George Barnwell«. - Modern Philology. 1905. III. S. 493-505.

Iphigenie: Evers, M., Goethes Iphigenie auf Tauris. 3. Aufl. (Die deutschen Klassiker erläutert u. gewürdigt f. höhere Lehranstalten. 5.) Leipzig, Bredt, 1906. 8. X, 236 S. 1.40 M.

- Heinze, H., Aufgaben aus »Iphigenie auf Tauris«. 4. durchg. Aufl. (Aufgaben aus klassischen Dramen, Epen und Romanen. 5.) Leipzig, W. Engelmann, 1906. 8°. VIII, 88 S. 1 M.

### Prosa.

Goethe, Neue Melusine. — Deutsche Märchen des 19. Jahrh., ausgewählt und eingeleitet von Leo Berg. Berlin, Hüpeden & Merzyn, 1905. 5 M. [Rez. Die Grenzbeten 1906. LXV, I. S. 441.]

Goethe, Die neue Melusine and Zschokke, Der tote Gast, ed. with vocabulary by A. B. Nichols. New York, Holtols, 1905. kl. 8°. 256 S. 35 c.

- Eloesser, Elise, Goethes »Märchen«. Versuch einer Deutung. - Euphorion. 1906. XIII, S. 58-71.

Die Wahlverwandtschaften: Sewett, A., Die Ethik der Wahlverwandtschaften und der moderne Roman. [Berthold, Die Bilder des Meister Eltz.

W. Fred, Die Straße der Verlassenheit. - Dora Duncker, Die heilige Frau.] - Die Nation. 1906. XXIII, Nr. 21, S. 331—334.

Im Austrage
des
Wiener Goethe-Vereins verantwordicher Redakteur:
Dr. Rudolf Payer von Thurn,
IVh. Heugasse Nr. 56.

## **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jähri, im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

## WIENER GOETHE-VEREINS.

XX. Band.

Wien, 10. Dezember 1906.

Nr. 5.

INHALT: Goethe und Richard Wagner von Max Morold. – Missellen von Dr. Albert Fries. – Bücherschau; Vogel, Aus Goethes römischen Tagen.

## Goethe und Richard Wagner.

Ein Vortrag, gehalten im Wiener Goethe-Verein am 21. März 1905.

Von Max Morold 1).

Als — im Jahre 1849 — der hundertste Geburtstag Goethes in Deutschland festlich begangen wurde und auch eine Goethe-Stiftung zum Andenken an den Großen und zur »Förderung und Belebung« der künstlerischen Produktion in Deutschland gegründet werden sollte, da ergriff auch Franz Liszt, der das Goethe-Fest in Weimar zuerst angeregt und dann beim Zustandekommen des Festes bedeutsam mitgeholfen hatte, mit dem ihm eigenen flammenden Eifer die Gelegenheit, um seine Gedanken über eine Goethe-Stiftung auszusprechen. Die meisten hatten natürlich an die Dichtkunst, an die sogenannte »schöne Literatur« gedacht; von bestimmter Seite wurde hauptsächlich die Unterstützung der bildenden Künste durch die Stiftung ins Auge gefaßt; Liszt, der unermüdliche Vorkämpfer der musikalischen Kunst und des musikalischen Berufes, machte seine Auffassung von einem großen Unternehmen geltend, in dem der Musik als der jetzt bahnbrechenden Kunst eine der wichtigsten Rollen zuzuweisen wäre. Und nun gelangte auch Wagner zu Worte - Wagner, der damals in der Schweiz im Exil lebte und bereits am »Ring des Nibelungen« schuf. Die gewaltige Natur der Schweiz und der dieser Natur verwandte, erhabene Charakter seines riesenhaften Werkes, das war die Luft, die er atmete. Die Kunstindustrie, der schöngeistige Merkantilismus des gebildeten Europa war ihm räumlich und geistig fern und was davon in seine persönliche und intellektuelle Einsamkeit drang, das erschien ihm fremd, ja widerwärtig. Sein Werk wuchs uneingeengt von allen Rücksichten und Bedenken, die das praktische Bühnenleben und der literarische Markt demjenigen auf-

erlegen, der Hoffnung hat, auf die Bühne zu kommen, und den Ehrgeiz, auf dem Markte zu gelten. Sein Werk nahm einen Umfang an und zugleich, immer ausgeprägter, einen so eigentümlichen neuen Stil, auch mit so hohen technischen Anforderungen, daß an eine Aufführung — abgesehen von den persönlichen Verhältnissen seines Schöpfers — eigentlich nicht zu denken war.

Aber ist denn nicht schon das stille Schaffen eines Dramas, das Niederschreiben des Textbuches und der Partitur, nur eine nicht mehr zu bändigende Außerung der tiefinnersten Sehnsucht nach Verwirklichung der dramatischen Absicht, nach der lebendigen Aufführung? Textbuch und Partitur — was sind sie anders, als die erste nötige Vorbereitung für die Aufführung selbst, die toten Zeichen, deren Beseelung und Verkörperung durch die Sänger und Instrumentalisten, den Theatermaler und Maschinenmeister und noch viele unentbehrliche Hilfskräfte aus allen Bereichen der Kunst und des Handwerks erst das zur Wahrheit macht, was der Schöpfer wollte, was sein Geist geschaffen, nicht bloß seine Hand niedergeschrieben hat? Ein Drama und nun gar ein tönendes, ein gesungenes Drama, das bloß im Buchhandel »erhältlich« ist oder, wenn's hoch kommt, am Klaviere gesungen wird, ist denn das überhaupt ein Drama, eine Handlung, ein Schauspiel, ein Erlebnis, oder wieder nur Literatur?

Es klingt wie ein Notschrei des ringenden Wagner selber, wenn er in seinem offenen Briefe an Liszt über die »Goethe-Stiftung« — vom Jahre 1851 — alle bekannt gewordenen Pläne, auch den Plan Liszts, verwirft und geradezu erklärt, daß der Name Goethes nicht zur weiteren Ausgestaltung des Geschäftsbetriebes, in dem einzig sich das »Kunstleben« unserer Tage darstellt, mißbraucht werden dürfe. Buchhandel, Musikalien-

<sup>1)</sup> Aus dem »Musikalischen Wochenblatt«, 36. Jahrgang Nr. 34-36 mit Bewilligung der Verlagsbuchhandlung R. Linnemann abgedruckt.

handel, Bilderverkauf, Dichterpreise und Künstlerstipendien, auch das willig dem Vergnügen des Publikums dienende Theater, alle diese schönen Dinge brauchen keine besondere Förderung, da herrscht Angebot und Nachfrage, da wagt und gewinnt der Egoismus des einzelnen, die reine Kunst ist da längst nicht mehr zu finden. Die Kunst aber wollte doch gerade Liszt fördern und nur mit den höchsten Zielen der Kunst war der Name Goethes in Verbindung zu bringen. Die höchsten Ziele der Kunst — für Wagner waren sie immer nur das einheitliche Zusammenwirken der verschiedenen Künste zur vollkommenen Darstellung des Menschen im Drama. Es wäre irrig zu glauben, er habe nur an sich gedacht, wenn er das einheitliche Zusammenwirken der Künste über die Sonderwirkung der Einzelkünste stellte und verlangte, daß die Musik und die bildende Kunst sich im Drama der ordnenden und gestaltenden Dichtung unterzuordnen habe. eigenen Werke galten ihm nur als Versuche, jenen Zielen näher zu kommen, Zielen, die ihm nur erreichbar dünkten durch den Willen der Gesamtheit. Daß dieser Wille aber nicht vorhanden war, das allerdings erfuhr er sozusagen am eigenen Leibe. Auf der frivolen und verwelschten deutschen Bühne, von der einst Goethe tief verstimmt sich abwandte, konnten auch Wagners Werke sich nur wie Karikaturen ausnehmen. Diesen Willen also zu suchen, zu wecken, zu stärken - das, meinte er, wäre die Aufgabe, deren wir uns im Namen Goethes und mit Berufung auf ihn zu unterziehen hätten. Ein deutsches Originaltheater — ein Theater, in dem die Verwirklichung eines deutschen Nationaldramas möglich ist — das wäre die rechte Goethe-Stiftung! Mit ihr würden alle wahren Dichter und Künstler, die die Nation noch zutage fördern mag, ihr Recht und ihre Geltung finden.

Goethes Name war für Wagner kein leeres Symbol. Der Kern des Brieses über die Goethe-Stiftung liegt in den Worten: »Da wir von einer Goethe-Stiftung sprechen, so läge uns — dächte ich — die Ersahrung nicht so weit ab, daß unser größter Dichter die künstlerischen Organe zur Verwirklichung seiner höchsten Absichten nicht sand: wir sehen, daß dieser Dichter durch seinen inneren Gestaltungstrieb zu jeder Zeit auf die vollendetste Äußerung dieses Triebes im Drama hingedrängt wurde; wir sehen ihn mit unendlicher Sorge und Mühe sich dem Versuche hingeben, sich aus dem vorhandenen Theater jenes verwirklichende Organ zu gewinnen; wir sehen ihn endlich in verzweiflungsvoller Unlust sich von

dieser Qual abwenden, um im bloß literarischen Schaffen, im wissenschaftlichen Tichten und Trachten, eine gedachte künstlerische Ruhe und Erholung zu gewinnen — und könnten einen Augenblick im Zweisel darüber sein, ob einem Dichter im Goetheschen Sinne die Organe zur Verwirklichung des dichterischen Kunstwerkes leicht und mühelos, oder überhaupt nur vorhanden wären?« Und nicht nur in dem Briefe über die Goethe-Stiftung weist Wagner darauf hin, daß Goethe »von der Unmöglichkeit, dem Theater in seinem Sinne beizukommen, besiegte wurde, daß ihn »von der Bühne, wo Goethe Menschen machen wollte, ein Pudel verjagte«! Immer wieder betrachtet Wagner das unselige Mißverhältnis zwischen Goethes Ideal und der theatralischen Wirklichkeit und einzig aus diesem Mißverhältnisse leitet er auch die literarisch-kritischen Irrtumer ab, die noch heute manchmal an Goethe gesündigt werden. Im »Faust« erkennt er »die konsequenteste Ausbildung des originalen deutschen Schauspieles« und nur aus dem Grunde gelte es für theatralisch unausführbar, »weil das deutsche Theater selbst die Originalität seiner Ausbildung schmählich aufgegeben hat«. Nur wenn diese noch nachgeholt werden könnte, »wenn wir ein Theater, eine Bühne und Schauspieler hätten, welche uns dieses deutscheste aller Dramen vollständig richtig zur Darstellung brächten, würde auch unsere ästhetische Kritik über dieses Werk in das Reine kommen können; während jetzt den Koryphäen dieser Kritik es noch erlaubt dünken darf, z. B. über den zweiten Teil des "Faust" parodistische schlechte Witze zu reißen. Wir würden dann erkennen, daß kein Theaterstück der Welt eine solche szenische Kraft und Anschaulichkeit aufweist, als gerade dieser (man möge sich stellen, wie man wolle!) immer noch ebenso verketzerte als unverstandene zweite Teil der Tragödie ¹). «

Das kongeniale Verständnis Goethe's, wie wir es bei Wagner finden und wie es sich in solchen Betrachtungen äußert, und die unbedingte, glühende Bewunderung, die Wagner dem Dichter und vor allem dem Dramatiker Goethe zollt, konnte aber doch nicht ganz verhindern, daß er in der Gesamtpersönlichkeit Goethes manches zu entdecken glaubte, was ihn von dieser zu trennen schien. Wagner nennt Goethe einen »durchaus der anschaulichen Welt zugewendeten schönen Geist«; und damit hat er zweifellos recht, darin

<sup>1)</sup> Beim mündlichen Vortrage wurden die Stellen aus Wagners Schriften ausführlicher mitgeteilt. Der Leser findet sie am bequemsten in den betreffenden Abschnitten der Glasenapp'schen »Wagner-Enzyklopädie«.



ist ja auch die packende »Anschaulichkeit« der dichterischen und dramatischen Gebilde Goethes begründet. Aber er schreibt gelegentlich auch beinahe mißmutig vom allzu »augenseligen « Goethe und meint, daß er hingegen sentschieden Ohrenmensch« sei; fügt dann freilich auch hinzu: »Doch gerade ich lebe so lange Perioden ganz ohne alle und jede Nahrung für mein Gehör, daß auch das mir nicht das rechte dünken will. Es muß da einen unbeschreibbaren inneren Sinn geben, der ganz hell und tätig nur ist, wenn die nach außen gewendeten Sinne etwa nur träumen. Wenn ich eigentlich nicht mehr deutlich sehe, noch auch höre, ist dieser Sinn am tätigsten, und er zeigt sich in seiner Funktion als produktive Ruhe: ich kann's nicht anders nennen.« Eine Ruhe, die »von innen nach außen dringt« und mit der er sim Zentrum der Welt« ist. Er schreibt von dem Blick über das »wesenlose Spielwerk« der äußeren Erscheinungen hinweg, »über die Welt hinaus«. »Es ist dies auch der einzige Blick, der mich an anderen sympathisch berührt, - der einzige, der die Welt versteht; während Goethe mit der Zeit seine Augenlust bis zur Grille verfolgte, so daß wir ihn am Ende mit wunderlicher Begier beim Münzensammeln ankommen sehen. Er war ein ganzer und vollkommener Augenmensch 1)!«

Wie? und das konnte Wagner, wenn auch noch so leise, ungünstig deuten, übel vermerken? Wir kennen doch seinen erschütternden Ausruf: »Sehen, sehen, wirklich sehen, — das ist es, woran allen es gebricht. Habt ihr Augen? habt ihr Augen? — möchte man immer dieser ewig nur schwatzenden und horchenden Welt zurufen, in welcher das Gaffen das Sehen vertritt. Wer je wirklich sah, weiß, woran er mit ihr ist<sup>2</sup>).«

Die Worte Wagner's selbst zeigen uns hier das Trennende und das Verbindende; die Sprache gibt uns die Begriffe, auf die es in diesem Zusammenhange ankommt. Goethe war glücklich, zu schauen; er war ein »der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Geist«. Wagner war — um es mit einem vielsagenden Ausdruck zu bezeichnen, den er selbst uns in den Mund legt — ganz und gar der Typus des Sehers. Und wir wissen, wie sich jene Zeit, die noch an Seher glaubte, den Seher vorstellte: blind. Nicht die brutale Außenseite der Dinge, nicht die verwirrende Vielgestaltigkeit dessen, was wir Leben nennen, darf den Blick hemmen oder trüben, der groß und

klar einzig in die Tiefe des Daseins, auf das Wesen der Dinge gerichtet ist. Abgrunde will er durchforschen, die dem leiblich Schauenden von der bunten Fülle des Tages verdeckt bleiben. Zusammenhänge überblicken, die derjenige gar nicht ahnt, dessen körperliches Auge von einem Gegenstande zum anderen weitertastet. Ein Lichtkünder, der in Nacht wandelt; der nichts weiß von seiner nächsten Umgebung, aber das Verborgene erspäht er und die Ferne ist ihm gegenwärtig; der fiöhlichen Augenlust mußte er entsagen und genießt dafür die Wonnen hehrer innerer Gesichte - das ist der Seher. Blind, hilflos, preisgegeben dem Erbarmen und der -Ehrfurcht der Menschen, muß er andere für sich sorgen lassen, um, ganz in sich versunken, die inneren Gesichte mit voller Deutlichkeit wahrnehmen zu können. Einem solchen blinden Seher war Richard Wagner zu vergleichen.

Auch ihm mußte man immer helfen und nur verstehende Ehrfurcht und gläubige Liebe hat ihm die ungestörte innere Schau, das unbeirrte Schaffen ermöglicht. Von seinen Freunden verlassen, war er oft hilflos wie ein Kind; hilflos und ratlos, unfähig, sich im Augenblicke zurecht zu finden, das Nächstliegende zu ergreifen, für das unmittelbar Bevorstehende gerüstet zu sein. Und im Gefühle dieser Ratlosigkeit, im Ärger über seine Hilflosigkeit, in der Angst, einen ihm nachteiligen Fehlgriff zu tun, griff er erst recht daneben oder ging er weiter, als er gehen durfte, wie Furchtsame sich zur Wehre setzen, bevor sie angegriffen sind -, verkannte er seine Förderer, kränkte er seine Getreuen, erzog er sich neue Feinde. In solchen Tagen konnte der große Mann in den Augen der Nicht-Großen recht klein und kleinlich dastehen. Mit einem Worte: er war durchaus unpraktisch. Ihm wurde der Alltag, das Gewöhnliche leicht zur Qual und auch bei anderen hatte er für das Praktische, für die Beherrschung der täglichen Lebensaufgaben wenig Sinn. Für ihn gab es sozusagen keine täglichen, sondern eben nur ein ganzes, langes Leben ausfüllende Lebensaufgaben, und diese Aufgaben hatten für ihn wieder nur dadurch Wert, daß sie über das Leben des einzelnen hinausragten, daß sie für die Menschheit Bedeutung hatten, daß ein Ewiges in ihnen zum Zeitlichen wurde. Daß aber auch nur das Zeitliche zum Ewigen werden kann und daß nur aus der Arbeit der Tage die Werke der Jahrhunderte erstehen, das übersah er häufig. Wenn seine Freunde und Mitarbeiter in ihr Tagwerk verstrickt schienen, anstatt seinem kühnen Fluge zu folgen, wenn sie seinen Wünschen und Plänen

<sup>1)</sup> Brief an Mathilde Wesendonk Nr. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Brief an Heinrich von Stein, im X. Bande der Gesammelten Schriften.

Zweisel und Bedenken entgegensetzten, die aus dem Tag geschöpft und für den Tag berechnet waren, dann schalt er auf ihr philiströses Behagen, ihre Engherzigkeit, ihren Krämersinn und wähnte sich unverstanden, wiewohl vielleicht nur er die anderen nicht verstand. Er hatte eben kein Auge für das, was sonst jeder sehen mußte. Ein Seher kann kein Augenmensch sein.

Aber — er war ein Seher, und das freilich konnten die Leute nicht gleich wissen oder
ahnen, und insofern haben sie ihm allerdings
unrecht getan. Ein Seher unterscheidet sich ja
zunächst kaum von einem Menschen, der Visionen
hat, und ein Mensch, der Visionen hat, aber das
Reale versäumt, ist den einen lächerlich, für die
anderen wahnsinnig: er wird bemitleidet oder
bekämpst. Erst wenn die Vision in Erfüllung gegangen, das Traumgesicht selbst zur Realität geworden ist, preist die Welt staunend und bewundernd den Seher. So mußte Wagner erst Recht
behalten, bevor man ihm ganz gerecht werden
konnte.

Er war vor allem ein künstlerischer Seher oder, anders ausgedrückt, ein Genie. Dies wurde am frühesten erkannt. In seinen Werken lernen wir die Welt verstehen, ihr tiefstes Wesen, ihre dunkelsten Zusammenhänge werden uns hier klar, und zwar nicht auf dem Wege der Abstraktion oder Spekulation, sondern unmittelbar durch reine Anschauung. Wir sitzen und schauen, hören zugleich, aber ohne daß es uns als das Wesentliche zum Bewußtsein kommt; wir denken nicht daran, Musik zu hören, sondern wir sitzen und schauen, wir sehen Gestalten und erleben Schicksale, erleben sie mit jeder Fiber unseres Herzens und sind doch auch ganz ruhig, weil wir durch Schauen zum Wissen gelangen, weil wir selbst der Seherschaft teilhaftig werden und nichts Irdisches uns mehr bedrängt. Da ist alles so wahr und echt und doch auch so verklärt und übernatürlich, wie es immer nur die Größten vermochten: Shakespeare, Goethe, Wagner. An die Form dieser Werke mußte man sich erst gewöhnen; aber als man sich daran gewöhrt hatte, sah man auch, daß es die einzig richtige, die einzig mögliche Form war. Die Nichtachtung des bisher Gewohnten, die kühnen formellen Neuerungen, der ungeheure technische Fortschritt, der damit verbunden war - das war kein Sport, keine Bizarrerie, sondern künstlerisch notwendig. Dennoch blieb die Frage offen, ob es auch vorbildlich, richtunggebend sein könne und dürfe? ob es nicht bloß individuell verständlich und berechtigt sei? Auf dem allgemeinen Kunstmarkte und im Rahmen

der täglichen Kunstübung war für diese Werke kein Platz. Die Darsteller und das Publikum fehlten. Wagner erschrak, als er die ersten Versuche machte, seine so meisterlich ausgeführten Dramen auch aufzuführen: aus Stil wurde - Stillosigkeit; das Einfache, Großzügige - und darum auch Verständliche - löste sich in unverständliche und alsbald mißverstandene Einzelheiten auf, die kein Ganzes geben wollten. Er erschrak und ließ sich dennoch nicht abschrecken; er nahm den Kampf mit indolenten Sängern, bornierten Musikern, hochmütigen Direktoren, teilnahmslosen Zuhörern und leichtfertigen Kritikern unbedenklich auf. Die tatsächlichen Verhältnisse schien er dabei wieder gar nicht in Rechnung zu ziehen. Also wieder unpraktisch? Nein! Sondern wieder ein Seher,

Durch die Lügengestalt des modernen Theaterbetriebes hindurch hatte er die schlummernden Fähigkeiten des deutschen Volkes zu einer wahrhaft deutschen und zugleich vorbildlich-klassischen Bühnenkunst wahrgenommen. Wie oft lagen ihm seine Gönner und Freunde in den Ohren, doch nicht so unerhörte Anforderungen zu stellen; wie oft, nachdem schon Beispiele für den neuen Stil gegeben waren und als die Welt schon anfing, an den Schöpfer dieses Stiles zu glauben, hatten seine treuesten Helfer immer noch behutsam zu vermitteln und manchen herben Widerspruch zwischen dem Ideal des Künstlers und der Grausamkeit der Realitäten sorgend auszugleichen. Jener aber blieb rücksichtslos. Er sagte einfach: Es muß gehen! Es geht allerdings nicht an den deutschen Hofbühnen und privilegierten Stadttheatern, doch ich baue mir mein eigenes Haus und stelle mir mein eigenes Personal zusammen, ich verzichte auf Berühmtheiten und erziehe mir meine Darsteller selber - ich spiele nur für Freunde und »Kunstgewogne« und kümmere mich den Teufel um Intendanten, Primadonnen und Journale! So befreite er sich durch eine beispiellose Energie, die eben nur aus der Kraft seines seherischen Vermögens, aus der ihn selbst bezwingenden und mitfortreißenden Macht und Wucht seiner idealen Träume zu begreifen ist, von den Banden und Ketten eines gedankenlosen Repertoires und einer liederlichen Darstellungsweise und stellte sich gänzlich außerhalb der herrschenden Gewohnheiten und der gangbaren Vorurteile. Heute - steht er im Mittelpunkte dieser Welt, von der er nichts wissen wollte. Sein Bayreuth, als Utopie verlacht, als personliche Schrulle belächelt, als individuelle Schöpfung mit Achtung begrüßt, ist der befruchtende Kern unseres gesamten Bühnenwesens geworden - eine kulturelle Tat. Denn das Beispiel,

Goethe war ein Praktiker; ihm wäre es nie eingefallen, die bestehenden Einrichtungen so grundsätzlich zu verachten wie Richard Wagner; er, der jedem einmal vorhandenen Bedürfnisse so freundlich entgegenkam, dem nichts zu menschlich und alltäglich war, um es nicht doch auch in den Kreis seiner fördernden Bemühungen zu ziehen, der nicht nur den »Faust« für eine ideale Volksbühne, sondern auch harmlose Scherze für höfische Liebhabertheater schreiben konnte und einen Maskenzug unter Umständen so eifrig in Szene setzte wie ein Schillersches Drama - das genaue Gegenteil des stets hochgegebenen, ȟberspannten« Wagner - Goethe qualte sich redlich mit dem vorhandenen Schauspielerpersonal, mit den Maschinen und Puppen, die einen Wagner in der bloßen Vorstellung zur Verzweiflung bringen konnten, und quälte sich vergebens. Der Hund des Aubry blieb schließlich Sieger; just praktisch, äußerlich mußte Goethe erliegen.

Da war der unpraktische Seher Wagner geschickter und erfolgreicher. Sein Sehertum befähigte ihn auch zu einer unvergleichlichen Praxis, sobald es sich eben nur um die Verwirklichung seiner Seherträume und um nichts anderes mehr handelte. Wenn die stürmische Gewalt dieses Sehers die ersten realen Vorbedingungen für den Aufbau seines theatralischen Werkes erzwungen hatte, dann baute er es mit einer Sicherheit und Besonnenheit auf, die kein bloßer Praktiker jemals sein eigen nennt. Der Praktiker schwankt und taumelt, sobald ihn die Erfahrung im Stiche läßt; der Seher hat immer einen Führer und eine Stütze in der Unverwischbarkeit und Unerbittlichkeit seiner »Träume«. Sogar zum feinen Diplomaten und zum liebenswürdigsten Menschenkenner wurde der hierin so wenig geschulte Wagner, wenn es galt, die oft nur widerstrebenden Künstler zu seinen Zwecken zu wählen und zu bilden und für diese Zwecke zu begeistern. Und so hat er fortwährend begeistert, zuerst die Künstler und dann diejenigen, zu denen er durch »seine« Künstler sprach — ein Dirigent, Regisseur und Dramaturg, wie es keinen zweiten bisher gegeben hat. Was hat Goethe nicht alles gedacht und geschrieben über die Regeln der Schauspielkunst, die Technik des Dramas, auch über optische und akustische Gesetze und ihre Nutzanwendung! Wagner sagte einfach, wie sein Theatergebäude beschaffen sein muß, und es erstand ein Gebäude, das in allem Wesentlichen seiner Aufgabe so vollkommen entspricht und für den gesamten modernen Theaterbau so mustergültig und vorbildlich ist, daß alle Optiker und Akustiker und Konstrukteure davon eben nur lernen können. Goethe der Theoretiker, Wagner der Praktiker!

Es ist ein wunderbarer Gegensatz: Goethe bleibt auf der »festen, wohlgegründeten« Erde. nimmt die Menschen und Dinge, wie sie sind, versucht, wozu sie sich gebrauchen lassen, verfällt dabei - notgedrungen - immer mehr in ein rein »wissenschaftliches Tichten und Trachten« und flüchtet, von all dem enttäuscht und unbefriedigt, als Dichter in das Reich des Schönen und Ewigen; Wagner schwebt auf einer fernen Wolke, lebt und webt in einer höheren Sphäre, aber wenn er sich der Erde zuwendet, dann ist es auch ein Segen, der von oben kommt: ein befruchtender Regen, ein reinigender Sturmwind. eine wärmende Sonne. Die Wirkung Wagners war denn auch die stärkere, die unmittelbarere; man empfand sogleich eine außerirdische Gewalt, mochte man auch noch zweifeln, ob sie göttlich oder teuflisch sei. Die Wirkung Goethes war und ist ruhiger, sanfter; er erzeugt keinen Rausch wenn wir von der einstigen populären Wirkung des »Götz« und des »Werther« absehen. Aber er beschäftigt, er regt an, er hat jedermann etwas zu sagen, die Gelehrten und Spezialisten werden nicht müde, ihn für ihre Zwecke auszubeuten, und wer sein Wesen »ahnt«, der »folget ihm nach«, wenn er sich mit milden Flügelschlägen »in höhere Sphären hebt«. So steht ein Jahrhundert in seinem Banne. Das »Volk« liebt Schiller und schwärmt für Wagner; aber die »Geistigen«, die Gebildeten, die Kulturarbeiter kehren immer wieder zu Goethe zurück. Die Naturwissenschaft und die Technik scheinen unser Zeitalter zu beherrschen; aber sie können der größten geistigen Autorität, Goethes, nicht entbehren. Die moderne Entwicklungslehre rechtfertigt manchen vielbespöttelten wissenschaftlichen Versuch Goethes und das letzte Staunen darüber, daß ein Goethe überhaupt solche Versuche anstellen konnte, schwindet in der heute immer klarer werdenden Erkenntnis von der Einheit alles Lebenden. Die Biologie unserer Tage bringt uns eine neue Romantik, und wir verstehen den Dichter, der — größer als wir und als unsere größten Männer der Wissenschaft — schon vor einem Jahrhundert und mit unzureichenden Hilfsmitteln uns wissenschaftlich nahe kam, weil er nicht nur als Künstler, sondern auch in sogenannten praktischen Dingen ein — Seher war.

Das ist es: Goethe war Augenmensch, augenselig, aber er war es nur, weil er auch klar und tief zu blicken wußte, er sah auf den Grund der Dinge. Wagner hatte unrecht, ihm seine sallerhand physikalischen Versuche und Experimente« halb mitleidig vorzuwerfen. Wenn Goethe ein Blatt oder einen Knochen betrachtete, so gingen ihm eben Wahrheiten auf, die ja auch Wagner, der ein so kühles Herz für die Wissenschaft hatte, in den tiefsten Szenen seines »Siegfried« und seines »Parsifal« ahnungsvoll verkündete. Goethe blieb der anschaulichen Welt zugewendet; aber er blieb nicht an den Dingen haften, der Schleier der Maja zerriß vor seinem Auge, das in brünstiger Schau zum Kern der Natur vordrang. Zu jenem Kern, den Wagner intuitiv-gewaltsam, das Sichtbare überspringend, aus der Natur herausholte, zu ihm bahnte sich Goethe durch die Dinge selbst in unverdrossener Arbeit und nimmermüder Geduld den sicheren Weg. Andere verirren sich seitwärts, werden vom Gestrüpp aufgehalten, versinken wohl auch in einen Abgrund. Goethes Auge war in den Dingen und zugleich über den Dingen. Sein Auge schaute und sein Geist sah. Er war der sehende Seher.

Wie? Und doch kam er nicht ans Ziel? Doch konnte ihn ein blinder Seher überflügeln? Ist der Sehende allzu bedächtig? und ist wirklich Blindheit, Torheit« vonnöten, um den kühnsten Griff und den letzten Sprung zu wagen?

Goethe, der Dichter, war zugleich bildender Künstler; bei ihm mußte alles plastisch werden, er wandte sich stets an die Sinne, den subtilsten Gedanken suchte er noch in eine Form zu fassen, die der Phantasie ein sinnlich klares, einprägsames Bild vortäuscht. Man schlage eine beliebige Seite jenes gefürchteten zweiten Teiles der »Faust«-Dichtung auf und man wird finden, daß die viel-Rätsel und Geheimnisse beschriebenen Wunderwerkes beinahe ausnahmslos in so lebendigen Vorgängen und so anschaulichen Reden dargestellt sind, daß man - just deshalb stutzig wird. Man ist nicht gewohnt, philosophische Weisheit in so volkstümlicher Sprache, tiefsinnige Allegorien in so unterhaltenden Theaterszenen vermittelt zu sehen. Gerade die von Wagner erkannten hinreißenden Vorzüge dieses echten Volksdramas befremden und verwirren uns — uns papierne, abstrakt denkende Literaturmenschen. Im besten Falle aber, wenn wir für das Konkret-Sichtbare genügend empfänglich sind, sind wir doch keine Seher. Wir haften an den Dingen, die Goethe so reich und üppig vor uns ausstreut, und die verborgene Einheit der Dinge, das hinter den Dingen Liegende, kommt uns nicht zum Bewußtsein.

Wagner, der Dichter, war zugleich Musiker. Es ist der Geist der Musik, aus dem seine Gestalten geboren sind und in dem seine dichterische Sprache lebt; ein romantischer, überschwenglicher, in die Höhen und Tiefen dringender Geist, dessen Feuer die gemeine Wirklichkeit der Dinge läutern und verzehren will. Wenn dieser Geist sich mit der Technik der Dichtkunst begnügen mußte, wie leicht konnten da die Gestalten etwas Schattenhaft-Verschwommenes und die Sprache etwas Neblig-Unklares annehmen, das sich von der »Bildhaftigkeit« eines Goethe nur zu sehr unterschieden haben würde! Aber Wagner war nicht nur Musiker dem Geiste nach; er war auch Tonkunstler. Er war imstande, seiner dichterischen Inspiration den musikalischen Körper zu geben. Nun wird auf einmal alles rund und klar, hell und durchsichtig; nun leben wir ja selbst in der balsamischen Höhenluft, in der der Dichter webt und seine Geschöpfe atmen; nun ist er aber auch dem bloßen Wortdichter zehnfach überlegen; bedarf er nicht mehr des künstlichen und mühsamen Umwegs durch die Irrgänge der Wirklichkeit und unserer gewohnten Vorstellungen, um uns mitten in das Paradies seiner Anschauung zu versetzen; nun fehlt alles Ablenkende und Zerstreuende, alles Kleinliche und Ernüchternde; das jener Umweg uns so häufig entgegenstellt, nun werden wir durch die Suggestion, die der Musiker ausübt, ohne jede »Reflexion« zu Mitwissern seines dichterischen Geheimnisses; nun braucht der Dichter auch nur in großen Bildern und einfachen, bedeutsamen Worten zu uns zu sprechen, um uns die reichste Fülle eines gesteigerten Lebens in unvergeßlichen Eindrücken nahe zu bringen. Prüfen wir die dichterische Technik Wagners, so finden wir, vom »Rienzi« angefangen, bei wachsender Ausdrucksfähigkeit der Musik und bei stets zunehmendem, entscheidendem Anteil des musikalischen Ausdrucks an der Formung des Ganzen, immer reinere und schärfere Linien der poetischen Gestaltung und eine immer lückenloser und überzeugender hervortretende unsehlbare Sicherheit im dramatischen

Aufbau; so unmittelbar überzeugend, daß sogar ein Tauber, der die Musik gar nicht hört, der nur die Vorgänge auf der Bühne mit dem Auge verfolgt, den Sinn des Dramas errät und von den Vorgängen ergriffen wird. Und die äußere Form, in der die Vorgänge sich darstellen, scheint in ihrer Ruhe und Schönheit bestimmt zu sein von den Gesetzen der bildenden Kunst. Aus der Musik geboren, steht das Drama Richard Wagners vor uns als das verwirklichte Ideal Goethes. Am zauberkräftigsten wohl in dem krönenden Schlußwerke, im »Parsifal«. Wie hier der musikalische Dichter einen riesenhaft-ungeheuren und zum Teil mystisch-verworrenen Stoff, den an sich undramatischesten und bühnenwidrigsten, den ein Theaterdichter wählen konnte, auf die kürzeste dramatische Formel und in die sinnfälligste theatralische Form von vollendeter Bühnenwirksamkeit brachte, dafür haben wir, wenn wir diese beispiellose Genialität mit einem vertrauten Maße messen wollen, nur das eine Wort: goethisch. Wobei wir aber noch erwägen müssen, daß Goethe selbst eine solche Zusammendrängung und Verdichtung so zahlreicher und weitverzweigter Motive ohne Musik gar nicht wagen konnte.

Immerhin hatte sich auch Goethe in seinem krönenden Schlußwerke, im zweiten Teile des »Faust«, dem Ideale Wagners genähert. Die letzten Szenen sind ohne Musik bekanntlich nicht aufführbar. Aber nicht nur, daß Goethe hier den Musiker herbeiruft und ihm dann sozusagen das letzte Wort läßt; sondern auch Goethes eigene Worte scheinen schon von musikalischen Gesetzen bestimmt zu sein, seine auch hier noch durchaus plastische und »gegenständliche« Sprache trägt zugleich eine melodiebildende Kraft in sich, der wieder die ganz eigentümliehe, rhythmische Anordnung des Szenischen entspricht, das sich mit dem Szenischen im »Parsifal« wundersam berührt. Die äußere Ähnlichkeit und innere Verwandtschaft der beiden Werke ist damit noch nicht erschöpft. Stoff und Gehalt des einen wie des anderen Werkes haben einen gemeinsamen Untergrund, eine gemeinsame »Tendenz«, ein gemeinsames Kolorit. Und eines ist da besonders bemerkenswert: die Meister beider Werke greifen, um die letzten Geheimnisse ihres transzendenten Schauens enthüllen, um die weisesten Lehren ihrer Erkenntnis dem rein menschlichen Bewußtsein vergegenwärtigen zu können, von demselben künstlerischen Triebe geleitet, zu den populären Symbolen der christlichen Romantik. So spannen sie gleichsam beide denselben Rahmen um ihr Werk; so bedienen sich beide desselben Verständigungsmittels; so gelangen sie beide eben aus der religiösen, romantischen, musikalischen Sphäre heraus, in die sie ihr Werk gestellt haben, zu einer ähnlichen Gestaltungsweise und zu verwandten Ausdrucksformen; mit einem Worte: so begegnen sie einander auch in der Erscheinung ihrer Werke, da sie im Kern und Wesen ihres Schaffens einander schon so nahe waren. Wagner, der Musiker, wird erstaunlich plastisch, und Goethe, der Plastiker, wird so musikalisch, wie nur je ein (noch dazu persönlich »unmusikalischer«) Nichtmusiker es zu sein vermochte. Die Goethische Musik zum »Faust« freilich, die ist bis heute nicht geschrieben worden. Oder man kann auch sagen: Wagner hat sie zum »Parsifal« geschrieben. Das ist ja auch sofort einmütig anerkannt worden, das haben die Zweifler und Spötter widerspruchslos zugegeben: >Parsifal« ist nur mit >Faust« vergleichbar und die Musik zur Gralsseier, das wäre die richtige Musik zum »Chorus mysticus«.

Dieser »Chorus mysticus« aber sagt uns klar und deutlich, was Goethe und Wagner, bei allen Verschiedenheiten ihrer Anlagen, ihrer Fähigkeiten und ihrer individuellen Kundgebungen, dennoch übereinstimmend gewollt, erstrebt, gekonnt und vollbracht haben: sie haben uns ihr seherisches Vermögen mitgeteilt, sie haben uns einen Blick aus der Enge des Irdischen in die Weite des Ewigen tun lassen, sie haben uns gezeigt, daß »alles Vergängliche nur ein Gleichnis« ist; aber sie konnten dies nur, indem sie das Weite und Ferne in traute Nähe rückten, indem ihr bildnerisches Vermögen die Wahrheiten des Außerirdischen und Übersinnlichen in Zeit und Raum lebendig greifbar erstehen ließ, indem durch sie das vordem »Unzulängliche«, bloß Geahnte und Erträumte zum »Ereignis«, ja zum Bühnenereignis, zur sinnlichen Tatsache wurde; und so haben sie beide das »Unbeschreibliche getan«, was das hoffende Herz ersehnt, was der grübelnde Geist zu erforschen sucht, was Religion und Philosophie in Dogmen und Thesen offenbaren möchten, als Künstler verwirklicht. Es ist kaum nötig, hinzuzufügen, daß bei so außerordentlichen künstlerischen Taten nicht bloß ein Talent oder ein »Organ«, sondern der ganze innere Mensch tätig war, und daß solchen Künstlern nichts Menschliches fremd bleiben durfte; daß aber auch das Allermenschlichste, das einen anderen entweder kaum berührt oder vielleicht gänzlich zerstört, bei ihnen wie von selbst zum Kunstwerk wurde, im Kunstwerk Rechtfertigung und Befreiung fand; daß in der Macht ihrer Kunst die Mächte ihres Lebens fortwirken. Wir kennen das Leben und

Leiden Goethes und Wagners, und entrückt vom | »Faust«, beseligt vom »Parsifal« — oder von den anderen großen Werken der beiden Meister - | Verse: »Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.«

wissen wir auch, »wie das ward«, und empfinden die hehre Weihe jener allerletzten »mystischen«

### Miszellen.

I.

Bertha in der »Ahnfrau« (Akt I) jubelt:

Ich kann's nicht fassen, Mich selber nicht fassen . . . Mir wird's zu enge In dem Gedränge; Fort auf den Söller, wie lastet das Haus! Dort von den Stufen Will ich es rufen In die schweigende Nacht hinaus.

Wahrscheinlich ist Grillparzer hier von Goethe abhängig, dessen Phileros (Pandora, V. 36) ausruft:

Zu freien Lüften binaus nur, hinaus! Wie drängen mich Mauern! wie ängstet das Haus! . .

Nicht Ruhe, nicht Rast Den Liebenden faßt.

Sein Herz »lebt den lebendigsten Tag in der Nachte 1).

II.

Basco sagt in >Klaudine von Villa Bella«, V. 1365:

Und wie man sonst ein the atralisch Werk Mit Trauung oder Tod zu enden pflegt, So, fürcht' ich, unser schwärmend lustig Leben Wird sich mit einer schalen Ordnung schließen.

Wahrscheinlich ein Nachklang der Schlußrede des Odoardo Galotti: »Sie erwarten vielleicht, daß ich den Stahl wider mich selbst kehren werde. um meine Tat wie eine schale Tragödie zu beschließen? Sie irren sich. (Beiläufig: ich erblicke in diesen Worten einen Seitenhieb auf die französische Tragödie - einen Nachhall der Hamb. Dramaturgie «.)

Berlin.

Dr. Albert Fries.

### Bücherschau.

Aus Goethes römischen Tagen. Kultur- und Kunstgeschichtliche Studien zur Lebensgeschichte des Dichters von Julius Vogel mit einer Originalradierung von Bruno Héroux und 32 Tafeln in Kupferautotypien. Leipzig 1905. Verlag von E. A. Seemann. VIII n. 333 S. M. 8.—

Das vorliegende Buch ist die Arbeit eines Kunsthistorikers, »dem die Beschäftigung mit Goethe und seinen Werken zum höchsten Genuß geworden ist«. Das Ziel war, in großen Zügen ein Kulturbild der römischen Zustände und des römischen Lebens zu Goethes Zeit zu entwerfen. Im Mittelpunkt dieses Bildes soll der Dichter stehen und

1) August Sauer schreibt, wie mir nachträglich bekannt wird, in der schönen Einleitung zur 5. Ausgabe der Werke Grillparzers (S. 33), in der »Ahnfrau« sei der spanische Trochäus mit anderen Versarten vermischt, wie er sie in Müllner »Schuld« und in Goethes in der Wiener Zeitschrift »Prometheus« zuerst gedruckten »Pandora« vorfand.

sich von ihm abheben, etwa wie die Staffage in einer Landschaft. Die Darstellung beruht natürlich nicht allein auf Goethes Mitteilungen, sondern auch auf andern literarischen Quellen des achtzehnten Jahrhunderts. Goethes Kunsturteile werden ausführlich analysiert, es wird einerseits gezeigt, wie weit sie in den ästhetischen Anschauungen und positiven Kenntnissen seiner Zeit begründet sind, anderseits werden sie, wo sie über dieselben hinausschreiten, mit den Ergebnissen der kunsthistorischen Forschung, deren Rüstzeug dem Verfasser vollständig zu Gebote steht, verglichen. Die einzelnen, allerdings ziemlich lose aneinander gereihten Kapitel behandeln: Joh. Jak. Volkmann - Rom und die Römer - Ortskunde - Pius VI. - Die Künstlerschaft - Die Kunstsammlungen - Die Antike - Die Kunst der Renaissance - Antiquare und Gelehrte - Gesellschaft, Leben, Theater. Eine recht wertvolle Beigabe bilden mit 13 knappen Erläuterungen und Beziehungen auf die heutigen Ortsverhältnisse versehene gute Reproduktionen der Veduten von Giambattista Piranesi, denen Goethe seine erste Vorstellung von Rom verdankt.

Aus dem Nachlasse eines langjährigen Mitgliedes des Wiener Goethe-Vereins, des Heran Zentralinspektors T. Ginzberger, gelangt eine Sammlung von neueren Werken der Goethe-Literatur in sehr gut erhaltenen hübschen Halbfranzbänden zum Verkaufe, darunter die vollständige Serie des Goethe-Jahrbuches, der Schriften der Goethe-Gesellschaft, die Cottasche Jubiläumsausgabe u. a.; den Zettelkatalog mit Preisangaben versendet auf Verlangen gern zur Einsicht Dr. A. Ginzberger, III., Rennweg 14.

Verlag des Wiener Goethe-Vereins. - Druck von Josef Roller & Co. (unter verantw. Leitung von Josef Vogl) in Wien-

In Kommission bei Alfred Hölder, Hof- und Universitätsbuchhändler I., Rothenthurmstraße 15.



Im Austrage des Wiener Goethe-Vereins verantwortlicher Redakteur: Dr. Rudolf Payer von Thurn, IV/s, Heugasse Nr. 56.

## **CHRONIK**

DES

Die Chronik erscheint 6mal jährl. im Umfang von je 8 S.

Vereins-Kanslei: I., Eschenbachgasse Nr. 9.

Beiträge werden an den Redakteur erbeten.

# WIENER GOETHE-VEREINS.

XX. Band.

Wien, 30. April 1907.

Nr. 6.

INHALT: Wilhelm Ritter von Hartel †, — Das valtes Weimarer Theater von J. Minor, — Register zu den Bänden XI-XX der Chronik des Wiener Goethe-Vereins, bearbeitet von Dr. R. Payer von Thurn,

## Wilhelm Ritter von Hartel †.

Als der Ausschuß des Wiener Goethe-Vereins nach dem Tode Karl von Stremayrs im Jahre 1904 nach achtundzwanzigjährigem Bestande des

Vereines sich zum ersten Male vor die Notwendigkeit gestellt sah, einen neuen Obmann zu wählen, da bedurfte es keiner vorsichtigen Anfragen, keiner weitläufigen Besprechungen: seit dem Februar 1899 wirkte im Ausschusse ein Mann, der wie kein zweiter berufen war, Stremayrs im Erbe Wiener Goethe-Verein anzutreten. Nicht der zufällige äußere Umstand war bestimmend, daß er, wie seinerzeit Stremayr, zur Zeit seiner Wahl das österreichische Unterrichtsporteseuille in Händen hatte: Hartel, der Schüler der Antike, der von einer ergebnisreichen wissenschaftlichen Beschäftigung mit Homer und den Griechen kam, der dem Boden Klein-

asiens die Reste griechischer Kultur und Kunst hatte entringen helfen, der neben einer intensiven wissenschaftlichen und staatsmännischen Wirksamkeit ein feines Verständnis und ein empfängliches Gemüt für die Literatur und Kunst seiner Zeit besaß, mußte auch ein besonderes Verhältnis zu Goethe haben.

Nachdem er von der aktiven Leitung des Unterrichtsressorts zurückgetreten war, da erübrigte ihm von selbst, ohne daß sie irgendwie aktenmäßig festgelegt worden wäre, eine ganz ähnliche



ihren Vorstand berufen hätte, keine staatliche Institution, bei der sein gewichtiges Wort nicht volle Geltung behalten hätte.

Ungeachtet seiner vielseitigen Tätigkeit konnten wir jederzeit auf sein kräftiges Eintreten rechnen, wenn es galt, die Bestrebungen des Wiener Goethe-Vereins zu fördern. Selten fehlte er. auch zur Zeit, da die Bürde eines verantwortungsvollen Staatsamtes auf seinen Schultern lastete, bei den Ausschußsitzungen und Goethe-Abenden, Im nächsten Winter hätten wir aus seinem berufenen Munde ein inhaltsreiches Wort über das oft behandelte und doch nicht erschöpfte Thema .Goethe

erschoptte Thema Goethe und die Antike vernommen. Mit besonderer Freude hat er den Gedanken der Errichtung eines Wiener Goethe-Museums bei seinem ersten Auftauchen begrüßt und bis in seine letzten Tage, als der jahrelang gehegte Plan seiner endlichen Verwirklichung entgegenging, tatkräftig gefördert. Seine Bemühungen von Erfolg gekrönt zu sehen, das Museum der Öffentlichkeit übergeben zu können, sollte ihm nicht mehr gegönnt sein. Am 14. Jänner 1907 wurde er uns unerwartet früh entrissen. Der Wiener Goethe-Verein wird ihm ein dankbares Andenken bewahren.



## Das »alte« Weimarer Theater.

Von J. Minor 1).

So wird nämlich das Weimarer Theater, dessen Pforten sich kürzlich für immer geschlossen haben, in Zukunft genannt werden. Bisher war es, vom Standpunkte der klassischen Periode aus betrachtet, den man in Weimar immer noch gern einnimmt, eigentlich das neue Theater. Denn es ist ein weit verbreiteter Irrtum, als ob das Theater der Schillerund Goethe-Zeit kürzlich sein Ende genommen hätte. Daß dies nicht der Fall ist, wird ein kurzer Überblick über die Geschichte des Weimarschen Theaters lehren.

In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts, noch vor dem Regierungsantritt Karl Augusts und vor der Ankunft des jungen Goethe, Architekten Thouret eine Umgestaltung, von der

bestand in Weimar Schloßtheater, ein auf dem die berühmtesten Wandertruppen, die Kochsche und die Seylersche, thre Vorstellungen gaben. Dem Schloßbrand vom Jahre 1774 (6. Mai) fiel auch dieses Theater zum Opfer, und man begnügte sich in der ersten Zeit nach Goethes Ankunft mit

dem Liebhabertheater, für das der durch Goethe unsterblich gewordene

Theatermeister

Das Weimarer Hoftheater 1779—1825. . R. Wahle, Das Weimarer Hoftheater unter Goethes Leitung, Braunschweig 1891, S. 7.

Mieding entweder in dem Redoutenhause auf der Esplanade oder im Schloß, meistens aber in den herzoglichen Lustschlössern zu Tiefurt oder zu Ettersburg eine fliegende Bühne aufschlug, auf der neben den fürstlichen Personen auch Goethe und Corona Schröter als Schauspieler auftraten. Daß man nicht erst heutzutage und in Pöchlarn auf den naheliegenden Gedanken gekommen ist, die Szene auf den natürlichen Schauplatz zu verlegen, beweist die Aufführung der Goetheschen »Fischerin«, bei der die Ilmufer ihre Schuldigkeit tun mußten; später hat ja auch Klopstock daran gedacht, seine »Hermannsschlacht« von den Soldaten des Herzogs von Braunschweig auf ihrem natürlichen Schauplatz, der Roßtrappe, spielen zu lassen, und eine Auf-

führung des »Wilhelm Tell« an den Ufern des Vierwaldstättersees ist aus Gottfried Kellers Schilderung bekannt. Erst im Jahre 1779 erbaute die Herzogin Anna Amalia auf dem Platz, wo heute noch das Theater steht, das große Redoutenhaus, das auch eine geräumige Bühne enthielt und in dem von 1784 bis 1791 die Truppe des Prinzipals Bellomo spielte. In Jahre 1791 wurde nach Lösung des Kontraktes mit Bellomo das Weimarische Hoftheater begründet und am 7. Mai 1791 mit einem Prolog von Goethe und Ifflands »Jägern« eröffnet. Nur der Zuschauerraum dieses Hauses erfuhr im Laufe des Jahres 1798 durch den Stuttgarter Architekten Thouret eine Umgestaltung von der

neudekorierter Theatersaal < wärtigen Lesern Nachricht gab. In dieser Umgestaltung wurde das Haus am 12. Oktober 1798 mit Schillers Prolog zum » Wallenstein«, dem Kotzebueschen Schauspiel » Die Korsen« und »Wallensteins Lager«, eröffnet. Und das ist das richtige >alte« Weimarische The-

ater, die Wiege der

Schillerschen

Goethe in dem Auf-

satz » Weimarischer

Dramen, aber auch der Schauplatz, wo der »Hund des Aubry« seine Künste zeigte und Goethe nach 26jähriger Arbeit aus dem Theater vertrieb.

In der Nacht vom 21. auf den 22. März 1825, nach einer Aufführung von Cumberlands »Juden«, in der La Roche die berühmte Rolle des Juden Schewa spielte, ist dieses Haus ein Opfer der Flammen geworden. Das Feuer, wahrscheinlich durch die Heizung veranlaßt, brach im Parterre aus und bald stand das ganze Haus in lichter Lohe. Während ganz Weimar klagend und händeringend an der Stätte des Brandes umherlief, stand seitwärts ein Mann in Mantel und Militärmütze, mit der größten Seelenruhe eine Zigarre rauchend, scheinbar als müßiger Zuschauer. Es war Karl August, der persönlich die Löscharbeiten leitete, sie aber ganz auf die Rettung der Nachbarhäuser einschränkte und das verlorene Haus einfach nieder-



<sup>1)</sup> Erweiterter Abdruck aus der »N. Fr. Presse«, 22. März 1907, Nr. 15296.

brennen ließ. Wie bei der letzten Vorstellung im alten Burgtheater, so suchte auch hier jeder auf dem Schutt eine Reliquie zu erbeuten; Eckermann zum Beispiel fand eine halbverbrannte Rolle, die den Tasso enthielt und die Goethe später an Zelter nach Berlin geschickt hat. Mit großer Fassung sah Goethe den Schauplatz seiner fast dreißigjährigen, liebevollen Mühe in Schutt und Trümmern liegen. Er tröstete sich mit den Worten, mit denen ihn sein Enkel Wolf am nächsten Morgen anredete: »So geht's den Menschen! Daß aber der Eindruck bei ihm doch noch lange und tief nachwirkte, das erkennt man aus seinem Brief an Zelter, dem er mehr als ein Vierteljahr später (5. Juli 1825) auf die Nachricht, daß der Bau der Singakademie in Berlin fertig sei, die ergreifenden Worte schreibt: »Mögest Du ihr lange erhalten bleiben und sie Dir,

damit Du nicht den Schmerz erlebest, das, was Du gepflanzt und gepflegt hast, vor Deinem seligen Hintritt untergehen zu sehen. Dies ist eine der großen Prüfungen, die dem lange Lebenden zugedacht ist; dem alsdann, wie dem ehrlichen Hiob. humoristischeGottheit anderweitigen Ersatz reichlich gewähren möge.« Der Nachsatz, der zu scherzen versucht, vermag den herben Inhalt

und Ton des Vordersatzes nicht aufzuheben, und gewiß hat Eckermann den Moment in Goethes Sinne und vollkommen richtig gekennzeichnet, wenn er sagt: »Der heutige Brand des Hauses beschließt gewissermaßen auch äußerlich eine große Epoche, die für Weimar so bald nicht zurückkommen dürfte,«

In der allernächsten Zeit zwar schien es, als ob Goethe, der sich seit seinem Rücktritt von der Leitung des Hoftheaters im Jahre 1817 wenig mehr um die theatralische Welt gekümmert, gerade im verslossenen Herbst und vor dem Eintritt des Winters aber zum ersten Male wieder Interesse an dem Theater gezeigt hatte 1), sich durch das

neue Unheil zu noch kräftigerer Anteilnahme bewogen fühlte. Auf seinen Rat wurden die Vorstellungen nach wenigen Tagen schon im Stadthaussaale wieder aufgenommen, wo man freilich nur kleinere Sachen oder ausgewählte Opernszenen spielen konnte. Durch einen seltsamen Zufall aber geschah es, daß der Theaterbrand Goethe vollkommen gerüstet traf; denn schon vor einigen Jahren hatte er sich von dem Oberbaudirektor Coudray Pläne für moderne Theaterbauten vorlegen lassen, wobei er gewiß auch an einen zukünftigen Umbau des alten Weimarer Theaters dachte. Damals hatte er sich auch von den bedeutendsten deutschen Theatern Pläne kommen lassen, um das Beste zn benützen und die Fehler zu vermeiden. Der Plan für das neue Weimarische Theater war also schon fix und fertig, noch ehe das alte abbrannte; man

bedurfte nur mehr der großherzoglichen Genehmigung und es konnte mit dem Bau begonnen werden. So einfach ging die Sache aber doch nicht vonstatten, denn es machten sich an höchster Stelle Gegenwirkungen bemerkbar, deren

Ausgangspunkt auch heute noch nicht vollkommen klar zu erkennen ist.

Von Anfang an standen sich die Ansichten zweier Architekten gegen-

Das Weimarer Hoftheater 1825—1857.

über, von denen der eine ein quasi-Volksandere ein vollkommenes Hofder theater aufführen wollte. Goethe war für das letztere; da wir einmal einen Hof haben, sagte er, soll auch ein Hoftheater eingerichtet werden. Es ärgerte ihn aber doch, als Zelter dazu seine Zustimmung mit der gewohnten Derbheit aussprach, die man bei jedem andern als diesem Grundehrlich für bare Ironie halten würde: Daß Du der Mann nicht bist, dem Volke ein Theater in Weimar zu bauen, hätte ich Dir schon eher angesehen. Wer sich grün macht, den fressen die Ziegen. Das möchten nun auch andere Hoheiten bedenken, die den Wein in der Gohre (Gärung) propfen wollen. Freunde, wir haben's erlebt, ja erleben es.« Eckermann gegenüber äußerte er zwar lachend, aber deutlich mißvergnügt, daß ihn der brave und tüchtige Zelter mitunter nicht ganz verstehe und seinen Worten eine falsche Auslegung gebe. »Ich habe dem Volk und dessen

<sup>1)</sup> Schüddekopf in der Nationalzeitung 1907, 20. Februar, Nr. 85 weist nach, daß Goethe im Jahre 1824 zum ersten Male seit seinem Rücktritt wieder das Theater besucht hat und in der Zeit vom 28. August bis 8. Dezember acht Vorstellungen beigewohnt hat (28. VIII.; II. IX.; 29. IX.; 2. X.; 9. X.; 6. XI.; 27. XI.; 8. XII.), wobei es ihm freilich zum erstenmal > zu Mute war, wie einem Christen im tausendjährigen Reich«.

Bildung mein ganzes Leben gewidmet, warum sollte ich ihm nicht auch ein Theater bauen? Allein hier in Weimar, in dieser kleinen Residenz, die, wie man scherzhafterweise sagt, zehntausend Poeten und einige Einwohner hat, wie kann da viel von Volk die Rede sein - und nun gar von einem Volkstheater! Weimar wird ohne Zweifel noch einmal eine recht große Stadt werden, allein wie können immer noch einige Jahrhunderte warten, bis das weimarische Volk eine hinlängliche Masse bildet, um ein Theater bauen und erhalten zu können.« Für das Volk sollte in anderer Weise gesorgt werden, nämlich durch Sonntagsvorstellungen, die Goethe wenigstens in Gedanken erwog. Seit alten Zeiten war ja das Komödienspielen am Sonntag durch die kirchlichen Behörden verboten, und

die meisten größeren deutschen Städte von dem Verbot freigemacht hatten, waren die Vorstellungen an den Sonntagen in Weimar, wo man überhaupt bloß viermal in der

auch nachdem sich

Woche spielte, immer noch nicht eingeführt. Es kam nun in Goethes Kreise zur Sprache, daß man auf diese Weise nicht bloß der Theaterkasse einen beträchtlichen

Nutzen verschaffen, sondern auch der großen arbeitenden Klasse, die an den Wochentagen nicht Zeit zum Theaterbesuch hat, anstatt des Tanzes und des Bieres in einer Dorfschenke ein edleres Vergnügen bereiten könnte. Bei dem Neubau des Theaters aber, der ihn allein anging, nahm Goethe namentlich auf den wohlhabenden und vornehmen Mittelstand Rücksicht, der in dem alten Weimarischen Theater oft übel daran war. Denn bei gewissen Stücken füllten die Jenaer Studenten das Parterre, und die paar kleinen Logen hinter dem Parterre und die wenigen Bänke des Parketts waren bald besetzt. Bei dem Neubau, bei dem ihm das neue Königstädter Theater in Berlin vor Augen gestanden zu sein scheint, wollte Goethe nun für den Mittelstand besser sorgen. Eine Reihe Logen sollte um das ganze Parterre herumlaufen und zwischen dem Balkon und der Galerie noch eine Reihe Logen zweiten Ranges angebracht werden.

Unterstützt von dem Geheimen Rat Schweitzer siegte Goethe zunächst bei dem Großherzog über die Gegenpartei, die einen engeren Zuschauerraum verlangte. Am 10. April war sein Plan genehmigt und gleich darauf wurde auf dem Platze des alten Theaters der Neubau in Angriss genommen. Schon begannen die Grundmauern in die Höhe zu steigen, als auf hohen Befehl nach kaum drei Wochen die Arbeit plötzlich eingestellt wurde. Wir haben den Umschwung wohl mit der Notiz in Zusammenhang zu bringen, die sich drei Tage nach der großherzoglichen Genehmigung des Planes in Goethes Tagebuch findet (13. April 1825): >Herr Stromeyer einen Brief von Beuther bringend und seine Wünsche wegen eines engeren Theaters vorlegend. Uurch Vorstellung des Kostenpunktes und der möglichen

> großen Ersparungen war es den Gegnern gelungen, Karl August völlig umzustimmen. Coudray trat zwar nicht von der Leitung des Baues zurück, aber er leitete ihn nun

Plane. Goethe scheint die Sache bei Eckermann sehr leicht zu nehmen. Er gibt dem Großherzog ganz recht, daß ein Theater keineswegsein architektonisches Pracht-

nach dem geänderten

tektonisches Prachtwerk zu sein brauche; ja er stimmt ihm sogar darin zu, daß es nur den Zweck habe, Geld zu verdienen. Ein neues Theater, so sagt er, sist am Ende doch immer nur ein neuer Scheiterhausen 1), denn irgend ein Ungefähr über kurz oder lang wieder in Brand steckt. Damit tröste ich mich. Übrigens ein bischen mehr oder weniger, ein bischen auf oder ab ist nicht der Rede wert. Ihr werdet immerhin ein ganz leidliches Haus bekommen, wenn auch nicht gerade so, wie ich es



Das Weimarer Hoftheater 1857-1907.

mir gewünscht und gedacht hatte. Ihr werdet

hineingehen und ich werde auch hineingehen, und

es wird am Ende alles ganz artig ausfallen. « Er ist

<sup>1)</sup> Vgl. die von Schüddekopf a. a. O. zitierte Zahme Xenie:

<sup>&</sup>gt;Wie ist denn wohl ein Theaterbau? Ich weiß es wirklich sehr genau: Man pfercht das Brennlichste zusammen, Da stehts denn alsobald in Flammen.«

aber doch nicht hineingegangen, als das Theater schon am 3. September desselben Jahres 1825 zur Feier des achtundsechzigsten Geburtstages und des fünfzigsten Regierungsjubiläums von Karl August mit einem Prolog von Riemer und einer italienischen Oper, der »Semiramis« von Rossini, eröffnet wurde. Er verhielt sich auch »leidend«, als man vier Jahre später den ersten Teil seines »Faust« auf die Bühne brachte; auf seinem Zimmer hat er den Schauspielern wohl Ratschläge erteilt, in dem Theater aber ist er nicht erschienen. Seine Urteile über die Vorstellungen im neuen Weimarschen Theater lauten zwar günstig, sie gründen sich aber durchaus auf die Berichte seiner Hausgenossen, die fleißige Theaterbesucher waren. Nur am 7. November 1825, als man zur fünzigjährigen Jubelfeier seiner Ankunft in Weimar die »Iphigenie« gab, erschien er, bange genug erwartet, im Theater; und aus den Jahren 1827 und 1828 ist je ein Besuch nachgewiesen. Oft also ist er nicht hineingegangen. 1)

In nicht mehr als fünf Monaten zustande gekommen, hat dieses Haus achtzig Jahre hindurch standgehalten; fast hätte sich an ihm noch in letzter Stunde Goethes Wort von dem »neuen Scheiterhaufen« erfüllt! Der Fassade diente seit dem Jahre 1857 das Ritschelsche Denkmal der Weimarschen Dioskuren zum Schmuck. So haben die massenhaften Wallfahrer, die seit der Eröffnung des Goethe-Hauses alljährlich zu Pfingsten nach Weimar pilgern, das alte Haus gekannt. Die älteren Wiener mag es mit seinem langgestreckten Zuschauerraum wohl an das alte Burgtheater erinnert haben. Anspruchslos bis zur Dürftigkeit, konnte es gegen die modernen Prunkbauten nicht aufkommen, denen es ja auch Karl August absichtlich entgegengestellt hatte. Es besaß dafür den großen Vorzug, der den älteren Schauspielhäusern vom dramatischtheatralischen Standpunkt aus eigen ist: den der Intimität und eines geheimen Rapportes zwischen der Bühne und dem Zuschauerraum. Und es besaß vor allem den guten Hausgeist, der anno 1825 glücklicherweise nicht mitverbrannt, sondern wie ein Phönix aus dem Schutte des alten in dem neuen Hause wieder auferstanden war.

War dieses neue Theater auch nicht mehr das alte der Goethe- und Schiller-Zeit, so hat es sich doch auch in der nachklassischen Periode mit großen Ehren behauptet. Es war das Theater der Liszt- und Wagner-Zeit, in dem Wagners »Lohengrin« 1850, an Goethes Geburtstag, zur ersten Aufführung kam. Es war das Haus, in dem Shakespeares Königsdramen durch Dingelstedt 1863 und 1864 zum erstenmal in geschlossener Reihe dem deutschen Publikum vorgeführt wurden. Es war die Bühne, auf der die Hebbelschen » Nibelungen « zum erstenmal sichtbar wurden, und wo Christine Hebbel als Brunhild und als Chriemhild den dichterischen Träumen ihres Gatten Leben verlieh. Nur einer der beim Theater unberechenbaren Zufälle, eine Unpäßlichkeit, hat es verschuldet, daß Weimar nicht auch auf dem Gebiete des nachklassischen Lustspieles eine Uraufführung zu verzeichnen hat, daß Freytags »Journalisten« nicht von hier ihren Ausgang genommen haben. Das nun geschlossene Weimarsche Theater war die Stätte, auf der zuerst Eduard Genast noch ganz im Goetheschen Sinne und später, bis ihn ein hinter seinem Rücken abgeschlossenes Gastspiel Dawisons verdrängte, Heinrich Marr, der spätere Freund Laubes, jene vornehme, schlichte und einfache Regiekunst ausübten, die sich von der lauten und aufdringlichen unserer Zeit so wohltuend unterscheidet. Es war die Bühne, von der Karl La Roche nicht bloß die Weimarsche, sondern die echt Goethesche Tradition mit an das Wiener Hofburgtheater gebracht hat, auf dem vierzig Jahre später sein Weimarscher Nachfolger, Otto Lehfeld, nicht mehr unbestrittene Erfolge erntete.

Die Geschichte dieses Hauses ist noch nicht geschrieben. Von ihr berichten nur die Memoirenwerke von Eduard Genast<sup>1</sup>) und von H. Grans. Nun, da es nicht mehr dem Leben, sondern der Geschichte angehört, findet sich wohl auch noch in oder außer Weimar eine geschickte Feder, die uns von seinem Glück und Weh erzählt.

Das >alte« Weimarsche Theater ist tot — es lebe das zukünftige neue!

<sup>1)</sup> Schon die Art, wie in dem offiziellen Bericht über die Festvorstellung vom 7. November 1825: »Goethes goldener Jubeltag« (Weimar 1826), die bange Erwartung des Publikums, ob er kommen werde oder nicht, geschildert wird, zeigt, daß man kaum hoffen durfte, ihn zu sehen. Aus späterer Zeit weist mir Dr. Julius Wahle zwei Theaterbesuche am 20. Oktober 1827 (Tagebuch; an Zelter, 6. November 1827) und im April 1828 (an Zelter, 22. IV. 28) nach. Er hat also das »neue Theater« in vier, oder vielleicht gar in sieben Jahren, dreimal besucht, das heißt: er hat sich von ihm ferngehalten.

<sup>1)</sup> Neuerdings im Auszuge herausgegeben von Robeit Kohlrausch: >Aus Weimars klassischer und nachklassischer Zeit. « Erinnerungen eines alten Schauspielers von Eduard Genast. Stuttgart, R. Lutz.

## REGISTER

### zu den Bänden XI-XX der Chronik des Wiener Goethe-Vereins

bearbeitet von

### Dr. Rudolf Payer von Thurn.

#### 1. Personen, Orte, Sachen.

Abel E. H. XVIII 36 ff. Achilles XIV 11, 23 Ackermann XIV Nr. 7-8, Beil. S. 6 Aderhold Gottlieb Heinrich, XII. Beilage zu Nr. 9, XIV. Beil. z. Nr. 7 bis 8, S. 11 Adickes Eugen XIII 49 f. Aischylos XV 38 Aithra, Mutter des Theseus, XIV 5 Albach-Retty XIII 61 Alberti XIII 39 f., 45 Albrecht Joh. Friedrich Ernst XIII 25 ff., XVI 2 Alexandrine Pawlowna XVI 3 Altalbenreuth XIV. Beil. z. Nr. 7-8, S. 19 Alxinger Joh. B. XVI 3, 8 Amadei Albert Graf XV II Ambrosius Johann Nikolaus XI II, XIV. Beil. z. Nr. 7-8, S. 4f. Andres, Eckermanns Diener XI 46, XII 35 d' Annunzio Gabriele XV 51 Anschütz XIII 35 Anseres Christicolae XVII 27 ff. Antike XIV I ff. Anzengruber Ludwig XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Arago XIX 24 Ariost XIII 42 f. Aristophanes XV 23 Arndt E. M. XIII 14 Arnold Robert F. XI 18, XIII 13, XV 8, XVI 1, 35, XVII 13 Arnoldt XX 13 Arnswald v., Forstmeister, XIV, Nr. 7 bis 8, Beil. S. 6 Artaria XII, Beil. z. Nr. 9, S. 6 Asch XIV 16, XVII 10 Assisi XIV 29, XVI 4 Auchentaller J. M. XIV, Nr. 9 (Festgabe) S. 12, Nr. 10-12, S. 42 Auersperg Anton Graf XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Auersperg Josef Graf XI 34 Autographen XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 18 f. Avenarius Ferdinand XIV 19 Ayrenhoff XIII 4 ff., XVI 8 Baader Franz von XVII 27

Baader Franz von XVII 27 Babo XVI 17 Baco XIV, Nr. 7—8, Beil. S. 8. Bager S. D. XX 7 Bahr Hermann XII 36

Bailleu Paul XII 38ff. Bamberger Eva Justine Henriette XVI 31 Barth, Goethes Kutscher, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 30 Barthélemy XIV 6 Bartsch Karl XII 50 Basse Gottfried XVI 43 ff. Batsch, Prof, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 6 Bäuerle Adolf XV 8 Bauernfeld XVI 9, XVII 43 Baum Ernst August XII, Beil, z. Nr. 8, XIV. Beil. z. Nr. 7-8, S. 1, 15 Bayer Joh. Theophilus XII, Beil. z. Nr. 9 Bayer Josef XI 15, 33, 39, XII 17, XIII 1, 17, 25, 33, XIV 9, 29. Nr. 9 (Festgabe), S. 40, XV 10 Beck XII 39 Beer Michael XIV 7 Beer Rudolf XI 39, 45 ff., XII I ff., XII 19, 35 Beethoven XIII 34 Behn Hermann XIX 52 Behrisch XV 4 Beitl Theodor XIV 32 Bellomo XIX 8, XX 38 Bembo Pietro XII 46 f. Benda Georg XVI 15 Benkard Dr. XIII 50, 52 Berger Alfred Freih. v. XI 17, XII 17, XIII 19, XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 40, XX 23 Bergopzoomer XVI 6 Bernardini opusculum de colorum generatione XIV Nr. 7-8, Beil. S. 9 Bernstorff XIV 44 Bertuch XIII 32 Besemann Joh. Gottfried XII 6 Bettina XI 51, XIII 14, XVII 5f. Beuther XX 40 Bezecny Josef Freih. v. XI 16 ff., 39, XII 17, XIII 1, 10, 17, 25, 45, XIV 9, 17, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, 51 f., Nr. 10—12, S. 37 ff., XV 9, 47, XVI 21, 29, XVII 15, 34 f., XVIII 42, XIX 50 Bibliographie XVI 20, 34, 46 ff., 57 f., XVII 19 f., 31 f., 44 ff., XVIII 6 ff., 23 f., 32, 50 ff., XIX 15 f., 47 f., 57 ff., XX 10 ff., 27 f. Biedermann Woldemar Freih. v. XII 19, 35, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 35, XVI 19, XVII 41, XVIII 38 Bielschowsky Albert XVI 23 Bierbaum O. J. XIX 56

Bischoffwerder XII 39 Bittmann Wilhelm XV 44 Bleibtreu Hedwig XIII 53, XIV 7, 18 Blume Ludwig XI 15, 17, 32, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Bode Wilhelm XVIII 40 Bodmers Homer XV 42 Bohatta Hans XIV 19 Böhmen XI 33 ff. Boie XIII 15, XVI 29 ff. Boisserée Sulpiz XII 31 Bojanowski Eleonore v. XVII 40 Bojanowski P. v. XII 37, XV 17, XVI 36, 38 Bölsche Wilhelm XIII 48 Bonaparte Louis XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 20 Börne XVII 42 f. Bösenberg Heinrich XIII 29 Bovy Antoine XVII 2 Boxberger XIII 31, 43 Brahm O. XIII 15 Brandeis Artur XI 39, 45, XII 19 Brandes Joh. Christ. XIII 5, XVI 16 Brandl A. XIII 56 Bratranek XVIII 11 Brenner-Paß XX 8 Brentano Klemens XI 38 Brentano Franz XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Brion Friederike XII 11, XV 7 Brockhaus R. u. F. XV 10 Brockmann Franz Karl XIII 29, XVI 3, 6 Brösigke Friedrich Leberecht v. XIII 56 f., XIV 16, XVII 10 Brouwer Adriaen XIV 22 Brüch Immanuel XV 9, 21, XVII 14, XIX 49 Brühl Karl Graf XV 19 Brunn Heinrich XIV 30 Brustfleck Kilian XIII 15 f. Buck Heinrich XVII 13 Buff Lotte XIX 56 Bulthaupt XIII 61 f. Buquoy Georg Graf XIX 17 ff. Burdach Karl Friedrich XVII 17 Burdach Konrad XI 39 Burkhardt C. A. H. XII 47, XIII 13 f., 20, 29, XV 10 Byron XIII 13, 56, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 20.

Cagliostro XI 38, XIII 27 Calderon XI 30 Caratta XIII 21 Carmagnola XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 18 Cart Théophile XVI 38 Castel Gandolfo XVIII 21 f. Castelli Ignaz Friedrich XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 26 ff. Casti XIII 42 Castle Eduard XIV 18, XVIII 42, XIX 51 Caylus Graf XIV 4 Chaos, das XI 50 Chateaubriand XIV 7 Chiron XIV 10 Chotek Karl Graf XIV 44 Claar Emil XIII 48 Clary Fürst XI 34, XII, Beil. z. Nr. 8, S. 4, XIX 23 Claudianus XVI 13 Colerico XVIII 37 Collin Heinrich v. XVIII 6, 8 Collin Matthäus v. XVI 6 Colonna Fabio XI 22 Compter Joh. David Gottlob XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7 - 8, S. 15 ff. Consalvi Kardinal XVI 45 f. Coreth Albert Graf XIII 40 Cornelius XVII 27 Correggio XIV 29 f. Cosmann XIII 31 Coudray XVII 29, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 21, XX 39 f. Creizenach Wilhelm XI 18 Cronegk XIX 31 Cumae XIV 12 f. Cumberland Ernst Aug. Herzog v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 16 Cumberland Friederike Herzogin v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 16 ff. Czernin Graf XI 34

Dares Phrygius XV 26 ff., 34 f. Dehio G. XIV 26 Deinhardstein XV 14 Delavigue XIV 7 Demelius Margarete XVII 9, XIX 51 Demelius Ottilie XVIII 9 ff. Demetrius XIX 40 ff. Deslandes XVI 15 Devrient XII 3 Dictys Cretensis XV 26 ff., 34 f., 38 f. Dietz Karoline XVI 29 Diez Heinrich Friedrich v. XVI 33 Dingelstedt Franz v. XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 39, XV 20, XX 41 Dittrich, Professor XVII 10 Döbereiner Joh. Wolfg. XV 52 Doblhoff Josef Freih. v. XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 39, XVII 13 Dobrovský Abbé XI 34 Dodwell Edward XIV 8 Dorigny Niclas XIV 28 Dowden XIII 62 Du Fresny XIV 6 Dumba Nikolaus XI 3, 17, XIII 1, 17, XIV 9, 18, XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 40

Düntzer H. XII 50, XIII 52, XIV 30, XVI 13, 33, XVII 24 Duras Herzogin v. XIV 7 Dürer Albrecht XIV 30 Durigo Helene XVII 13 Düring v. XIV Nr. 7-8, Beil. S. 5 Ebert Egon XI 50 Ebner-Eschenbach Marie v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 13, XV 10 Ebner Pauline XI 18 Eberwein XVI 17 Eckermann Joh. Peter XI 39, 45 ff., XII 1 ff., 34 ff., 52 f., XIV 26, Beil. z. Nr. 7-8, S. 21, 25, Nr. 9 (Festgabe), S. 24, XV 3, 8, XVI 24 ff., XVII 6, XX 39 Eckmühl Prinz XV 16 Edelsheim XIII 52 Eder Josef M. XI 18, XII 19, 32, XIII 17, 20, XIV 18, 32, XV 10, Edlinger Anton XIV Nr. 6 (Festgabe), S. 39 f., XVII 13 Eger XIV 16, XVI 11 f., XIX 26 f., XX 21 ff. Egger Max XI 16, XII 17, XIII 17,  $XV_9$ Egger v. Möllwald Alois XII 18, 56, XIII 1, 17, 20, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 ff., 51, Nr. 10-12, S. 41, 43, XVII 12, 15, XVIII 42, XIX 50, 52 Egloffstein, Freiherrl. Familie XI 41 Egloffstein Julie Gräfin XV 20 Ehnlich Joh. Karl Franz XII 55, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 23 Eichstädt XIII 10, XV 52 Einem Charlotte v. XVI 29 Elisabeth, Königin von England XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 32 ff. Elischer B. XII 8 Elischer Julius XIV 37 Elizza Elise XII 19 Engel Erdmann XVII 10 Engel Georg XIII 29 Engel J. J. XIII 5, XVI 16 Enweri XIX 25 f. Erfurt XI 49 Eurybates XIV 5 Euripides XIII 7, XIV 6, 38, XVI 4 Exner Franz XIX 23 Eybenberg Marianne v. XIII 10, XV 11 Eylenstein Joh. Friedrich Adam XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10 f.

Fächerpalme XI 22
Falk Johannes XVIII, 39 f.
Falke v. Lilienstein Freih. v. XIV,
Nr. 9 (Festgabe), S. 39
Färber Michael XII, Beil. z. Nr. 9,
XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10, 12 f., 15
Fasel G. W. XVII 7
Federn Karl XI 18
Ferdinand Karl, Erzherzog XIV 38
Fernow, Professor XII 4
Ferrara XII 15 f., XVII 41

Ferri Cirro XIV 28 Feti Domenico XIV 22 Feuchtersleben XI 52, XIII 11, XV 48 ff., XVII 3 ff., 17, XIX 12 Feuerbestattung XVIII 49, XIX 14 Fichte XVII 5 Fiedler Hermann G. XIII 52, 62 Fiegl Josef XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Firdusi XVI 28 Fischer Julius Wilhelm XVI 7 Fischer Kuno XI 39, 51, XVI 12 Florenz XVI 42, 51 Foll Ferdinand XII 19 Förster August XIV, Nr. 9 (Festgabe', S. 40 Fortis, Viaggio in Dalmazia XII 50 f. Fouque XIII 62, XIV 8 Fournier August XI 18 Franke Joh. Mich. Bernhard XII, Beil. z. Nr. 8, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, Frankfurt, Goethe-Museum XI 35, 38 Frankfurter Goethe-Feier 1899 XIII, Frankl L. A, XV 8 Franciscus von Assisi XVI 43 Franz I., Kaiser XIII 23 Franz II., Kaiser XII 31, XIII 46, XIV 44, XVI 56 Franz Ferdinand, Erzherzog XIV 38 Franz Joseph I., Kaiser XIV 38 ff., XVI 23, XIX 52 Franzensbad XI 33, XX 21 ff. Franzos Karl E. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Freising Otto v., XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 17 f. Frey Justus XIII 1, 11 f. Freytag Gustav XX 41 Frida Emil XIV 37 Friederike, Königin von Hannover XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 16 ff., XVI 24 ff., 33. Friedländer Ludwig XIV 26 Friedländer Max XIX 13 Friedrich II. König von Preußen XIII 4 f., 14, 16, 27, XVII 40 Friedrich V. (Winterkönig) XII 40 Friedrich Wilhelm II. XII 39 f. Friedrich Wilhelm III, XIII 10, XIV 44 Fries Albert XV 26, 43, XVI 23 Frimon A. XVII 30 Fritsch Jakob Friedr. v. XIV 44, XV 19 Fritsch Karl Wilhelm v. XV 19 Frommann Allwina XI 23 Frommann J. F. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 29 ff. Frommann Johanna XI 23 Fulda Ludwig XIII 32 Funck Heinrich XIX 55 Fünfundvierziger XII 44, XIII 27

Gabelbach XVI 37 Galatee XIV 10 Garbenheim XVI 31

Gasterstaedt XIII 24 Gebler Tobias XVI 2 Geiger Ludwig XIV 19, XV 10, XVII 27, 41 Geist Joh. Jakob Ludwig XI 37, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 6 ff. Genast XI 50, XV 15, XX 41 Gentz XII 49, XIII 10 f. Gensike XV 2 Gérard XIII 52 Gerbermühle XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 21 f. Gerhards »Wila« XII 51. Gerning J. J. XI 38, XIX 55 Gerstenbergk Jenny v. XIV 34 Geßner XII 25 Gewey XVI 17 Girgenti XVIII 22 Girsch F. XVIII 35 Giuliani Pietro XIII 41 Gjellerup XIII 52 Gleim XI 4 Glenck IV, Nr. 7-8, Beil. S. 23 Glossy Karl XII 31, 42, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 38 Gluck XVI 3, 14 Goechhausen Luise v. XI 12, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3, XV 18 f. Gomperz Theodor XIV 37 Göschen XIII 32 Goedeke Karl XIV 31 Goettling Karl Wilhelm XII 52 Goetze Johann Georg Paul XI 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 5 Goldsmith XII 9 ff. Gorcey Anton Graf XVII 10 Gotter XIII 5, XV 18, XVI 16 f., XIX 5 Gottsched XIII 8 Goué XVI 16 Grabbe XVII 43 Grabschrift XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 19 Gradl Wendelin P. XVII 10 Gräf Hans Gerhard XII 48, XIV 45, XV 26, 52, XX 9 Graff Anton XVII 39 Graevemeyer Molly v. XIII 15 Grans H. XX 41 Gregori Ferdinand XVI 54, XVII 13, XVIII 42 Gries XIII 43 Grillparzer Franz XII 42 ff., XIII 5, 11, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 37, Nr. 10-12, S. 44, XV 15, 36, 51, XVI 16 f., XX 36 Grimm Hermann XI 14, XIII 43, XVI 39, 49 Grimm Jakob XII 51, XIV 31 Großer Joh. Mich v. XIII 24 Großmann XIII 5 Grüner Ignaz R. v. XV 25 Grüner Sebastian XIV 16, Nr. 7-8, Beil. S. 19, XVI II f., XIX 27, Grünler Ehregott XII 34, 36 Grünstein Leo XIX 51 Guerrieri-Gonzaga XV 51

Guglia Eugen XI 32, 39, XII 17, 45, 49, XIII 17, 20, XIV 9, 17, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, 52, XV 9, 37, XVI 22, XVII 33, XVIII 9, XIX 49, XX 21 Guicciardi Franz Josef, Graf XIV 44 Günther XVI 30 Haarhaus Julius R. XI 21, XIII 39, XVI 38 Habich Ludwig XVIII 39 Hagedorn XI 4 Hager W. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Haizinger Amalia XIII 35 Hamann XIII 31, XV 4 Hamilton (Doktor Faust), XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 32 ff. Hamlet XIV 14 Hammer Josef v. XIV 24, XVI 56, XVII 2, XIX 9 ff. Hanf Fr. XIII 26 Hannover Friederike, Königin XVI, Nr. 9 (Festgabe), S. 16 ff. XVI 24 ff., 33 Hanusch J. J. XIII 15 Harras XI 23, XIV, Nr. 9 (Festgabe), Harsdörffer XV 6 Hartel Wilhelm R. v. XIII 17, 25, 45, XIV, Nr. 9 (Festgabe), 40, 5: Nr. 10-12, S. 37, XVIII 42, XIX 49 ff., XX 37 Hartmann August XI 22 Hauffen Adolf XVI 23 Hauptmann Gerhard XIII 29, XVI 54 Haydn Josef XVI 5 Hebbel Friedrich XIII 34 f., XVII 6, XX 41 Hecker W. XVI 11, XIX 8 Hederich Benjamin XV 26 ff., 38 ff. Heilsberger Inschrift XVI 55 f. Heine H. XIV 7 Heinemann Karl XI 6, 38, 52, XVIII 2, Helena XIV 4 ff., 10 f. Hellen Eduard von der XV 52 Heller August XII 8 Hellmer Edmund XI 18 f., XII 20, XIII 21, 45, XIV 19, Nr. 9 (Festgabe), S. 6 ff., Nr. 10-12, S. 41 f., XV If., XV IO Henschel Gebrüder XII 45 Herder J. G. XII 10, 50, XV 3 f., 5 22, XVI 7, 16, XVII 39 f, XIX 56, XX 13 ff. Herder Karoline XIV 32 Hering R. XIII 48 Hermann W. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Hero und Leander XIX II f. Herteur Nikolaus XVI 9 Herzlieb Minna XI 23, 51, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 31 f. Hesiod XV 26 ff., 43 f. Heß Heinrich v. XV 48 Hessen-Homburg Friedrich Josef, Landgraf XIV 44 Hetsey-Holzer Alice XVI 18, 22

Heuer O. XI 38, XIII 35, 47, XIV Heusler Andreas XVI 38 Heygendorf Karoline v. XII 34 ff., XV 20 Heyse Paul XI 18, XV 10, 18 Hildebrandt XVI 44 Hill XVIII 34 f. Hirsch Ph. XVII 3 f. Hirt A. XIV 32 Hlávka Josef XIV 37 Hock Stephan XIX 49, 51 Hoffmann Adalbert XIII 8 Hofmann Leopold, Freih. v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Hoffmannsthal Hugo v. XV 37, XVI I, 22 Höger J. B. XVII 10 Hohenfels Stella XIII 32, XVI 9, Hohenlohe-Schillingsfürst Marie, Fürstin XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 51 Holberg XVII 35 ff. Holleben v. XII 46 Holtei XIII 8, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 37, XVII 2 Holzamer Wilhelm XIII 48 Holzmann Michael XVII 42 Homer XIV 23, Nr. 7-8, Beil. S. 16, 19, XV 26 ff., 38 ff., XVI 55 Horaz XV 20 Horner Emil XV 17, 37, XVI 22, XVII 13 Huber Therese XV Hompesch, Baron XII 38 f., 45 f. Houwald XVIII 40 Hufeland C. W. XVIII 12 f., 21 Hügel Klemens Wenzel, Freih. v. XII 31, XVI 56 Humboldt Alexander v. XIX 17 f. Humboldt Wilh. v. XIII 10 Hummel Joh. N. XII 34 f., XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 25, XV 8 Hunger Henriette XIV, Nr. 9 (Festgabe', S. 29 ff. Huß Karl, Scharfrichter XVII 10, XX 25 Hye Anton, Freih. v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Iffland XVI 15 f. Ilg Albert XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Ilwof Franz XIII 15 f. Imhoff Amalia v. XII 41, XIII 10, XV 19 Immermann XVI 30 Jackson George XVI 10 Jacobi, Baron XII 38 Jacobi Auguste XII 34 f. Jacobi Fr. XI 24, XII 35, XV 5, XVII 5 Jacobs Friedrich XV 52 Jahn Otto XIV 12 Jakob Th. A. L. v. XII 51 Jaquet Katharina XVI 5, 16 f. Jeitteles Adalbert XIII 13

Jeitteles Andreas Ludwig XIII I, II f. Jellinek Artur L. XVII 14 Jellinek Max H. XIX II Jerusalem Wilhelm XVII 33 XIX 51 Johannes Friedrich XI 23 John Alois XIV 16 XVI 11 f. John Ernst Karl Christian XII, Beil. z. Nr. 8, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, John Johann August Friedrich XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 11 ff. John V. XIII 21 Josef II. XII 38 ff., XIII 14, 46, XIX 33 Jost Emmy XVII 13 Jouy's Athenienserinnen XV 16 Juden XV 31 Juel Jens XIX 55 f. Jung-Stilling XI 24, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 20 Jungius Joachim XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 25 Jureczek Joh. XII 31, XVIII 3, 31 Jurnitschek Roland XIV 41

Kainz Josef XIII 61 Kampmann Karl XIV 32 Kanne Friedrich August XV 16 Kant XIII 13, 31 Karabaček Josef, R. v. XIV 37 Karadžić Vuk XII 50 f. Karl X., König v. Frankreich XVI 46 Karlsbad XI 33, XIII 14, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 17 f., Nr. 10-12, S. 43, XIX 26 f. Károlyi Arpád v. XIV 37 Karpf Alois XII 29, XVIII 2 Karrer Felix XI 16 ff., 32, 39, XII 17, XIII 1, 17, 25, 45, XIV 9, Nr. 9, S. 40, 52, Nr. 10—12, S. 37, 41, XV 17, XVI 29, XVII 15 Katharina II., Kaiserin von Rußland XII 38, XVII 40 Kaunitz, Fürst XIII 14 Kayser Ph. Chr. XI II, XIV, Nr. 7 bis 8, Beil., S. 4, XVI 14, XIX 8 f., 13 f. Keller Rosa XI 17 Kellner Hermann Kamillo XVII 28 Kern F. XVI 13 Kestner Lotte XVI 29 ff. Kinsky Franz Josef, Graf XIX 33 ff. Kirchbach Frank XI 6, 38, 52 Kirms XV 16, 52, XVI 33 f. Kladzig Auguste XI 39, 45 ff., XII I ff., 34 ff., 53 Klebelsberg Franz, Graf XI 34, XIII 56 f., XVII 10 Kleist, Amphitryon XIII 10 -, Käthchen v. H. XIII 15 Klettenberg Johann Erasmus v. XI 5 f. Klettenberg Susanna Katharina v. XI 5 f. Klingemann XI 46 Klinger Fr. M. XI 4, XIII 14, XVIII 40 Klob Alois XI 16, XII 17, XIII 17,

Klopstock XV 22, XVI 7, XX 38 Knebel Ludwig v. XIII 31, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 31 Knebel Luise v. XV 52 Knebel jun. XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10 Knidos XIV 4 Kniep Christoph Heinrich XIX 55 Koch Max XI 19, XIII 21, XVI 23 Kohlrausch Rob. XX 41 Kolatschek Adolf XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Kompert Leopold XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 König Friedrich XVII 2, 4 König Karl XI 17, 32, XIII 17, 25, 45, XIV 9, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, 52, Nr. 10-12, S. 41, XIX 49 König W. XIII 48 Königinhofer Handschrift XI 34 f. Könnecke XIV 16 Kopfenberger Ignaz XVII 10 Kopitar XII 51 Kopp J. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Kopp Ulrich Friedrich XVI 56 Kořen XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 19 Körner Christian Gottfried XII 41, XIII 13 Kotzebue XIII 29, XVI 2f. Kralik Maja v. XIX 51 Kralik Richard v. XIX 51 Krafft Joh. Friedrich XI 28, XIV, Beil. z. Nr. 7—8, S. 3 f. Kraus Arnošt v. XI 33 Kraus Georg Melchior XVIII 1. 3 Krause Gottlieb Friedrich XII 54, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 21 ff. Kräuter Friedr. Theodor David XII, Beil. z. Nr. 8. XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 9 ff. Krespel Joh. Bernhard XII 45 Kuh Emil XVI 55 f. Kühn XVIII 36 Kupelwieser Leopold XI 2 Kutschera Viktor XIII 61

Kvičala Johann XIV 37 La Bruyère XI 48, XII 2 f. Lacroma Paul Maria XV 36 Lafontaine August XVI 7 Lanckoroński Karl Graf XI 16f., XII 17, XIII 1, 17, XIV, Nr. 9 (Festgabe), 40, 52, XV 17, XIX 49, 52 Lang Viktor v. XIV 37 Lange Josef XVI 5 f. Langheinrich Joh. Gottlieb XVII 10 Lanner Josef XV 50 Lanthieri XIII 15 Laplace XIX 17 f. La Roche Karl XI 45 f., 48, 50, XIII 35, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39, XV 24 XX 38 La Rochefoucauld XII 3 Laschitzer Simon XIV 27 Lasinio XIV 26, 30 Laßberg Christel XIX 14, 30 f. Laufener Schiffer-Theater XI 22 Laukhard XVI 30 Lautensack, Juwelier XIII 22 f.

Lautenschläger XII 7 f. Lavater J. C. XI 24, XII 25 ff., XVIII 3 f., 31, 33 ff., XIX 55 f., XX 7 Lechky Lilli XIII 9, 21, XIV 18 Lenz J. M. R. XIII 5, XV 6 Lenz J. G. XIX 28 Leopold Salvator, Erzherzog XIV 38 Le Roux XII, Beil. z. Nr. 9 Lessing XIII 5, XV 27, XVI 7, XVIII 40, XX 36 Levetzow Ulrike v. XI 34, XIII 53, 56ff., XIV 7, 9, 15 f., XVI 45, XVII 10 Lewinsky Josef XIV 39 f. Lieber C. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 24 Liechtenstein Johann Fürst XIX 52 Liechtenstein Moritz Fürst XI 34 Lili XII 13 Lips Joh. Heinrich XIII 32, XIV 24, XVIII 4, XX 7 Lobkowicz Fürst XI 34 Loeper v. XI 51, XIV 29 Loewe Konrad XI 18, XIII 61 Lorenz Ottokar XIII 44 Lorrain XIV Lothar Rudolf XVI 35, 54, XVII 13 Lotsky XIII 23 Lücke XV 43 Lueger Karl XIV 40, 43 Lukian XV 26 ff., 43 Lupton Harry XVII 9 Luttwitz Henriette Freiin v. XIII 8 Lützow Karl v. XI 15, 32, XII 18, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Lynkeus XIV 5

Maasburg Friedrich v. XIX 49 Mack Franz Edler v. XIII 23 f. Mack Joh. Karl Gottlieb XII, Beil. z. Nr. 8, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 9 Mainz XII 49 ff. Maistre Xavier de XIV 7 Mamroth Fedor XIII 50 Mandyczewski Eusebius XVII 13 Mankiewicz Henriette XII 20 Manso, Rektor XII 5 Mantegna XIV 30 Maria Ludovika, Kaiserin XVI 7, Maria Pawlowna XII 47, XVIII 14 Maria Theresia, Kaiserin XIII 23 Marienbad XVII 10 Marienberg XVII 10 Marmontel XI 4 Marr Heinrich XX 41 Marschall Rudolf XV 10, 45 ff, XVI 23, XVII 34 Marsili Giovanni XI 22 Martin Ernst XIV 8, 19 Martinelli Ludwig XI 22 Masaccio XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7 Masken XV 23 Maurus Honoratus Servius XV 29 Maximilian I. Kaiser XIV 21, 27, 29 Nr. 9 (Festgabe), S. 32 Mecklenburg-Strelitz Luise u. Friederike Prinzessinnen XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 16 ff. Megerle v. Mühlseld Joh. Karl XIII 23 f.

Meißner Johannes XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Melodram XVI 15 ff. Mengs Raffael XVI 52 Mentzel Elisabeth XIII 47 Menzel XVII 43 Merck J. H. XV 4 f., XVIII 33 ff. Merimée Prosper XII 51 Merkel Garlieb XV 4, 21 Metternich Clemens Wenzel Lothar Fürst XII 31 f., XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 38, XVI 55 f., XVII 8 f. Meyer Johann Heinrich XI 42, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 10, XV 5, 23 Meyer Richard M. XV 22 Meyer v. Knonau XVIII 38 f. Michaelis Joh. David XIII 21 Mieding XX 38 Mignon XI 3, 5 f., XIII 21 Miklosich XII 50 f. Milan Emil XIII 22, XIV 18 Milton XX 13 Milutinović S. XII 51 Minor J. XI 4 f., 17, 39 f., XII 12, 17, 19, XIII 1, 25, 45, 60, XIV 9, 18, 26, Nr. 9 (Festgabe), S. 26, 40 ff., Nr. 10-12, S. 37, XV 46 ff., XVI 23, 29, XVII 1, 34, XVIII 41 f., XIX 49 ff. Mionetische Münzabgüsse XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7 Mittelsdorf Joh. Andreas XI 36, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 5 Möbius P. J. XVIII 9 Möbius M. XIII 48 Molière XIII 4 Moltke XI 46 Mojsisovics Edmund v. XIV 37 Mondthal Camilla XVI 9, 22 Mortesquieu XIV 6 Monti B. G. da XI 20 Morawitz Alois XI 17, XIII 19, XIV 42 Morgan Lady XI 49 Morgenländisches Kleeblatt XIX 9 ff. Moritz K. Ph. XVI 41, 52 f. Morold Max XIX 51 Morphologie XVII 17 Morris Max XI 38, XIII 8, XIX 51 Mortier, Marschall XV 16 Mozart XVIII 47 Müller David Heinrich XIV 37 Müller Friedrich v., Kanzler XI 51, XII 2, 34 f., 42, XIII 13 f., XV 5, XVIII 38, XIX 55 Müller Gustav Ad. XI 30 Müller Heinrich XVI 44 Müller Joh. Christian XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10 f. Müller J. Ph. XII 45 Müller Max XIII 62 Murko Matthias XII 45, XIII 20 Murray Lady XI 49 Murray Charles XVII 2

Nagler v. XIV 44 Napoleon XIII 11, XVIII 39 Neander D. Amadäus XV 52 Nechansky August XV 17, XVI 21, 23, 29, XVII 14 f., 33, XVIII 1, XIX 49 ff.

Necker Moritz XIII 1, 50, XIV 18

Neuhauser v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 f.

Neuroth Lili XVII 13

Niejahr XIII 42

Nitter Josef XI 17, XIII 17, XV 9, XVI 21

Nora XI 49

Nordamerika XI 49

Nordmann Johannes XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39.

Nossig Alfred XIX 51

Odysseus XIV 4 ff.
Oeser A. XVII 22
Oeser Chr. XVII 1
Olfers XIV 12 ff.
Oncken Wilhelm XI 39, XII 9, XIII
20, 52
Opera buffa XIX 8 f.
Opitz, Regisseur in Dresden XIII 29
Ossian XX 15
Oswald Eugen XIV 8, 19, XVI 10 f.
Otte Hermann XIX 52
Ottley XIV 29 f.
Ovid XIII 42, XV 43

Paar Graf XIX 24 Padua XI 20 f. Palladio XVI 40 Panthalis XIV 5 Paoli Betty XV 48 Papstwahlen XVI 45 f. Paracelsus XIV, Nr. 9 (Festgabe), S 35 Partsch, Direktor des Hof-Mineralienkabinetts in Wien XIII 23 f. Paulsen Friedrich XVI 36 Paulsen Max XII 50, XIII 20 Pausanias XIV 4 ff., 23 Payer v. Thurn Rudolf XI 17, 32, 39, XII 17 f., XIII I, 17, 25, 45, 52, XIV 9, 17, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 f., 52, Nr. 10-12, S. 42, XV 9, 17, 47, XVI 21, 29, 35, XVII 13, 34, XIX 49 f. Pecht Fr. XVIII 35 Peglow XV 5 Peltzer Alfred XIX 55 Percy Bischof XII 12 f. Pergen Anton Graf XII 38 Perger Richard v. XIV 40 f. Perinet XVI 17 Petak Artur XV 10 Peter Johann XVI 5 Petronella XIII 21 Petzold Joh. Valentin XIII 15 f. Pfitzer XV 6 Philostratus XIV 10, 23, 25 f., 30. Pichler Karoline XIX 11 Pitha Alix Baronin XIII 45, 60, XIV 18 Plato XVII 5 Plautus XV 23 Plenker Georg Freiherr v. XVIII 42, XIX 49, 51

Pniower O. XI 51, XII 51 Pogwitsch Ulrike v. XV 50 Polignac XVI 46 Pollak Ludwig XIII 32 Pollak Valentin XII 45, XIII 20, XIX 49 Polygnot XIV 4 ff., 23 Pölzl Ignaz XVI 21, XVII 14, XIX 49 Pospischil Marie XVII 33, XIX 51 Prag XIII 14 Prem S. M. XIII 38, 42, 62, XIV 45 Prokesch XIII 15 Prökl Vinzenz XIII 87 Puel Vigilio XIII 40 Purgstall XIII 15 Purkyně XI 34 Pustkuchen XVI 43 ff., XVII 42 1. Pygmaleon XVI I Pyrker Ladislaus XV 8

Quincke Wolfgang XIII 48

Rabener XII 5 Radekiki XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3 Radl Anton XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 24. Raffael XIV 28 f., XVI 52 f. Rahel XVII 5 f. Rainer Erzherzog XIV 38 Rajman Bohuslav XIV 37 Ramann Gebrüder XV 52 Ramberg Joh. Heinrich XIV 24 Rappaport Moritz XV 16 Rauch, Bildhauer XVIII 17 Rauch Adalbert Freih. v. XIV 16 Raumer XIII 13 Raupach XIV 7 Regnier J. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Rehbein Wilhelm XII, Beil. z. Nr. 9 Reichart J. Fr. XIV, Nr. 7-8, Beil. Reichenbach H. XIII 48 Reineke J. F. XIII 25 f. Reinhard Franz Volkmar XIII 31 Reinhardt Karl XIII 52 Reinhardt Karl Gottl. XIV 12 Rembrandt XIV 21 f. Rentsch Joh. Heinr. Siegm. XI 13. XIV Beil. z. Nr. 7-8, S. 3 Retzer Josef Friedrich v. XVI Reuter Simon Heinrich XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 35 Revolution, französische XVII 36 f. Rhode K. XIX 51 Richter (Jean Paul) XIV 32 Richter Josef XVI 4 Riedel, Kammerrat XV 20 Riemann Robert XVII 41 Riemer Friedrich Wilhelm XII 5, XIII 31, 43, XIV, Beil. z. Nr. 7 - 8, S. 8 f., Nr. 9 (Festgabe), S. 18 f., XV 16, XVII 27, XVIII 14 Riemer Karoline Wilhelmine Johanna XII, Beil. z. Nr. 8 Riepenhausen Gebrüder XIV 4 ff. Rinaldo-Szene für den Priuzen v. Gotha

XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 9

Ringseis Joh. Nep. v. XVII 27

Robert L. XII 42 f., XIII 16, XIV 7 Rochlitz Friedrich XII 34 f. Roeckel Alexander XII 54, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 21. Roethe Gustav XIV 31 Rollett Hermann XII 36, XIII 44, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39, XVII 13, XVIII 1 ff., XIX 12 Rom XIV 28, XVI 49 ff. Romantik XV 23 Roose Betty XVI 5 Rosenbaum XIII 29, XVI 4 f., 7 Rosenbaum Richard XI 5 f., XIII 1, 9, XIV 18, XVII 38 Rosenberg Gräfin XII 50 Rosenthal Bernhard XI 16 f., 32, 39, XII 17 ff., XIII 17 ff., 25, 45, XIV 9, 17, 20, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 f., 52, XV 9, XVI 23, XVII, 12, 14, XIX 50 Rost Joh. Christoph Ferd. XI 27, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3 Rötsch Joh. Christian XI 42, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 8 ff. Rousseau J. J. XII 10, 50, XIV 6 f., XVI 15 f., 52 Rudolf Adalbert XVIII 43 Rudolph, Kanzlist XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 25 Rühl Johann Andreas XI 26, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 4 Rühl Karl Theodor Friedrich XII 4, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 6 Ruland Karl XI 40, 48, XIII 21, 50, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 21, 24, Nr. 10—12, S. 42, XV 17, XVI 35 f., XVIII 4, 36, XIX 11, XX 20 Rupprecht Joh. B. XX 24 ff. Ruß Viktor W. XI 17, 39, XIII 17, 38, 45, XIV 9, 16, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 f., 52, XV 17, XVII 11, XVIII 42, XIX 49 f.

Saadi XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 44, Saar Ferdinand v. XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 4 f., Nr. 10-12, S. 40, XV 10, XVII 13 Saccardo P. A. XI 20 ff. Sacco, Madame XVI 16 f. Salter Siegmund XII 20 Salzer Marcell XIV 1, 15, 18 Saran F. XIII 2 ff. Sarasin Jakob XVII 30 Sassafraß XIII 16 Sauer August XV 17, 37, XVI 11, 13, 21, XVII 8 f., 13, XX 23 Sauppe H. XVI 33 Saurau Franz Graf XIV 44 Schadow Gottfried XII 46 Schalk Josef XII 36 Schardt Geh. Rat XVI 33 Scharff A. XIV 9, 36 Schellenberg, Kupferstecher XIX 56 Schelling XIX 18 Scherer Wilhelm XIII 3, 11, XVI 38 Schiebeler Daniel XIII 21 Schikaneder XIII 29, XVI 2

Schiller, Adelsstand XI 52 Goethe mit Schillers Schädel, Bild von Grünler XII 36 in Goethes Tagebüchern XIX 45 f., XX 1 ff., 16 ff. Justus Frey in Schillers Zimmer XIII 12 Stuttgarter Militär-Akademie XIX 33 ff. Geruch fauler Apfel XVIII 19 - Begräbnis XVIII 40 Ayrenhoff über Fiesco XIII 5 – Ayrenhoff über Jungfrau XIII 6 Briefe zur ästhetischen Erziehung OI IIIX Demetrius, Marfa-Monolog XIX 40ff. - Hektors Abschied XIV 21 Semele XVI 16 Urteil über Elpenor XII 41 Schink XIII 5, 7, XVI 2, 8, 16 Schipper Jakob XI 17, 32, XII 17, 19, XIII 1, 17, 45, XIV 9, Nr. 9 (Festgabe), S. 39, 52. XVII 11, XIX 49 Schirmer A. D. XIII 29 Schlegel Friedrich XIII 14, XV 24 Schlegel A. W. (Alarcos) XIV Nr. 7-8, Beil. S. 7, XV 16 Schlesinger Siegmund XIII 61 Schlossar Anton XIV 24 Schlosser Joh. Georg XVII 9 f., XVIII 33 Schmidel Josef XIV, Nr. 9 (Festgabe), Schmidt Erich XIII 51, XIV 27, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, 51, Nr. 10-12, S. 37, 41, XVI 13, 23, 35, 39, XVII 13 Schmitzhausen Franz Viktor XV 36 Schmoll Georg Friedrich XVII 2 ff., XVIII 31, 35 ff., XIX 55 Schneider-Arno José, Baronin XIV 7, 18, XVI 13, 21 Schnürer Franz XII 29 Schönkopf Käthchen XI 4, XIII 16 Schopenhauer Adele XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 23 Schopenhauer Johanna XI 49, XV 22 Schreiber, Bürgermeister XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 6. Schreibers Karl Ritt. v. XVI 56, XIX 11 Schreyvogel Josef XIV 9, XVI 7, 9 Schröder Sophie XIII 7, XVI 9, 16 Schröer Karl Julius XII 17 f., XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 ff., 51, Nr. 10-12, S. 33 ff., 41, XV 11, 22 f., XVII I ff., II f., XVIII I, Schröter Corona XVI 5, 15, 36 f., XX 38 Schubarth XV 21 Schubert Franz XI 2 ff., XIII 21 Schuchardt Joh. Christian XII 54, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 21 ff., XVII 22 f. Schuckmann, Minister XIII 8, XIV 44 Schuckmann Henriette XIII 8 Schüddekopf Karl XIII 21, XIX 8, XX 39 Schultheß, Bäbe XII 29, XIX 13 Schultz, Staatsrat XV 18 f., 21 Schultze Siegmar XVIII 39 f. Schumann Friedrich Wilh. XI 37, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 5 ff.

Schumann Christoph Wilh. XVII 10 Schuply Emanuel Christoph. XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 11 Schwarzenberg Fürst XI 34, XIII 11 Schwarzenberg Friedrich Josef Cölestin, Kardinal XVI 45 Schweitzer XX 40 Schwerdgeburth Karl August XVII 2, XVIII 17 Schwind Moritz XIV 10 Scott Walter XV 8, 16 Seckendorff XVI 17, XIX 14 Sederl Josef XIV 41 Sedlnitzky Graf XV 8 Seidel Max Joh. XII 34, 36 Seidel Philipp Friedrich XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 3, XX 8 Seneca XIX 27 Seyff-Katzmayr Marie XVIII 9, XIX 51 Seligmann Adalbert Franz XVI 35, XVII 13, XIX 51 Seligmann Romeo XV 48 ff., XVII 27 Sendtner XV 16 Serbische Volkspoesie XII 50 ff., XIII 13, XVI 18 f. Seyfarth Joh. Andreas XII 5 Seyler, Madame XVI 16 Seyler'sche Truppe XX 38 Shakespeare XII 10, XIII 5, XIV 14, 29, XV 6, XX 41 Shelley XIII 13 Sieper Ernst XIV 37 Signorelli XIV 30 Sitte Camillo XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Sizzo-Noris Marie Gräfin XII 17, 19, XIII 21, XIV 18, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, XV 10, XVI 22, XVII 14, XIX 52 Soden Freib. v. XI 41 Solerti Angelo XII 15 Solms-Braunfels Friederike Prinzessin XIII II, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 17, XVI 24 ff. Sonnenthal Adolf R. v. XIII 61 Sonnerat XIV 25 Sophokles XV 26 f., 35 Soret Friedrich Jakob XII 2, 52 Span Martin XVII 42 Speck William A. XII 22 Speidel Ludwig XIV, Nr. 9 (Festgabe), Spiegel Frau v. XI 49 Spiegl Edgar v. XI 17 f., 31 f., 39, XII 17 f., XIII 1, 17, 45, XIV 18, Nr. 9 (Festgabe), 39 ff., 52, XIX 49, 52 Spillner Samuel Friedrich XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 12 f. Spinoza XI 24, XVII 5 Spontini XV 16 Sprickmann Anton Matthias XVI 29 ff. Stadelmann J. Karl W. XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10 ff. Städel Rosette XIV, Nr. 9 (Festgabe), Staël Frau v. XI 49, 51 Stahl Fritz XVIII 49

Stahr Adolf XVIII 37 Statius XV 39 Stefenelli Pietro XIII 39 Steiger Viktorin XIV 19 Stein Charlotte v. XVIII 30 Steindachner Franz XIV 37 Steiner Rudolf XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Steinmetzen Bruderschafts-Ordnungen XII, Beil. z. Nr. 9 Sternberg Kaspar Graf XI 33 Stickel XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 37 Stieler Josef Karl XII 34 f., XVIII 17 Stolbergs Ilias XV 42 Storch Karl XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 29 Straßburg, Goethe-Denkmal XII 56, XIV 18 Strecker, bess. Hofmaler XVIII 34 f. Stremayr Karl v. XI 16 f., 32, 39 f., XII 17, 37, XIII 10, 25, XIV 18, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 f., 52, Nr. 10-12, S. 34, 37. XVI 29, XVII 15, 34 f., XVIII 41 f., XIX 49 f., 52 XX 37 Stromeyer XX 40 Stuttgart (Militär-Akademie) XIX 33 ff. Sueß Eduard XIV 37 Suphan Bernhard XI 40 XII 19, 47, XIV, Nr. 9 (Festgabe) S. 18, 28, XVI 23, 35, XVII 14, 39, XVIII 30, XIX 8, 52 Swoboda A. XI 34 Szanto Emil XI 39, XII 19, XIV 21, 23 Szczepański Alfred XI 17

Talvj XII 51, XVI 18 f. Taussig Paul XX 24 Teichl Robert XIX 51 Teiresias XIV 4 ff. Tellsage XII 9 Teplitz XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 17 ff. Terenz XV 4 Teza XV 51 Thalloczy Ludwig v. XIV 37 Thomasius XII 48 Thouret XIII 32, XX 38 Tieck XIV 27, XV 24 Tiefurt XVIII 22 Tiefurter Journal XI 27, 29 Tille Alexander XIV, Nr. 9 (Festgabe), Tischbein XIV IIf., 21, 30 Tittrich Franz XIV 7, 18 Tomaschek Karl XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Tomášek V, XI 34 Torbole XIII 25, 37 ff., 45 Trziblitz XIII 58, XIV 9

Ulmann Helene XI 45 Ulrich Karoline XII, Beil. z. Nr. 8, XIV, Beil. z. Nr. 7—8, S. 10 Umlauft v. Frankwell XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Unger Artur XIV 32 Urlichs XIII 15 Usteri Jenny XII 29 Valentin Veit XIII 52, XIV 37, 41, XV 11, XVI 23 Vampyr, Der XIII 13 Varnhagen Rahel XVII 5 f. Venedig XVI 40 f. Vernaleken Walter XIX 49 Verona XVI 39 f. >Verschwatzen« XVI 19 Vespermann XVII 28 Vicenza XVI 40 Vogel Christian Georg Karl XI 29, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 4 f., XIX 21 Vogel Julius XIII 44, XVII 17, 30, XX 36 Vogel Karl XVIII 9 ff. Vogl Joh. N. XIII 15 Vogt Karl XIII 60, XIV 18 Voigt, Bergrat XIV, Nr. 7—8, Beil. S. 6 Voigt, Geh. Rat XII 32, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 6, XV 15 Volkmann D. J. J. XIII 37 f. Völkner K. XIV, Nr. 9 (Festgabe), Vorländer Karl XIII 31 Vrchlický Jaroslav XI 35 Vulpius Christian August XI 30, XV 52 XVI 56 Vulpius Rinaldo XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7 – 8, S. 18, XV 52 Vulpius Walther XIII 62

Wagner H. L. XV 6 Wagner Richard XX 29 ff., 41 Wahle Julius XX 41 Wahr Karl XVI 1 Wallner XIII 61 Walter Kuno XVIII 22 Walter Marie XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, 51 Walther P. Fr. XII 18 Walz XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Walzel Oskar XI 17 Wappen XIV 28 Warhanek W. F. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Wäser, Direktor des Kärntnertortheaters XVI If. Weber Heinrich Ernst XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7—8, S. 10, 21 Weckbecker Wilhelm Freih. v. XIV 18, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, Nr. 10-12, S. 41, XV 17, 47, XIX 49 Weidmann C. F. XV 8 Weidmann Paul XVI 12 Weilen Alexander v. XIII 15, 53, XIV 18, XV 10, 17, 37, XVI 22, XVII 13, XIX 49 Weilen Josef R. v. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Weimar Bernhard v. XI 38 Weimar Anna Amalia XV 18 ff., XVIII 37 Weimar Karl August XII 34 f., 38 ff., XIII 25, 44, 52, XIV 16, 44. XVI 55f., XVIII 37, XIX 29, 55, XX 38ff. Weimar Luise Großherzogin XVII 40 f. Weimar Maria Pawlowna XIV 24

Weimar Karl Alexander Großherzog XII 37, 52, XIII 20, 51, XIV 33 f., 42, XV 11, 17, 25, XVI 22 Weimar Sophie Großherzg. XI 7 f., 39 f. Weimar Wilhelm Ernst Großherzog XIII 20, XIV 34, XV 25, XVI 22 f. Weimarer Hostheater XX 38 ff. Weiß v. Teßbach Adolf XIX 49 Weißel L. XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 Weißenfels XI 4, 44 Weller Christian Ernst Friedrich XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 12 ff. Wemys XIII 13 Werner R. M. XI 22, XIII 15 Werner Zacharias XIII 32, XVIII 40 Wertheimer Ferdinand XIX 41, 44 Werthes, Sitten der Morlacken XII 50 f. Wiedermann Gustav XX 21 ff. Wieland XI 14, 38, XIII 5, 16, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 10, XV 5, 21 f., 52, XVI 7, 14 Wiener Johann Michael XI 10, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3, XIX 13, 31 Wilbrandt Adolf XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40 Wilbrandt-Baudius XIII 1, 12 f., XIV 18 Wilfert Karl jun. XX 22 f. Wilkes John XII 44 Willemer Marianne XIII 46, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 21, 39, XVIII 33 Winckelmann XIV 4, 12, XVI 53 f. Winter Peter XVI 2 Witkowski Georg XII 19, 24, XIII 21, XIV 8, XVI 35, 49, XVII 13 Witt Lotte XIII 61 Wolf Hugo XII 36, XIII 21 Wolff Amalie XIII 7 Wolff Oskar Ludw. Bernh. XV 52 Wolfskeel Henriette v. XV 18 f. Wolter Charlotte XI 31, XVI 9 Worth XI 25 Wotke Karl XI 39, XII 1, 15 f., XIII 20 Wrangel v. XIX 30 Wülker Richard XVII 17 Wüstemann XIII 31

Zahn Joh. Georg Karl XII 6, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 7 ff. Zarncke Friedrich XVII 2 f., XIX 56 Zeidler Nikodemus XII, Beil. z. Nr. 8, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10 Zeitgeist XIII 13 f. Zeitler Julius XVII 17 Zellner Hugo XIX 7 Zelter XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 10, Nr. 9 (Festgabe), S. 25, XV 8, XX 39 Ziegert Max XIII 47 Ziegler Friedrich Wilhelm XVI 6 Zimmermann Ferdinand XVII 13 Zumbusch Kaspar Ritter v. XI 32. XII 17, XIII 1, 17, 25, 45, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 40, 52, Nr. 10-12, S. 37, 41, XV 17, 47, XIX 49, 52 Zwickau, Goethe-Verein XVII 13 Zwodau XVII 28 f., XVIII 5 Zwote XVII 27 ff.

#### 2. Goethes Leben und Werke.

Die mit einem \* bezeichneten Artikel sind illustriert.

#### Autobiographische Schriften.

Annalen XIV, Nr. 7-8, Beil, S. 13ff., IQff.

Belagerung von Mainz XII 49ff., XIV, Nr. 7-8, Beil. 14f.

- Kampagne in Frankreich XII 49ff., XIV, Nr. 7—8, Beil. S. 15 Dichtung und Wahrheit XIII 22ff.,

XVII 17, 30

Italienische Reise

Abschriften XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 10ff.,

Brenner XX 8

Preduct An O Padua, Botan. Garten XI, 20f. Verona bis Rom XVI 38ff., 49ff. Castel Gandolfo XVIII, 21f. Unruhen in Rom XIV, Nr. 7—8, S. 5

(Abschrift)

Karneval, Römischer (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5 Vogel, Aus Goethes römischen Tagen XX 38

Meerenge zwischen Kalabrien und Sizi-lien, gez. von Kniep XIX 55f. Girgenti XVIII 22

Schlesische Reise XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5

Schweizer Reise XIV, Beil. zu Nr. 7-8, S. 3f., 19, XIX 55 Tagebücher XIV Nr. 7-8, Beil. S. 3ff., XIX 45f., XX 1ff., 16ff.

#### Biographische Einzelheiten.

Goethes Taufanzeige XIII 35 ff., XVII,

- Letzte Krankheit XVIII 12ff.

#### Bildnisse.

Allgemeines und Sammlungen:

Das XIX. Jahrhundert in Bildnissen XIII 43

Fr. Stahl, Wie sah Goethe aus? XIII

Karl Vogel über Ähnlichkeit der Bildnisse von Rauch, Stieler, Schwerdgeburth XVIII 17

#### Einzelne:

En bas relief à l'antique 1774 (Zarncke

103)\* XX 7

Farbige Kreidezeichnung von F. G. Schmoll 1774\* (fehlt bei Zarncke) XVIII 4ff.

Radierung in architektonischer Umrahmung (Zarncke 12b) XIII 5 Nach Juel 1779 (Zarncke 16)\* XIX

Silhouette von 1786 XII 22, 46

Im Maskenanzuge (Zarncke S. 45 f.) XII 45 f.

Zeichnung von Lips 1791 (Zarncke 25), Kopie von J. H. Ramberg

XÍV 24 Karton von Friedrich Bury 1800

(Zarncke 28) XIV 31f. Medaille von Schadow (Zarncke 108) XII 45, XIX 28

Medaille von Bovy 1825 XVII 2f.\*

Medaille von König 1825 XVII 2, Ölbild von H. Kolbe 1826 (Zarncke 42 c2) XX 20 Unbekannte Büste, von Feuchtersleben erwähnt XI 52 Goethe-Schiller-Plakette von Ph. Hirsch

#### Familie.

Goethe Joh. Kaspar XVII 29

- Elisabeth XIII 4, 16

1857 XVII 3f.\*

- Cornelia XI 3f., XVII 9f.

Christiane v. XV 52

– Julius August v. XII, Beil. z. Nr. 8, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 10, 17, XV 52, XVIII 15

- Ottilie v. XI 49f., XII 2, XIII 13, XIV 33, XV 48ff., XVII 27, XVIII 9ff., XIX 13

#### Denkmäler.

Darmstadt XVIII 37, 39 Franzensbad XX 21 ff. Straßburg XII 56 Wien XI 18f., 33, XII 19, XIII 1, 21, 45, XIV, 9, 19, 31, Festgabe zur Enthüllung XIV, Nr. 9, S. 4ff., Nr. 10-12, S. 36ff., XV 1f. 9

#### Museen.

Budapest XII 8 Frankfurt a. M. XI 35, 38 Weimar XII 49, XIII 62, XIV 8, 15 f., 31, 44 Wien XV 11, 17, XVI 22

#### Briefe.

1785 Febr. Ende, an Frau v. Stein (W. A.) Nr. 2458, Bd. 7, 284, XIII 52

1790 März 3 an? XIII 32

1799 Febr. 18 an Thouret XIII 32 1807 Dezember an Knebel XIII 31 f. 1811 Dez. 13 an Friederike Prinzessin Solms XIV, Nr. 9 (Festgabe),

S. 18f. 1812 Jan. I an Dieselbe XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 19f.\*

1813 Aug. 4 an Buquoy XIX, 20 ff.\* 1815 Aug. 8 an GR. v. Voigt XII 32 f.\*

1817 Juli 30 an Metternich XVI 55 f. 1818 Sept. 13 an Buquoy XIX 27 f.\*

1825 Jan. II an Metternich XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 38\*

1827 Febr. 16 an Friederike Herzogin von Cumberland XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 24 f.\*

Goethe-Schiller Briefwechsel XI 47, XIV, Nr. 7—8, Beil. S. 19f.

#### Gedichte:

Gedichte XI 6

- Abschriften XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 4 f., 8, 10, 18

Annette XI 4

An den König die Muse XIV, Nr. 7-8,

Beil. S. 23, 25

Blumengedichte für den Frauenverein XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 23

Blumenmädchen XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7

Braut von Korinth (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7

Cephalus und Procris XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 25

Dem Großherzog Karl August zum neuen Jahre 1828 XIV, Nr. 9 (Festgabe) S. 3\*

Erlkönig XI 3

Gesang der Geister über den Wassern XI, 3

Harzreise 1784 XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 15

Herrenhuthisches Gedicht XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 24

Hochländisch XIV, Nr. 9 (Festgabe) S. 24\*

Johanna Sebus XIV, Nr. 7-8, Beil.

Gedicht an die Kaiserin XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 9

Klaggesang von der edlen Frauen des Asan Aga XII 50f. Liegt dir gestern klar und offen XV

36f.\* XVII 2

Luisenfest XIV, Nr. 7—8, Beilage 25 Maskenzug XIV, Nr. 7—8, Beil. S. 13 Mieding XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 4 An den Mond XIX 13f., 30ff.

Müllerlieder XII 13 (Abschriften) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7

Neugriechisch-epirotische Heldenlieder XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 18 Ode an den Schlaf XI 3 f.

Paria XI 23, XIV 6f., 25f., Nr. 7-8, S. 17, 19

Procemion (Im Namen dessen) XVI 25\*, 28

Rhein und Main. Den 15. und 16. August 1815 XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 21, 24\*

Römische Elegien XV 51 f.

Sonette XI 51

Das Tagebuch XIII 42f., XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7

Tischlied XI 3 Wanderer und Pächterin XII 13f. Zahme Xenien XIV, Nr. 7-8, Beil.

S. 22 Westöstlicher Divan

Feuchtersleben XVII 5 Rückert XIV 24 Reinschriften XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 10ff, XVI 28. 32

»Vom Himmel steigend Jesus brachte« XVI 27f.\*

»Frage nicht durch welche Pforte« XVI »Die Fluth der Leidenschaft, sie stürmt vergebens« XVII 2° Timur spricht XIX 12 f.\*

Enweri sagts XIX 25f.\* Einlaß XX 18 Noten und Abhandlu oten und Abhandlungen (Morgen-ländisches Kleeblatt) XIX 9 ff.

#### Episches:

Achilleis XV 26ff., 38ff., XVI 55 Hermann und Dorothea XIII 7 (Abschrift), XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7, XV 38, 42, 44 Reinecke Fuchs (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5f. Wahlverwandtschaften XI 23, XIII 8,

XIV 28, Nr. 7-8, Beil. S. 9 Werther XII 12 ff., XIV, Nr. 7-8 Beil. S. 6, 19, XV 3, 6f., XVI 29 ff., XVII 30, XX 13

Wilhelm Meister XI 3, 5, 25, 43f., XII 12f., 14, XIII 8, 21, XIV 28, Nr. 7-8, Beil. S. 4ff., S. 16, 20ff., XVI 43ff. (Pustkuchen), XIX 25f.

#### Dramen:

Die Aufgeregten XVII If., 35ff.

Bürgergeneral (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5, 7 Claudine XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5, XVI 2, XIX 8, XX 36 Clavigo XV 6f., XVI 1f. Danaiden XV 38 Egmont, Vorlesung bei Ottilie v. Goethe 1829 XI 49, Abschrift XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 4 Elpenor XII 41, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 4 Epimenides Erwachen XII, Beil. z. Nr. 9, XIV, Beil. zu Nr. 7-8, S. 11 Erwin und Elmire XII 13, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3ff. XV 19, XVI 2, XIX 8 Faust

#### Abschriften:

L. v. Goechhausen (Urfaust) XI 12\* Mittelsdorf XI 36\*, XIV, Nr. 7-8, Beil.

Aufführungen: 1820 in Monbijou XIV, Nr. 9 (Festgabe),

S. 25 1829 in Braunschweig XI 46 1832 in Wien XV 24 1849 in Wien XIII 34 f.

#### Allgemeines:

J. Minor: Erlebtes und Erlerntes im Faust XV 3 ff. Feuchtersleben über Faust XVII 6f. Mephisto XVIII 25ff.

#### I. Teil:

Prolog im Himmel — Buch Hiob XX 13ff. Die Einheit des ersten Faustmonologs von J. Minor XIII 2ff.
V. 405: »Von angeraucht Papier um-steckt« XII 4 V. 571 »Geist der Zeiten« XIII 14 V. 1589 ff. »Und sie in diese Trauerhöhle - Mit Blend- und Schmeichelkräften bannt!« XV 42 V. 1447 ff. Einschläserungslied der Geister XIV 25f.

V. 1807 »Setz' dir Perücken auf von Millionen Locken« XI 14 V. 2337ff. Hexenküche XIV 22f.

II. Teil: Witkowski, Handlung des 2. Teils XII 24 V. 5521 ff.: Knabe Lenker XIV 29 V. 6216 ff. Gang zu den Müttern XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 35 V. 6877 ff. Paris und Helena XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 32 ff. V. 6809 » Wer kann was Dummes, wer was Kluges denken« XI 14 V. 7003 Am Ende hängen wir doch ab von Kreaturen, die wir machten XVI V. 7005 ff.: Klassische Walpurgisnacht XIII 43, XIV 30 V. 7405 ff. Chiron, Helena tragend XIV V. 7606 ff. Pygmäen XIV 11 f. V. 8488 ff. Helena XIV 4 ff., 10 f., 22 f., 26, V. 9695 ff. Euphorion XIV 11 V. 11.511 ff. Lemuren XIV 12 ff. V. 11.699 ff. Rosenstreuende Engel XIV V. 11.844 ff. Schlußszene XIV 27 f. Mephisiopheles, ou: le diable et la jeune fille, Paris 1882 XV, 16 Laufner Don Juan XI 22

Geschwister XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 3, XVI 2, XVII 38 f.

Götz v. Berlichingen XI 26, 37, XIII 5 ff. (Abschrift): XIV Nr. 7-8, Beil. S. 8 f., 13, 21, XV 6 f., XVI 2 Hanswursts Hochzeit XII 7 f., XIII

15 f. Iphigenic XIII 7, 29 f., XIV, Beil z. Nr. 7-8, S. 3 f., XVI 1 ff.

Jahrmarktsfest XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5

Jery und Bätely XIII 32, XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3 f., 8, XV 24, XIX 8

Künstlers Erdenwallen (Abschrift): XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5

Laune des Verliebten XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 8, XVII 38 f.

Lila XIV, Beil. z. Nr. 7-8, S. 3 f., 10, XIX 8

Mahomet XI 51, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7, XVI 7.

Die Mitschuldigen XII 44, XIII 25 ff., XIV 8, Nr. 7-8, Beil. S. 4, 8,

Natürliche Tochter (Abschrift): XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7 f., XVIII, 49 Paläophron und Neoterpe XIV, Nr. 7

bis 8, Beil. S. 7, XV 18 ff. Pandora XIV Nr. 9 (Festgabe) S. 25,

Nr. 7-8, Beil. S. 9, XX 36 Prometheus XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 24,

Nr. 9 (Festgabe), S. 18, XV 38 Proserpina XVI 13 ff., XIX 9

Scherz, List und Rache XIII 32, XIV, Nr. 7—8, Beil. S. 4, XVI 2, XIX 9 Schutzgeist XIV, Nr. 7—8, Beil. S. II f.

Stella XI 42 (Abschrift): XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 8 f.

Tancred (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7.

Tasso XII 1, 15 f., XIII 32 f., (Abschrift): XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 5, o (Französische Übersetzung), XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 22, XVIII 40, XIX 29

Triumph der Empfindsamkeit s. Lila. Die ungleichen Hausgenossen XVIII 43 ff., XIX I ff.

Die Vögel XIV, Nr. 7-8, Beil. 3 f. Was wir bringen (Abschrift): XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 7, 10

#### Zur Naturwissenschaft.

D'Altons Nagetiere XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 20

Astronomie XII 1

Bignonia XI 21, XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 23

Botanisches Studium XI 20 ff., XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 23

Cuvier contra Geoffroy XIV, Nr. 7-8, Beil. 25 f.

Farbenlehre (Abschriften) XIV, Nr. 7 bis 8, Beil. S. 5 ff., XIX 20 ff.

Kammerberg bei Eger XIX, Nr.7-8, Beil. S. 9, XIX 26

Karlsbader (Müllersche) Steinsammlung XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 26 Über die Gebirge von und um Karls-

bad XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 8, XIX 26

Knochenlehre (Abschrift) XIV, Nr. 7 bis 8, Beil. 4, 6, 14

Lepaden XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 19. Metamorphose der Insekten XIV, Nr. 7-8, S. 6

Metamorphose der Pflanzen (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 6, 23 f.,

Meteorologie XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 20, 22

Zur Morphologie XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 17, 20

Organische Naturen XIV, Nr. 7-8, Beil, S. II »Porphyrartiges « XIV, Nr. 7-8, Beil.

S. 9 Silberbergwerk zu Sangerberg XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 19

#### Zur Literatur.

Carlyle, Schillers Leben XIV, Nr. 7-8, Beil. 24 f. Sansculotismus, literarischer (Abschrift) XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 6 Serbische Volkspoesie XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 19 f., 23 Zum Schäkespears Tag XII 48 Zeitschrift des böhmischen Museums XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 23

#### Amtliche Berichte, Erlässe, Promemorien u. ähni.

Anatomisches Museum XIV, Nr. 7-8, Beil. S. 22 Baugewerbeschule ebenda S. 24 Berkasches Bad ebenda S. 10

Bibliotheksangelegenheiten ebenda S.20, 23 f., 26 Botanischer Garten ebenda 5 f., 22 Bücherverleihen ebenda S. 6 Bürgerschule ebenda S. 22 Eisenwerk ebenda S. 6 Etatstabellen ebenda S. 26 Fürstengarten ebenda S. 6 Ilmenauer Bergwerke ebenda S. 6 Jägerhaus, Restauration ebenda S. 23 Kirchnersche Angelegenheit ebenda S. 24 Lesegesellschaften ebenda S. 23 Meteorologische Tabellen ebenda S. 20, 22 Mineralogische Gesellschaft ebenda S. 25

Medaille zum 50jährigen Jubiläum Karl Augusts ebenda S. 20 f.
Münzkabinett ebenda S. 21
Privilegium gegen Nachdruck ebenda S. 20 f., Nr. 9 (Festgabe), S. 38, Nr. 10—12, S. 44
Theaterzensur ebenda S. 9
Verbesserungen in honorifico et utili ebenda S. 11
Veterinärschule ebenda S. 26
Zeicheninstitut ebenda S. 23

#### Goethe-Verein, Wien.

Geschichte XIV 36, Nr. 9 (Festgabe), S. 39 ff. Grundbestimmungen XV 14 f., 25 f., XVI 21, XVII 14, XIX 52 ff., 25 jähriges Jubiläum XVII 11 ff
Protokolle der Ausschußsitzungen XI
16, 32 f., 39, XII 17, XIII 1, 17,
25, 45, XIV 9, 17, XVI 29
Jahresberichte 1896 XI 17 f.
1897 XII 17 f.
1898 XIII 19 f.
1899 XIV 17 ff.
1900 XV 9 ff.
1901 XVI 21 ff.
1902 XVII 13 ff.
1903 und 1904 XIX
15 ff.

Goethe-Gesellschaft, Weimar XI 39, XII 36, XIV 42, XV 17, 25, XVI 35 ff.

#### 3. Mitarbeiter.

Ilwof Franz XI 4 f., 25, 43 f, XII 7 f., XV 48 ff., XVII 3 ff., XVIII 49

Jellinek Artur L. XVI 20, 34, 46 ff., 57 f., XVII 19 f., 31 f., 44 ff., XVIII 6 ff., 23 f., 32, 50 ff., XIX 15 f., 47 f., 57 ff., XX 10 ff., 27 f.
Jodl Friedrich XI 1, 23 ff.
John Alois XX 21 ff.

Kerner v. Marilaun Anton XII 22

Mandyczewski Eusebius XI 2 f.
Martin Ernst XIII 62, XIV 8
Mayer Arnold F. XI 22, XII 18
Meringer Rudolf XI 14
Meyer Richard M. XI, 14, 51, XVI 45 f.
Minor J. XI 30, 38, XII 25 ff., 4I, 48,
XIII 8, 13 f., 15 f., XIII 22, 31 f.,
54 ff., XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 32 ff.,
42, XV 3 ff., XVII 11 ff.. 29 f., 38 f.,
40 ff., XVIII 9 f.. 39 f., XX 38 ff.
Morold Max XX 29 ff.
Morris Max XIII 42 f., 52, XV 26 ff.,
38 ff., 35 ff., XVIII 43 ff., XIX 1 ff.
Murko Matthias XI 18, 33 ff., XII 49 ff.

Nechansky August XVIII 25 ff. Necker Moritz XIII 11 f.

Oswald Eugen XIII 61 f.

Payer v. Thurn Rudolf XI 6 ff., 15 f., 20 ff., 52, XII 8, 31 f., 35 f , 37, 46 ff., XIII 8, 14 ff., 33, 42, 44, 46 ff., 60 f., XIV 9, 17 ff., 24, 32, Nr. 9 (Festgabe), S. 38 ff., XV 9, 35, 52, XVI 12, 21 ff., 35 ff., 55 f., XVII 1 ff., 8 f., 13 ff., 17, 27 ff., 30, 34, 38 f., XVIII 1 ff., 31, 41 f., 49, XIX 9 ff., 33 ff., 50 ff., 55 f., XX 7, 9, 20, 37, 42 ff. Petak Artur XV 18 ff. Petsch Robert XX 13 ff. Pirker Paul XIX 45 f., XX 1 ff., 16 ff. Pollak Valentin XII 49 ff. Prem S. M. XII 29 ff., XIII 56 ff., XX 8 f.

Rhode K. XIX 13 f., 30 ff.
Rollett Hermann XII 22, 45 f., XIV
24, XV 8, 15 f., 24, 37
Rosenbaum Richard XIII 21
Rosenthal Bernhard IX, Nr. 9 (Festgabe), S. 45 f.
Ruland Karl XIV 8, 15, 31 f., Nr. 9
(Festgabe), S. 26 ff., Nr. 10—12, S. 44

Schmidt Erich XI 23, XIV. Nr. 9 (Festgabe), S. 29 ff., XVI 29 ff. Seligmann Adalbert Franz XVII 21 ff. Szanto Emil XIV 1 ff., 10 ff.

Teichl Robert XIX 17 ff. Tursky Albert XII 44

Weilen Alexander v. XIV 7, Nr. 9 (Festgabe), S. 35 ff., XVI 13 ff. Wertheimer Eduard XII 38 ff. Wickhoff Franz XIV 21 ff, 25 ff. Wilhelm Gustav XVIII 22 Witkowski Georg XI 4, 14, XXII 9 f. Wotke Karl XII 15 f.

Berwerth Friedrich XIII 22 ff., XIV 44 f. Brandeis Artur XII 9 ff., XIV 38 ff., 49 ff. Buck Heinrich XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 16 ff., XVI 24 ff., 22 ff.

Arnold Robert F. XII 24, XVI 10 f.,

S. 16 ff., XVI 24 ff., 32 ff.
Burkhardt C. A. H. XI 9 ff., 18, 26 ff.,
36 f., 41 f., XII 4 ff., 19, Beil. z.
Nr. 8, Beil. z. Nr. 9, 52 ff., XIII 30,
XIV 32 ff.

Castle Eduard XIV 6 f.

18 f., 43 ff.

Ebner-Eschenbach Marie v. XV, Nr. 9 (Festgabe), S. 13

Fischl Friedrich XVII 10
Fresenius August XII 32
Fries Albert XVI 54 f., XVIII 40,
XX 36

Grünstein Leo XVIII 33 ff. Guglia Eugen XIII 10, XIV, Nr. 9 (Festgabe), S. 14 f., XV 51 f., XVI 10

Hauffen Adolf XVI 11 f., XVIII 5, 21 f. Hellmer Edmund jun. XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 7 ff. Heyse Paul XIV Nr. 9 (Festgabe), S. 43 Hevesi Ludwig X 45 ff. Hock Stephan XIX 40 ff. Horner Emil XIII 4 ff., 25 ff., XVI 1 ff., XVII 42 ff.